

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







<del>業態思想認識認識認識認識認識認識機</del> 能

### Bibliothek

der

Königh Regierung zu Stralsund.

મું કહ્યું ક આ કહ્યું કહ્યુ



119.

The Lit P. Noig.



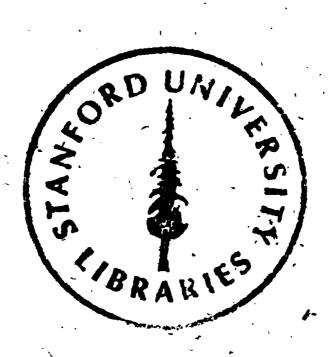



## Natur= und Völkerrecht;

## Staats= und Staatenrecht,

unb

## Staatskunst,

bargestellt

n a a

Karl Heinrich Ludwig Politz,

ordentlichem Lehrer der Staatswissenschaften an der Universität zu Leipzig.

Leipzig, 1823.

3. C. hinrichssche Buchhandlung.

Die 297

# Staatswissenschaften

im Lichte unsrer Zeit,

bargestellt

bon

Karl Heinrich Ludwig Politz, ordentlichem Lehrer der Staatswissenschaften an der Universitätzu Leipzig.

### Erster Theil:

das Natur = und Völkerkecht, das Staats = und Staatenrecht, und die Staatskunsk.

- ού το πνεύμα Κυριου, εκει ελευθερια. 2 Rot. 3, 17.

Leipzig, 1823.

3. C. Sinrichtsche Buchhandlung.

JC233

**1** 

•

,

-

.

### Seiner Königlichen Hobeit

de m

Prinzen

## Friedrich August

Herzoge von Sachsen 2c. 2c.

in tiefster Ehrfurcht

gewibmet

von dem Verfasser.

١ • • • 1 ٠, . .

### Vorrebe.

Wenn es mir Anfangs von ber einen Seite bebentlich schien, in einer so machtig bewegten Zeit, wie Die unsere ist, mit einem neuen und sich als vollständig ankundigenden Systeme der Staatswissenschaften im Publicum zu erscheinen; so durfte ich doch auch von der andern Seite nicht vergessen, daß das vor einigen Jahren mir anvertraute Lehramt ber Staatswissenschaften mich berechtigte und verpflichtete, wie auf dem Lehrstuhle, so auch vor ben Zeitgenossen, über biese Wissenschaften öffentlich zu sprechen. Dazu kamen noch zwei individuelle Grunde. Denn hatte ich mich nicht gescheut, in der Napoleonischen Zeit meine Ansichten über einige Staatswissenschaften in meiner (im Jahre 1808 erschienenen) "Staatslehre" offentlich aufjustellen; warum follte ich es jest? Zugleich bin ich mir aber auch bewußt, und ich glaube es seit dreißig Jahren in allen meinen philosophischen, geschichtlichen und politischen Schriften bewiesen zu haben, daß ichabgesehen von ihren übrigen Mangeln — nie zu einer herrschenden Parthei gehort, sondern eine feste Neutralität im Rampfe ber philosophischen Systeme und der politischen Partheien zu behaupten gesucht habe. Ohne Synkretist ober Eklektiker zu seyn, habe

ich, mit gleicher Unpartheilichkeit, die Schriften von Mannern gelesen und, wo es nothig schien, angeführt und benußt, die in ihren politischen Ansichten vollig von einander abweichen; benn, nach meiner unwandelbaren Ueberzeugung, liegt die Wahrheit, in den meisten Fallen, in der Mitte zwischen beiden Ertremen. Dager glaube ich auch, daß, bei allem Meinungskampfe, der weder an sich, noch nach seinen verschiedenen Gestalten, Farben und Schattirungen, in einem sehr bewegten Zeitalter befremden darf, die kampfenden Denker, sobald ihnen Bahrheit und Recht das Höchste und Heiligste sind, wornach sie Preben, oft nicht so weit von einander entfernt steben, als sie selbst in der Warme des Kampfes meinen. Mur die, welche gegen das heilige Recht und gegen das licht der Wahrheit, das von oben stammt, mit blinder Leidenschaftlichkeit wirken, und die Menschheit nicht zu einem unendlichen — wiewohl langsamen. Fortschritte im Guten, sondern zur Unwissenheit, Robeit und zum Ruckschritte bestimmt halten; nur bie, welche an die Stelle der Vernunft und ihrer einfachen und unveränderlichen Grundsäße einen Mysticismus setzen, nach welchem burgerliche Verfassung, Religion, Kunst und alles Gute und Große ber Mensch= heit in den schäumenden Schmelztiegel eines Theophrastus Paracelsus, Swedenborg und Jacob Bohme gebracht wird; nur die — so wenig ich sie auch in ihren seligen Traumen storen, oder um ihre Genüsse beneiben mag -- werden sich nie mit meinen Grunds sagen aussohnen!

Aus dem Standpuncte der Neutralität in Beziehlung auf den herrschenden Meinungskampf in den politischen Systemen wünschte ich also, bei dem nachstehenden Werke, von denkenden Männern beurtheilt zu werden. Es soll die Aufgabe lösen, die gestammten Staatswissenschaften, theils wie ich mir den ganzen Kreis derselben, theils das Verhältniß der einzelnen Staatswissenschaften gegen einander denke, nach ihrem innern Zusammenhange zu einer bestimmten Uebersicht über dieselben zu vereinigen, und zwar wie diese Wissenschaften, nach ihrem neuesten Andaue und auf der gegenwärtigen Stuse ihrer Vilzbung und Reise erscheinen, und wie sie eben so für den akademischen Vortrag, wie für das eigene Stusdium gebildeter Zeitgenossen dargestellt werden müssen.

Db ich nun gleich, nach acht und zwanzigiahriger Beschäftigung mit diesen Wissenschaften und nach
bem oft wiederhohlten Vortrage der meisten derselben,
besonders aber nach den mehrmaligen Vorträgen der Encyklopadie der politischen Wissenschafen der
en, die Ueberzeugung gewonnen habe, duß die
Staatswissenschaften in ihrem Zusammenhange
ganz anders, neben den übrigen abgeschlossenen
wissenschaftlichen Kreisen (z. B. der philosophischen,
der mathematischen, der geschichtlichen, der juridischen
Wissenschaften u. s. w.), erscheinen, als wenn
man sie von einander trennt und nur einzelne derselben entweder im Lehrvortrage ober in besondern Werten behandelt; so erwarte ich doch keinesweges, daß
die ausgezeichnetsten Männer vom Fache auf teutschem Boben (wohin' ich namenelich v. Jakob, Log, Rau, Sartorius, Graf Soben u. a. zähle), mit mir über die in der Einleitung versuchte Aufstellung, Bezeichnung und Eintheilung der zwölf Staatswissenschaften völlig einverstanden senn werden. Ich rechne daher eben so auf ihre Nachsicht, wie auf ihre Zurechtweisung und Belehrung, wünsche aber babei, daß sie mich zunächst im Sinne und Beiste meines Systems prufen und widerlegen mogen, weil ich baffelbe in den vier Theilen, aus welchen das Werk bestehen soll, gleichmäßig festgehalten habe. Jeber einzelne Theil wird namlich drei Staatswissenschaften umschließen. So wie bieser erste Theil das Naturund Volkerreche, bas Staats- und Staatenrecht, und die Staatskunst enthält; so soll im zweiten die Volkswirthschaft, die Staatswirthschaft mit der Finanzwissenschaft, und die Polizeiwissenschaft, -im dritten die Gesthichte des europäischen Staatensystems aus dem Standpuncte der Politif, die Staatenkunde (doch nur im allgemeinsten Umrisse), und das öffentliche europäische Staatsrecht, — und im vierten das practische europäische Wölkerrecht., die Diplomatie und die Staatspraxis dargestellt werden.

Die Berechnung des ganzen Werkes auf ungesfähr 4 Alphabete zeigt, daß keine der einzelnen Staatswissenschaften im vollen Umfange des Systems (wie ungefähr v. Jakob die Finanzwissenschaft, Heeren die Geschichte des europäischen Staatenshiftens, Hassel die Statistik, und Klüber das practische europäische Wölkerrecht durchführten,) bes

handelt werden kann; wohl aber soll jede wichtige Sehre, welche in die einzelnen Staatswissenschaften gehört, nach einer logisch geordneten und beutlichen Begriffsbezeichnung vorgetragen, das Ganze jeder Wissenschaft nach seinem innern nothwendigen Zusammenhange verbunden, jede einzelne Staatswissenschaft auf den Standpunct, den sie gegenwärtig nach ihrem Anbaue erreicht hat, gestellt, überall die wichtigere Literatur beigebracht, und die Darstel-Lung selbst, nach ber stylistischen Form, so gehalten werben, daß nicht blos Männer vom Fache und Studirende das Werk in die Hand nehmen, sonbern-auch Geschäftsmänner und gebildete lefer badurch für das Interesse an diesen Wissenschaften gewonnen werden. Eine solche Behandlung und Darstellung der Staatswissenschaften beabsichtigte ich, als ich sie auf dem Titel als eine Darstellung im Lichte unsrer Zeit bezeichnete! Ich fühle recht gut, wie weit ich hinter meiner Ibes in der Ausführung zurückgeblieben bin; allein in magnis rebus et voluisse sat est!

Aus dem aufgestellten Gesichtspuncte ergibt sich benn als unmittelbare Folge, daß überall der neuessten Untersuchungen und Ansichten in den einzelnen Staatswissenschaften gedacht werden mußte. Wo diese Ansichten mit den meinigen zusammenstimmten, nahm ich sie in den Tert auf; wo ich sie prüfte, oder zur Erläuterung und zur Beweissührung beibruchte, stehen sie in den Noten. Wer meiner frühern staatswissenschaftlichen Schriften sich erinnert, wird sinden,

vaß, ob ich mir gleich in den allgemeinsten Staatsvechtlichen Grundsätzen (z. B. in der Lehre vom Gtaatsgrundvertrage, von der Theilung ver Gewalten u. a.) gleich geblieben bin, boch in diesem Werke alles durchaus neugearbeitet und neugestaltet erscheint, und auch so erscheinen mußte, weil in neuerer Zeit in keinem Kreise wissenschaftlicher Forschungen die Weränderungen so bedeutend und so durchgreifend gewesen find, als in dem Kreise der Staatswissenschaften. Dazu haben nicht nur die erschütternosten und folgenreichsten Worgange im europäischen Staatensysteme, fonderwauch die angestrengten Forschungen und neuers lich erschienenen gediegenen Werke ausgezeichneter Schriftsteller im Kreise dieser Wissenschaften mitgewirkt. Ist doch erst seit 1805 durch von Jakob und Graf Soben die Wolfswirthschaft als eine felbstständige, von der Staatswirthschaft getrennte, Wissenschaft behandelt, und eben so erst in den letten Jahren die Diplomatie streng von der Diplomatik, das practische europäische Wölkerrecht seit den Schriften des verewigten von Martens genau von bem philosophischen Volkerrechte gesondert, das phil'osophische Criminalrecht zu einer ganz neuen Gestalt ausgeprägt, und die Polizeiwiffenschaft in einem lichte dargestellt worden, wie sie in den Ghriften des v. Justi, Rössigs u. a. nicht erscheint! Ramentlich soll in diesem Werke auch der Versuch gemacht werden, das dffentliche europaische Staatsrecht und die Diplomatie, die bisher nicht missenschaftlich durchgebildet

waren, gleichmäßig, wie die andern Staatswissenschaften, in systematischer Haltung darzustellen.

In dem vorliegenden ersten Theile wird die von mir (mit wenigen andern) im Maturrechte versuchte gleichmäßige Ableitung der Rechts- und der Pflichtenlehre aus einer gemeinschaftlichen Quelle nicht auf allgemeine Zustimmung rechnen durfen; ich winsche aber auch dabei nur, daß man mir — abgesehen von den Pramissen — die Folgerichtigkeit in der Durchführung zugestehe. Gleiches Schicksal befürchte ich von der Behandlung des philosophis schen Criminalrechts; doch glaube ich - ungeachtet der Kurze der Darstellung — nichts ohne. Grunde beigebracht zu haben. Die Staatskunst (Politik) endlich erscheint hier in einer ganz neuen, mir eigenthumlichen, Gestalt, völlig abweichend von allen mir bekannten Systemen und Compendien derselben. Daß sie einer neuen Gestaltung bedurfte; darüber werden alle Männer vom Jache mit mir einverstanden senn. Ob aber ich theilweise den rechten Weg fand; darüber munsche ich vorzüghich Auskunft und Belehrung. Wenigstens ersuche ich die Männer, welche diesen ersten Theil wiffenschaftlich prufen, besonders der Staatskunst ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Durch diese völlig neue Gestaltung der Politik ist zugleich der erste Theil in ber Bogenzahl etwas stärker geworden, als ich Anfangs wunschte und beabsichtigte; bagegen werden die folgenden Theile verhältnismäßig im Umfange schwächer werden.

Was die Literatur betrifft; so kam es, bei der angegebenen Bestimmung dieses Werkes, nicht darauf an, Massen zu häufen, obgleich auch nichts Wichtigeres übergangen werden durfte. versichern, daß ich, mit wenigen Ausnahmen, die . angeführten Schriften selbst besiße, und namentlich beim Naturrechte und der Politik viele hundert Schriften nicht angeführt habe, die sich darüber in meiner Buchersammlung befinden. So schwer es ist, bei der Aufnahme der Literatur die so sehr abweichenben Erwartungen und Ansichten ber Einzelnen zu befriedigen, und so leicht es der Kritik fällt, irgend ein übergangenes Buch, das für den Einzelnen zufällige Wichtigkeit hat, nachzutragen; so habe ich boch — alle diese Schwierigkeiten berücksichtigend mich nicht entschließen können, die Literatur, wie Undere thun, ganz wegzulassen, und lieber, meine ich, stehe ein Buch zu viel da, als eins zu wenig!

Da dieses Werk mit dem Versuche einer spestematisch durch ge führten Gesammtüberssicht über alle Staatswissenschaften im Lichte unsrer Zeit keinem bis jest erschienenen oder angekündigten ähnlichen Werke in den Wegtritt; so wünsche ich innig, daß dasselbe, bis es durch ein besseres verdrängt wird, richtige und zeitgemäße Vegriffe über die gesammten Staatswissenschaften in einem weiten Kreise verbreiten helsen möge, weshalb in demselben — nach dem Vorgange geachteter Männer in andern Wissenschaften — die Verbindung der Vestimmung eines Hand buch es und eines akademis

schen Lehrbuches versucht worden ist. Denn daß die Staatsnissenschaften endlich auch in Teutschland in ihre lang verkannten Rechte allmählig eintreten, und daß erleuchtete Regierungen das bringende Bedurfniß fühlen, kunftige Staatsmanner und Diplomaten, und alle die, welche sich ben einzelnen Zweigen der Staatsverwaltung widmen, eben so sorgfaltig für diese hochwichtige Bestimmung auf den Universitäten vorbereiten zu lassen, hat die Begründung selbstständiger Facultaten der Staatswissenschaften auf den Universitäten Tubingen und Burgburg, so wie das, was schon längst dafür in Heidelberg geschah, und die auf den östreichischen Universitäten schon seit mehrern Jahrzehenden bestehende Worschrift gelehrt, daß namentlich Finanzwissenschaft und Polizeiwissenschaft von den Studirenden der Rechte gehort und belegt werden mussen. Eine abnliche Verord= nung ist im Jahre 1822 im Königreiche Hannover erschienen, wornach alle, welche der Beamtenlaufbahn sich widmen, außer den juridischen Studien, auch die staatswissenschaftlichen, bei ihren Gesuchen, belegen mussen. — Nur dann, wenn man sich überzeugt haben wird, daß für ben kunftigen innern und anßern Staatsdienst eine eben so bestimmte, sorgfaltige und umschließende Vorbereitung nothig ist, wie für die Betreibung der Raufmannschaft, und für die kunftige Uebernahme eines Amtes in der Rirche, in der Schule, ober in der Gerechtigkeitspflege; nur bann, wenn man sich überzeugt haben wird, daß unzähligen Berirrungen fraftvoller, aufstrebender Junglinge am sichersten

durch Mittheilung deutlicher und richtiger Begriffe über den Staat, über seine Bestimmung, über seine Anstalten und Bedürfnisse in den akademi= schen Worlesungen, vorgebeugt werden kann; nur dann werden auch die Staatswissenschaften auf unsern Hauptschulen, neben den andern abgeschlossenen Rrei= sen positiver Disciplinen, als gleichberechtigt und gleichgeachtet erscheinen, und ihr missen= schaftlicher und gründlicher Anbau wird, schon nach bem ersten Jahrzehend, einen wohlthatigen Ginfluß auf das ganze Staatsleben außern! Ich kann daher dieses Vorwort gewiß nicht zweckmäßiger schließen, als mit einer Stelle des geistvollen Buchholz (in s. neuen Monatsschrift für Teutschland, 1822, Augustheft, S. 493.): "Wäre bas, wornach das Jahrhundert strebt — die Staatswissenschaft — bereits in einer solchen Wollständig= keit vorhanden, daß die Organisationsprincipe über alle Zweifel erhoben bastanden; so wurde barin, wenn in irgend etwas, das souverainste Gegen= mittel gegen alle Umwälzungen gegeben senn. Leider liegt diese Wissenschaft noch in der Wiege. Und da ihr Werth von benen, die sich Staatsmanner nennen, in der Regel am meisten verkannt wird; so ist es nicht wahrscheinlich, daß sie in kurzer Zeit die Wichtigkeit erhalte, Die ihr gebührt. Wie lange sie aber auch noch verkannt werden moge; her= vorarbeiten wird sie sich, weil sie, wenn uns nicht alles täuscht, das Kind des Jahrhunderts ist, d. h. diejenige Geburt, zu welcher in allen Zweigen menschlicher Erkenneniß alles vorbereitet ist, alles drängt !!

Leipzig, am 14. Febr. 1823.

Politz.

|            | Allgemeine Einleitung in die gesammten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •• 4                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ~>         | Staatswissenschaften. Begriff der Staatswissenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
|            | Zusammenhang der Smatswissenschaften unter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                     |
| 2.         | fich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                     |
| 3.         | Eintheilung ber Staatswissenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                     |
| _          | Fortsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . A                   |
| •          | Uebersicht über die gesammten Staatswissen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
|            | schaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                     |
| 6.         | Verschiedenheit der Staatswissenschaften von ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|            | fogenannten Kameralwissenschaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| 7.         | Die Barbereitungs : und Hulfswissenschaften ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|            | den Staatswissenschaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 23                  |
| 8.         | Literatur der encyflopadischen Behandlung ber . Staatswissenschaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
|            | · Caucowillenichalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30                    |
| ·          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . Ē                   |
| . •        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·, ·                  |
| · .        | · 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|            | n Matur - und Wolferrecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| . •        | Gintaltuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|            | Einleitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                     |
|            | Vorbereitende Begriffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33                    |
|            | Begriff und Zweck der philosophischen Rechtslehre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34                    |
| <b>3</b> • | Ableitung des Begriffes des Rechts aus der ur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| . ,        | sprünglichen Geschmäßigkeit bes menschlichen . Wefens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| h          | Wesens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35<br>36              |
|            | Die beiben Saupttheile bes practischen Ibeals,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3</b> <sup>1</sup> |
| 0.         | das Ideal ber Pflicht und bes Rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39                    |
|            | The state of the s | J                     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |

| 6.          | Folgerungen aus dem Unterschiede zwischen Recht                                               | Seite       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             | und Pflicht.                                                                                  | 39          |
| 7•          | Hochster Grundsaß ber philosophischen Rechts.                                                 |             |
| Ω.          | Umfang und Eintheilung der philosophischen                                                    | 46          |
|             | Rechtslehre                                                                                   | 48          |
| 9.          | Fortsetzung. — Rechtslehre im weitern Ginne.                                                  | 50          |
| 10.         | Die philosophische Rechtslehre nach ihrer Stel-<br>lung zu den gesammten Staatswissenschaften |             |
| • /:        | und zu den positiven Rechten                                                                  | <b>' 51</b> |
| 11.         | Wissenschaftlicher Standpunct für die philoso-<br>phische Rechtslehre.                        | ىم يىم .    |
| 12.         | Umriß der Geschichte des Naturrechte nach ein-                                                | 55          |
| 1,          | gelnen Schulen                                                                                | .57         |
|             | A) Das Maturrecht, oder ber philosophis                                                       |             |
| i`          | schen Rechtslehre erst er Theil.                                                              | ,           |
|             | Begriff des Maturrechts                                                                       | <b>6</b> 8  |
| 14.         | Urrecht der Menschheit.                                                                       | .70         |
|             | a) Reines Maturrrecht.                                                                        |             |
|             | Momenclatur der ursprünglichen Rechte                                                         | 71          |
|             | 1) Das Recht auf außere Freiheit                                                              | 72<br>72    |
|             | 3) Das Recht auf Freiheit ber Sprache, ber!                                                   |             |
| t i         |                                                                                               | 74          |
| 19.         | 4) Das Recht auf personliche Wurde und guten Namen.                                           | 76          |
| 20.         | 5) Das Recht auf Eigenthum                                                                    | 77          |
| 21.         |                                                                                               | <b>78</b>   |
| 22.         | 7) Das Recht auf Abschließung und Haltung<br>der Verträge                                     | 79          |
| <b>2</b> 3. | Bedingungen der Gultigkeit der Vertrage.                                                      | 80          |
| 24.         | Meals und Berbalvertrage; unbedingte und bedingte, stillschweigende Bertrage.                 |             |
| 25.         | Beränderung und Aushebung der Verträge.                                                       | 82<br>84    |
| 26.         |                                                                                               | 85          |
| •           | b) Angewandtes Maturrecht.                                                                    |             |
| 27:         | Begriff und Umfang beffelben                                                                  | 87          |
| •           | Momenclatur ber wichtigsten Verträge                                                          | 88          |

|            | Seite                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 29.        | 1) Der Gesellschaftsvertrag überhaupt 89                                            |
| 30.        |                                                                                     |
| 31.        | · 3). Das aus demselben hervorgehende Aels                                          |
| •          | ternrecht                                                                           |
| 32.        |                                                                                     |
| 33.        |                                                                                     |
| 34.        |                                                                                     |
| 04.        | vertrag                                                                             |
| 35.        | 7) Der Leih:, Darlehns. und Pfandver-                                               |
| JJ•        | trag                                                                                |
| <b>36.</b> | 8) Der Aufbewahrunge : und Bevollmachtis                                            |
| <b>30.</b> | gungevertrag. Die Burgschaft 101                                                    |
| 77.        | ·9). Der Vertrag auf den Fall des Todes 102                                         |
| 37:        |                                                                                     |
| 38.        | der Gesellschaft                                                                    |
| 70.        |                                                                                     |
| 39.        | 11) Der kirchliche Verfassungsvertrag 108 12) Das allgemeine Gesellschaftsrecht 110 |
| 40.        |                                                                                     |
| 41.        | Anhang. Von den Rechten der Wahnsinnigen. 114                                       |
| •          | B) Das philosophische Volkerrecht,                                                  |
| · . ·      | oder der philosophischen Rechtslehre                                                |
|            | zweiter Theil.                                                                      |
| •          | ·                                                                                   |
| _ • •      | Uebergang vom Naturrechte jum Volkerrechte. 113                                     |
|            | Zweck des Nebeneinanderbestehens der Völker. 116                                    |
| • •        | Das Urrecht im Völkerrechte 117                                                     |
|            | Folgerungen daraus                                                                  |
| •          | Schluß dieser Folgerungen                                                           |
| . • •      | Ursprüngliche und erworbene Rechte der Volker. 122                                  |
| 48.        | Romenclatur der ursprünglichen Rechte                                               |
| _          | der Wölker                                                                          |
| 49.        | 1) Das Recht der individuellen Freiheit eines                                       |
| •          | - jeden Wolkes 124                                                                  |
| 50.        |                                                                                     |
| 51.        | 3) Die gegenseitige Deffentlichkeit. (Publicitat)                                   |
|            | der Bölker                                                                          |
| -          |                                                                                     |
| <b>52.</b> | 4) Der Credit der Bolter                                                            |
| 52.<br>53. | 4) Der Credit der Bolter                                                            |
|            | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                              |
| 53.        | 5) Der rechtliche Eigenthums und Gebiets, besit der Volker                          |
| 53·<br>54· | 5) Der rechtliche Eigenthums und Gebiets, besit der Wolfer                          |
| 53•        | 5) Der rechtliche Eigenthums und Gebiets, besit der Wolfer                          |
| 53·<br>54· | 5) Der rechtliche Eigenthums und Gebiets, besit der Wolfer                          |
| 53·<br>54· | 5) Der rechtliche Eigenthums und Gebiets, besit der Wolfer                          |
| 53·<br>54· | 5) Der rechtliche Eigenthums und Gebiets, besit der Wolfer                          |
| 53·<br>54· | 5) Der rechtliche Eigenthums und Gebiets, besit der Wolfer                          |

: 6

|           |                                                                                      | Seite |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 56.       | 8) Das Recht ber Vertretung bes einen Wol-                                           |       |
|           | tes bei den andern, oder das Gesand.                                                 |       |
|           | tenrecht.                                                                            | 134   |
| 57.       | Das Weltburgerrecht                                                                  | 136   |
| ,         | •                                                                                    |       |
|           |                                                                                      | ٠.    |
|           | II.                                                                                  |       |
|           | Staats- und Staatenrecht.                                                            |       |
|           | Cradib- and Craditinital                                                             |       |
|           | Einleitung.                                                                          |       |
| · 1.      | Vorbereitende Vegriffe                                                               | 139   |
|           | Forsetung.                                                                           | 140   |
|           | Begriff und 3med des Staates                                                         | 144   |
| _         | Erweiterung des Staatszweckes                                                        | 146   |
|           | Begriff und Theile des Staatsrechts                                                  | 148   |
| 6.        | Verhältniß des Staatsrechts zu den andern                                            | •     |
| •         | Staatswissenschaften                                                                 | 149   |
|           | Begriff und Inhalt des Staatenrechts                                                 | 152   |
| 8.        | Literatur des Staatsrechts                                                           | 153   |
|           | A) Das reine Staatsrecht.                                                            |       |
| •         |                                                                                      | 161   |
| 9.<br>10. | Inhalt und Theile des reinen Staatsrechts  a) Lehre von den Urverträgen des Staates. | 163   |
| 11.       | Der Bereinigungevertrag                                                              | 168   |
| 12.       |                                                                                      | 169   |
| 13.       | <b>△</b> 44                                                                          |       |
| _         | Unterschied der burgerlichen und öffentlichen                                        |       |
| •         | (politischen) Freiheit.                                                              | 173   |
| 15.       |                                                                                      | ,     |
|           | sten Gewalt im Staate                                                                | 177   |
| .16.      | Die gesetzgebende Gewalt                                                             | 180   |
| 17.       | Die vollziehende Gewalt                                                              | 183   |
| 18.       | c) Lehre von der redtlichen Form der Ver-                                            | ,     |
| •         | . fassung und Regierung des Staates.                                                 | 185   |
| 19.       |                                                                                      |       |
|           | jede rechtliche Verfassung                                                           | 186   |
| 20.       | Erwerbung des Staatsburgerrechts                                                     | 189   |
| 21.       | Auswanderungstecht                                                                   | 190   |
| 22.       | Verlust des Staatsbürgerrechts                                                       | 191   |
| 23.       | . Naturalisirung der Fremden                                                         | 192   |

|            |                                                 | Seite       |
|------------|-------------------------------------------------|-------------|
| 24.        | Berschiedenheit der Staatsburger und des        |             |
| _          | ren Eintheilung.                                | 193         |
| 25.        | Gesellschaften im Staate                        | 195         |
| 26.        | Eintheilung des Staatsgebiets                   | 196         |
| 27.        | Rechtliche Form der gesetzenden                 | •           |
| ·          | Gewalt im Staate                                | 197         |
| 28.        | Die Stellvertreter des Bolfes                   | 202         |
| 29.        | Rechtliche Form der vollziehenden               | 4           |
| 1          | Gewalt im Staate                                | 206         |
| 30.        | Der Regent, ale Souverain                       | 208         |
| 31.        | Fortsetzung. Majestaterechte bes Regen-         |             |
| 0-4        | ten.                                            | 212         |
| 32.        | Pflichten des Regenten                          | 213         |
| 33.        | Rechte und Pflichten der Unterthanen            | 216         |
| 34.        | Die richterliche Gewalt                         | 223         |
| 35.        | Fortsetzung.                                    | 225         |
| <b>36.</b> | .Die vier Haupttheile der Staatsverwal-         | 3           |
| :30.       | tung                                            | 226         |
| 77         | Die Staatsämter.                                | 338         |
| 37.        | Rechtliche Form der Kirche im Staate.           |             |
| 38.        | Fortsetzung.                                    | 234<br>236  |
| 39.        | Fortsetung. Berhaltniß ber Kirche jum           | 250         |
| 40.        | Staate                                          | 070         |
| 44         | Rechtliche Form der Berbesserung der            | 238         |
| 41.        | Versassung.                                     | 044         |
|            |                                                 | 244         |
| •          | B) Das philosophische Strafrecht.'              |             |
| 42.        | Der rechtlich gestaltete Zwang                  | 247         |
|            | Begriff und Theile des philosophischen Straf.   |             |
|            | rechts                                          | 250         |
| 44.        | Literatur der wissenschaftlichen Behandlung des |             |
| • • •      | philosophischen Strafrechts                     | 25 <b>3</b> |
| .45.       |                                                 | -00         |
| 1,10       | 3manges und der Strafe im Staate.               | 256         |
| 46.        |                                                 | 259         |
| 47-        |                                                 | -09         |
| 44         | theorieen.                                      | 261         |
| ì          |                                                 | -4.9        |
|            | a) Die subjective Strafrechts.                  |             |
|            | theorie.                                        |             |
| 48•        | 1) Die Wiedervergeltungstheo.                   | <b>~</b> .  |
|            | rie                                             | 264         |

| • ;         |                                            | Seite       |
|-------------|--------------------------------------------|-------------|
| 49.         | Prafung berfelben                          | 265         |
| 50.         | 2) Die Besserungstheorie                   | 268         |
| 51.         | Prufung derseiben                          | . 269       |
|             | β) Die objective Strafrechtstheo.          | • .         |
| ς·          | • • •                                      |             |
| 52.         | 1) Die Abschreckungstheorie.               | 271         |
| 53.         | Prufung derselben                          | 272         |
| 54.         | 2) Die Präventionstheorie                  | _           |
| 55.         | Prufung derselben                          | <i>4</i> 78 |
| 56.         | -                                          | 279         |
| <b>57</b> • | b) Lehre von der rechtlichen Anwendung des |             |
| •           | Zwanges und der Strafe im Staate.          |             |
|             | (Die subjectivobjective Straß              |             |
|             | rechtstheorie.)                            | 282         |
| 58.         | . Strafwürdigkeit und Strafbarkeit der     |             |
|             |                                            | · 285       |
| 59.         | Wann die Zurechnung wegfällt               | 288         |
| 60.         | · · · · a) Die Lehre von den Rechtsver-    | ·           |
|             | " legungen im Staate.                      | •           |
| •           | Eintheilung der strafbaren Handluns        |             |
| •           | gen in Berbrechen und Bergehen.            |             |
| 61.         | Die Vergehen                               | 291         |
| 62.         | Die Verbrechen                             | 292         |
| 63.         | · β) Die Lehre von den Strafen im          |             |
| •           | Staate.                                    | 294         |
| 64.         | Fortsetzung.                               | 296         |
| <b>65.</b>  |                                            | 0.00        |
| 66.         | y) Ausübung des Strafrechts im             |             |
| •           | Staate.                                    | 300         |
|             | •                                          |             |
| •           | C) Das philofophische Staatenrecht.        | •           |
| 67.         | Begriff, Umfang und Inhalt beffelben       | 301         |
| 68.         |                                            | -           |
| - Q·        | das rechtliche Rebeneinanderbes            |             |
| ,           | stehen aller Staaten des Erdbodens.        | 304         |
| <b>69.</b>  |                                            |             |
| 70.         |                                            | 308         |
| 71.         |                                            |             |
| ,           | Zwanges zwischen ben Staaten nach          |             |
|             | vorhergegangenen Rechtsverletungen.        | 310         |
| *           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | <b>U</b>    |

| -           |                                             | Seite                                 |
|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| 72.         | Abstufungen des Zwanges zwischen den        | <b></b>                               |
|             | Staaten: Retorsionen, Repressalien,         | •                                     |
|             | Krieg                                       | 311                                   |
| 73.         | Der rechtliche Krieg.                       | 313                                   |
| 74.         | Bundesgenoffen im Kriege                    | 313                                   |
| 75.         |                                             | 317                                   |
| <b>76.</b>  | Der rechtliche Friede                       | 3 <b>17</b>                           |
| •           | <del>i</del>                                |                                       |
| -           | III.                                        | 19.                                   |
| _           | Die Staatskunst (Politik).                  |                                       |
|             | Einleitung.                                 |                                       |
|             | Vorbereitende Begriffe                      | 320                                   |
|             | Begriff und Umfang der Staatstunst          | 322                                   |
|             | Zweck und Theile der Staatskunft. ,         | 396                                   |
|             | Verhältniß der Staatskunsk zu den übrigen   | SIL                                   |
| 7.          | Staatswissenschaften.                       | 328                                   |
| . <b>5.</b> | Literatur der Staatskunst                   | <b>333</b>                            |
|             |                                             |                                       |
|             | A) Lehre von dem innern Staatsleben         | r -2α                                 |
| 6.          | Inhalt und Umfang des ersten Theiles der    | 4 🐱                                   |
| ;           | Staatskunst                                 | 340                                   |
| ` 7•        | a) Die Cultur des Bolfes, als erste Bedins  |                                       |
| •           | gung des innern Staatslebens                | 341                                   |
| : 8.        | Die politische Mündigkeit als Folge der     | 3 ( 3                                 |
| •           | Cultur                                      | 344                                   |
| 9.          | b) Per Organismus des Staates.              |                                       |
| ;           | Begriff der Organisation überhaupt          | 346                                   |
| 10.         | . Anwendung des Begriffs der Organisation   |                                       |
|             | auf ben Staat                               | 348                                   |
| .11.        |                                             | 350                                   |
| 12.         | . Die Bestandtheile der Staatsorganisation. | 352                                   |
| 13.         |                                             |                                       |
| • . •       | Staatsorganisation                          | 356                                   |
| 14.         |                                             | _                                     |
|             | Glückseligkeit gegen einander in der Orga-  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| _           | nisation des Staates                        | 359                                   |
| 15.         |                                             |                                       |
|             | erster Bestandtheil der Organisation        | •                                     |
|             | derselben                                   | 361                                   |

durch Mittheilung deutlicher und richtiger Begriffe über ben Staat, über seine Bestimmung, über seine Anstalten und Bedürfnisse in den akademischen Worlesungen, vorgebeugt werben kann; nur dann werden auch die Staatswissenschaften auf unsern Hauptschulen, neben den andern abgeschlossenen Rreisen positiver Disciplinen, als gleichberechtigt und gleich geuchtet erscheinen, und ihr missen= schaftlicher und grundlich er Anbau wird, schon nach dem erften Jahrzehend, einen wohlthatigen Ginfluß auf das ganze Staatsleben außern! Ich kann daher dieses Varwort gewiß nicht zweckmäßiger schließen, als mit einer Stelle des geistvollen Buchholz (in f. neuen Monatsschrift für Teutschland, 1822, Augustheft, S. 493.): "Wäre das, wornach das Jahrhundere strebt — die Staatswifsenschaft — bereits in einer solchen Wyllständigkeit vorhanden, daß die Organisationsprincipe über alle Zweifel erhoben bastanden; so murde barin, wenn in irgend etwas, bas souverainste Gegen= mittel gegen alle Umwälzungen gegeben senn. Leider liegt diese Wissenschaft noch in der Wiege. Und da ihr Werth von denen, die sich Staatsmanner nennen, in der Regel am meisten verkannt wird; so ist es nicht mahrscheinlich, daß sie in kurzer Zeit die Wichtigkeit erhalte, bieihr gebührt. Wie lange sie aber auch noch verkannt werden möge; hervorarbeiten wird sie sich, weil sie, wenn uns nicht alles täuscht, das Kind des Jahrhunderts ist, d. h. diejenige Geburt, zu welcher in allen Zweigen menschlicher Erkenneniß alles vorbereitet. iff, alles drängt K

Leipzig, am 14. Febr. 1823.

mit, Politika

| •        | <b>€</b> et                                                                         | te          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|          | Allgemeine Einleitung in die gesammten Staatswissenschaften.                        | E           |
|          | Begriff der Staatswissenschaften                                                    | 1           |
| 2,       | Zusammenhang ber Staatswissenschaften unter                                         |             |
|          | fid).                                                                               | 2           |
|          | Eintheilung ber Staatswissenschaften                                                | 3           |
|          | Fortsetzung.                                                                        | 4           |
| •        | Uebersicht aber die gesammten Staatswisson,                                         | •           |
| •        | schaften.                                                                           | O           |
| •        | Berschiedenheit der Staatswissenschaften von den fogenannten Kameralwissenschaften. |             |
| ,        | OI O C I I I I G G G G G G G G G G G G G G G                                        |             |
| •        | Die Warvereitungs: und Duiswessenschaften ju ;                                      |             |
| <b>)</b> | Literatur der encyklopadischen Behandlung ber                                       | <b>5</b>    |
| •        | Charles and Conference                                                              | :<br>30     |
|          |                                                                                     | )<br>}      |
|          |                                                                                     | 2,          |
|          |                                                                                     | ,           |
|          | <b> </b>                                                                            | •           |
|          | natur und Wolferrecht.                                                              | <u>,</u>    |
|          | Einleitung.                                                                         |             |
|          | •                                                                                   |             |
|          |                                                                                     | 53          |
|          | Begriff und 3med der philosophischen Rechtslehre.                                   | 34          |
|          | Ableitung des Begriffes des Rechts aus der ur-                                      | ·- <u>'</u> |
|          | sprünglichen Geschmäßigkeit des menschlichen.                                       |             |
|          |                                                                                     | 35          |
|          | Das practische Ideal.                                                               | 36          |
| •        | Die beiden Haupteheile des practischen Joeals,                                      | •           |
|          | das Ideal der Pffict und bes Rechts !                                               | <b>77</b>   |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6.          | Folgerungen aus dem Unterschiede zwischen Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|             | und Pflicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3</b> 9  |
| 7.          | Hochster Grundsatz der philosophischen Rechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| •           | lehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46          |
| 8.          | Umfang und Eintheilung der philosophischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •           |
|             | Rechtslehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 48          |
| g.          | Fortsetzung. — Rechtslehre im weitern Ginne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50          |
| 10.         | Die philosophische Rechtslehre nach ihrer Stel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|             | lung zu ben gesammten Staatswissenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| : :         | und zu den positiven Rechten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51          |
| <b>1</b> 1. | Wissenschaftlicher Standpunct für die philosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|             | phische Rechtslehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55          |
| 12.         | Umriß der Geschichte des Naturrechte nach ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| k,          | gelnen Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .57         |
|             | As Dee Contract to the bound of the contract of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| •           | A) Das Naturrecht, oder der philosophis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •           |
| •           | schen Rechtslehre erster Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · .         |
| 13.         | Begriff des Maturrechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>.6</b> 8 |
| 14.         | Urrecht der Menschheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|             | a) Reines Maturrrecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>15.</b>  | Momenclatur der ursprünglichen Rechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71          |
|             | 1) Das Recht auf außere Freiheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •           |
|             | . 2) Das Recht. auf außere Gleichheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 72          |
|             | 3) Das Recht auf Freiheit ber Sprache, ber:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|             | . Presse und des Gewissens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74          |
|             | 4) Das Recht auf personliche Wurde und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74          |
| -3.         | guten Namen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76          |
| 20.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77          |
| 21.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78          |
| 22.         | a man man confict the contract of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70          |
|             | der Verträge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 79          |
| <b>2</b> 3. | ma a t a said the said that the said th | 80          |
| 24.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00          |
| <b>-4</b> • | bedingte, stillschweigende Bertrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 82        |
| 25.         | Beranderung und Aushebung der Bertrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _           |
| _           | Bon der Billigkeit und dem Nothrechte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 84          |
| 26.         | won with the second of the state.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8</b> 5  |
|             | · · b) Angewandtes Maturrecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| <b>\</b> #  | Begriff und Umfang besselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F           |
| <b>28</b> • | Momenclatur der wichtigsten Verträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |

|             | •                                                 | Citt  |
|-------------|---------------------------------------------------|-------|
| 29.         | . 1) Der Gefellschaftsvertrag überhaupt. 🦡 "      | -89   |
| 30.         |                                                   | 90    |
| 31.         | · 3) Das aus demseiben hervorgehende Aels         |       |
| •           | ternrecht                                         | · 94  |
| 32.         |                                                   | 96    |
| 33.         |                                                   | 97    |
| 34.         |                                                   |       |
|             | vertrag                                           | 98    |
| 35.         |                                                   |       |
| _           | trag.                                             | 99    |
| <b>36.</b>  |                                                   |       |
|             | gungsvertrag. Die Bargschaft                      | 101   |
| 37:         | ·9). Der Bertrag auf den Fall des Todes.          | 109   |
| <b>38</b> : |                                                   |       |
|             | ber Gesellschaft.                                 | 104   |
| 39.         |                                                   | 108   |
| 40.         |                                                   | 110   |
| 41.         | Anhang. Von den Rechten der Wahnstnnigen.         | 114   |
| •           | B) Das philosophische Wolkerrecht,                |       |
| •           | oder der philosophischen Rechtslehre              |       |
|             | zweiter Theil.                                    |       |
| 60          | Uebergang vom Raturrechte jum Bolterrechte.       | 113   |
| . •         | Zweck des Mebeneinanderbestehens der Bolter.      | 116   |
| . –         | Das Urrecht im Bolkerrechte.                      | 117   |
| 44•<br>45   | Folgerungen daraus.                               | 119   |
| 40.         | Schluß Dieser Folgerungen.                        | 121   |
|             | Ursprüngliche und erworbene Rechte der Bolter.    | 122   |
| •           | Momenclatur der ursprunglichen Rechte             | - 23  |
| -10-        | ber Bolfer.                                       | 123   |
| 40.         | 1) Das Recht der individuellen Freiheit eines     | ~=3   |
|             | jeden Bolkes.                                     | 124   |
| 50.         |                                                   | 125   |
| 51.         | 3) Die gegenseitige Deffentlichkeit. (Pablicitat) | . ' . |
| -           | ber Bolter.                                       | 126   |
| 52.         | 4) Der Credit ber Bolfer.                         | 127   |
| 53.         | 5) Der rechtliche Eigenthums . und Gebiets.       | - • • |
| _ =         | · besit der Wolter                                | 128   |
| 54.         | 6) Die außere Sicherheit der Biltet               | 130   |
| 55.         |                                                   | •     |
| -           |                                                   | 139   |

XX

: 23.

Maturalisirung ber Fremben. .

192

|             |                                                 | Seite |
|-------------|-------------------------------------------------|-------|
| 24.         | Verschiedenheit der Staatsburger und des        | • • . |
|             | ren Eintheilung.                                | 193   |
| 25.         | Gesellschasten im Staate.                       | 195   |
| 26.         | Eintheilung bes Staatsgebiets                   | 196   |
| 27.         | Rechtliche Form ber gesetzenben                 | 1     |
|             | Gewalt im Staate                                | 197   |
| 28.         | Die Stellvertreter des Bolfes                   | 202   |
| 29.         | Rectliche Form der vollziehenden                | •     |
| 1           | Gewalt im Staate                                | 206   |
| 30.         | . Der Regent, als Souverain                     | 802   |
| 31.         | · Fortsehung. Majestatsrechte bes Regen-        |       |
|             | ten.                                            | 219   |
| 32.         | Pflichten bes Regenten                          | 213   |
| 33.         | Rechte und Pflichten der Unterthanen            | 216   |
| 34.         | Die richterliche Gewalt                         | 223   |
| 35.         | Fortsehung                                      | 225   |
| <b>36.</b>  | Die vier Haupttheile der Staatsverwale          |       |
| 30.         | tung                                            | 226   |
| 37.         | Die Staatsämter                                 | 828   |
| 38.         | Rechtliche Form ber Rirche im Staate.           | 234   |
| <b>39</b> • | Fortsetung.                                     | 236   |
| 40.         | Fortsetung. Berhaltniß ber Rirde jum            | -30   |
| 40.         | Staate                                          | 238   |
| 41.         | Rechtliche Form ber Berbesserung ber            | - TJO |
| 4-,         | Versassung.                                     | 244   |
|             |                                                 | ~44   |
|             | B) Das philosophische Strafrecht.               |       |
| 42.         | Der rechtlich gestaltete Zwang                  | 247   |
| 43.         | Begriff und Theile des philosophischen Straf.   | •     |
| •           | rechts                                          | 250   |
| 44.         | Literatur der wissenschaftlichen Behandlung des |       |
| • •         | philosophischen Strafrechts                     | 253   |
| .45.        | a) Lehre von der rechtlichen Gestaltung bes     |       |
|             | 3wanges und ber Strafe im Staate.               | 256   |
| 46.         | Fortsetung                                      | 259   |
| 47.         |                                                 |       |
| 42          | theorieen.                                      | 261   |
| i           | a) Die subjective Strafrechts.                  |       |
|             | theorie.                                        |       |
| 40          | •                                               |       |
| 48-         | 1) Die Wiedervergeltungstheo-                   | as.   |
|             | rie                                             | 264   |

| • •         |                                                         | Geite            |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 49.         | Prafung berfelben                                       | 265              |
| 50.         |                                                         | 268              |
| 51.         |                                                         | 269              |
| •           | B) Die objective Strafrechtstheo.                       |                  |
|             | rie.                                                    | , .              |
| <b>7</b> 0  |                                                         | 084              |
| 59.         |                                                         | 271              |
| 53.         |                                                         | 272              |
| 54.         | 1 1 00 00 0 0 0 0                                       | _                |
| 55.         |                                                         | 478              |
| 56.         |                                                         | 279              |
| 57-         | b) Lehre von der rechtlichen Anwendung des              |                  |
|             | Zwanges und der Strafe im Staate.                       |                  |
|             | (Die subjective objective Strafe                        |                  |
|             | · rechtstheorie.) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 282              |
| 58.         | . Strafwurdigkeit und Strafbarkeit der                  |                  |
| ,           | That                                                    | · 285            |
| <b>59</b> • | Wann die Zurechnung wegfällt                            | 288              |
| 6o.         | · · · · a) Die Lehre von den Rechtsver-                 |                  |
|             | 1 legungen im Staate.                                   | •                |
| ı           | . Eintheilung der strafbaren Handlun-                   | • • • •          |
|             | gen in Berbrechen und Bergehen.                         | 289              |
| 61.         | · · · Die Vergehen                                      | 291              |
| 62.         | Die Verbrechen.                                         | 292              |
| 63.         | · · B) Die Lehre von ben Strafen im                     |                  |
|             | Staate.                                                 | 294              |
| 64.         | Fortsetzung.                                            | 296              |
| 65.         | Das Begnabigungsrecht                                   | 298              |
| 66.         | γ) Ausübung des Strafrechts im                          | <b>D</b> ,O      |
|             | Staate.                                                 | 300              |
|             |                                                         |                  |
|             | C) Das philosophische Staatenrecht.                     |                  |
| 67.         | Begriff, Umfang und Inhalt besselben                    | 301              |
| 68.         | a) Darstellung ber allgemeinen Grundsage für            |                  |
|             | bas rechtliche Nebeneinanderbes                         | ••               |
|             | stehen aller Staaten des Erdbodens.                     | 304              |
| <b>69.</b>  |                                                         | 306              |
| 70.         |                                                         | 308              |
| 71.         | b) Lehre von der rechtlichen Gestaltung, des            | - <del>-</del> , |
| -           | Zwanges zwischen ben Staaten nach                       |                  |
|             | vorhergegangenen Rechtsverlegungen.                     | 310              |
|             |                                                         |                  |

|          | e                                           | ieite      |
|----------|---------------------------------------------|------------|
| 72.      | Abstufungen des Zwanges zwischen den        | <b>5</b> . |
| •        | Staaten: Retorsionen, Repressalien,         | . • • •    |
|          | Krieg                                       | 31 i       |
| 73.      | Der rechtliche Krieg.                       | 313        |
| 74-      | Bundesgenoffen im Kriege                    | 313        |
| 75.      | Recht der Reutralität                       | 317        |
| 76.      | Der rechtliche Friede                       | 317        |
| <b>,</b> |                                             |            |
|          |                                             | 19.        |
| •        | III.                                        | V (C - )   |
| •        | Die Staatskunst (Politik).                  | 1          |
|          | Einleitung.                                 |            |
|          | Vorbereitende Begriffe                      | 320        |
|          | Begriff und Umfang der Staatstunft          | 322        |
|          | Zweck und Theile der Staatskunst.,          | _          |
|          | Verhältniß ber, Staatskunst ju den übrigen  | 398        |
| 4.       | Staatswissenschaften.                       | 328        |
| . 5.     | Literatur der Staatskunst.                  | <b>333</b> |
|          |                                             |            |
| . 4      | A) Lehre von dem innern Staatsleben.        | .20        |
| 6.       | Inhalt und Umfang des ersten Theiles der    | • 🛋        |
| •        | Staatstunst.                                | 340        |
| ` 7•     | a) Die Eultur bes Bolfes, als erfte Bedine  | ; n        |
| •        | gung des innern Staatslebens                | 341        |
| : 8.     | Die politische Mundigkeit als Folge der     | 46.4       |
|          | Cultur.                                     | 344        |
| 9.       | b) Der Organismus des Staates.              |            |
|          | Begriff der Organisation überhaupt          | 346        |
| 10.      | Anwendung des Begriffs der Organisation     | ַרָּבְייַ  |
|          | auf den Staat                               | 348        |
| 11.      | Fortsehung.                                 | <b>350</b> |
| 12.      | Die Bestandtheile der Staatsorganisation.   | 35º        |
| 13.      | Die sogenannte geschichtliche Unterlage der |            |
|          | Staatsorganisation                          | 356        |
| 14.      | Ueber das Berhältniß des Rechts und ber     | · 2        |
| _        | Gluckseligkeit gegen einander in der Orga-  | -          |
|          | nisation des Staates                        | 359        |
| 15.      | a) Die Verfassung des Staates, als          |            |
| -        | erster Bestandtheil der Organisation        | •          |
|          | harfolkon                                   | 76-        |

|    | eite                          | 9       |       | •                                    | Seite   |
|----|-------------------------------|---------|-------|--------------------------------------|---------|
|    | 16.                           | a de d  | •     | Die etblichen Stande im Stante.      | 365     |
|    | <b>\</b>                      | 433     | Ì     | Berschiedenheit der Berfassungen     |         |
|    | 17.5                          |         | •     | nach politischen Rückstäten:         |         |
|    | 5:3                           | • •     | •     | 1) in Beziehung auf ihre Ents        | * , ,   |
|    | $\mathcal{L}_{1,\mathcal{L}}$ | • •     | •     | stehung;                             | 371     |
|    | 18.                           | • •     | •     | · · · 2) in Beziehung aufihre innern | , ,     |
|    | 445                           | • •     | •     | Bestimmungen                         | 378     |
| `1 |                               |         |       | Fortschung.                          | . •••   |
|    | 19.                           | . •     |       | Ueber das Berhaltniß zwischen ber    | - !     |
| •  | <b>-9•</b>                    |         |       | gesetzgebenden und vollziehenden     |         |
|    |                               |         | ,*,   | Gewalt, und über den Grundsat ber    | •       |
|    |                               | ,       | •     | Ernennung der Bolfevertreter         | 376     |
|    | 20.                           | ' i     |       | Fortsetzung.                         | ,       |
|    | 62.6                          | • •     | •     | Ueber die Vertheilung der Bolfevet-  |         |
|    | \$ - 25                       | • •     | •     | treter in Kammern                    | 392     |
|    | 315                           | •` •    |       | Befoling.                            |         |
|    |                               | 115     | ' · • | Ueber die den Volkspertretern ver-   |         |
|    | 7:3                           | • •     | •     | · fassungsmäßig beizulegenden Rechte |         |
|    | 553                           | • •     | •     | und Pstichten.                       | 402     |
|    | 22.                           | 42      |       | Ueber Freiheit der Presse            | 408     |
|    | 23.                           | •31 3 % | B     | Die Regierung des Staates, als       | ,       |
|    | -J.                           |         | , · · | meiter Bestandtheil 'det Organ       | j. (i)  |
|    | 5,10                          | •       | •     | nisation deffelben                   | 418     |
|    | 24.                           | R.11    | ه می  | Fortsetzung                          | 419     |
|    | 25.                           | • •     | •     | Allgemeine Classification der Regies | -       |
|    | -0.                           | 3, , ,  | ~}    | rungsformen                          | 421     |
|    | 26%                           | • •     | •     | Ueber die monarchischen und republis | •       |
|    |                               |         | • •   | tanischen Regierungsformen über-     | • .:    |
|    | $G_{i,j}$                     | • •     |       | haupt.                               | 422     |
|    | 27.                           | • • •   |       | Die monarchische Regierungssorm.     | • < ) E |
|    |                               | • •     | •     | · a) Die unbeschränkte und be-       | •       |
|    | 0 7                           | • •     | •     | fchränkte                            | 424     |
|    | 28.                           | ••.     |       | Fortsetung.                          |         |
|    |                               | •       | • 1.  | B) Die Wahls und erbliche            | • 🛴 👪   |
|    | , , ,                         | • •     | •     | Monarchie                            | 428     |
|    | 29.                           | •       | •     | Die republikanische Regierungsform.  | 439     |
|    | 30.                           |         | , ,   | a) Die Demokratie                    | 440     |
|    | 31.                           | • •     | •     | · β) Die Aristokratie                | 444     |
|    | 32.                           | •       |       | Unhang.                              | •       |
|    | _                             |         |       | Die Theokratie. — Der Bundes.        |         |
|    | •                             | • •     | . •   | fraar und Staatenbund                | 446     |

15

| •   |                                             | Seite      |
|-----|---------------------------------------------|------------|
| 33- | Ergebnisse der Geschichte und Staats        | ~          |
|     | funst über bie verschiedenen Regie-         |            |
| _   | rungsformen                                 | 449        |
| 34. | : 7) Die Verwaltung bes Staates, als        | -<br>-     |
| -   | britter mefentlicher Bestandsheit           | ٠, ر       |
|     | der Organisation desselben                  | 451        |
| 35. | Saupttheile der Bermaltung                  | 453        |
| 36. | Die beiben Sauptspfteme in ber              | •          |
|     | Staatsvermaltung                            | <b>455</b> |
| 37. | Fortsetung                                  | 457        |
| 38- | Allgemeine Grundsate für die Ver-           | •(,)       |
|     | waltung                                     | 460        |
| 39- | . Die höchsten Behörden der Staats.         | •          |
|     | verwaltung                                  | 464        |
| 40. | 1) Die einzelnen Ministerien                | , -        |
| 41. | 2) Der Staatsrath                           | 474        |
| 42. | 3) 'Die Generalcontrolle: ( 1               | · ·        |
| 43- | Ueber die Berantwortlichkeit berhoche       | •          |
|     | sten Staatsbehörden                         |            |
| 44. | . a) Die Gerechtigkeitspflege,              |            |
| • • | als erster Saupttheil ber Staatsvermals     |            |
|     | tung.                                       | 481        |
| 45. | Fortsehung.                                 | 489        |
| 46. | . b) Die Polizei, als zweiter haupte        |            |
|     | theil der Staatsverwaltung                  |            |
| 47. | c) Das Finanzwesen, als britter             |            |
|     | Saupttheil ber Staatsverwaltung             | 504        |
| 48. | d) Das Kriegswesen, als vierter             |            |
| 10- | haupttheil ber Staatsverwaltung             | 511        |
| 49. | Fortsetung                                  | 519        |
| 50. | Fortsehung                                  | _          |
| 51. | c) Die in ber Cultur, Berfassung, Regierung | 0 0        |
|     | und Verwaltung des Voltes gemeinschaft.     |            |
|     | lich enthaltenen Bedingungen ber recht.     |            |
|     | lichen Fortbildung des innern               |            |
|     | Staatslebens (Lehre von den Reformen        |            |
|     | im Staate)                                  |            |
| 52. | Die Reformen im innern Staatsleben.         |            |
| 53. | Fortsetung                                  | 532        |
| 54. | Ueber Revolutionen                          |            |
| 55. | Ueber Reaction in politischer hinfict.      |            |
| ~~· |                                             | UT         |

| \$1                 |                                                                      | Cette                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| F                   | 3) Lehre von dem außern Staatsleben.                                 | •                                       |
| 56,                 | Uebersicht der Bedingungen und Werhaltnisse des außern Staatslebens. | 546                                     |
| <b>57</b> •         | Darstellung der Grundsahe der Staatstunst                            | ,                                       |
| 7-3-                |                                                                      | •••                                     |
| • .                 | Staaten,                                                             |                                         |
| 72;5<br><b>58</b> • | Das Staatsinteresse                                                  | 548                                     |
| 4,60                | politischen Gewichte                                                 | 552                                     |
| 59.                 | Bertrage. Bundnisse. Garantieen.                                     | 555                                     |
|                     | Gesandte.                                                            | <b>5</b> 58                             |
| 61.                 | Die politische Unterhandlungskunst.                                  | <b>559</b>                              |
| 62.                 | b). Darstellung der. Grundsage der Staats.                           | •                                       |
|                     | et Eunst für die Anwendungen bes 3 man-                              | •                                       |
| Chi                 | ges zwischen den Staaten nach ange-                                  |                                         |
|                     | , og drohten ioder erfolgten Rechtsverletzungen.                     | 561                                     |
| 63.                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                | _                                       |
|                     | Staatskunst                                                          | 563                                     |
| 04.                 | Das Eroberungsrecht aus dem Stands                                   | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| <b>.</b>            | puncte der Staatskunst.                                              | , 565                                   |
| 65,                 | . Der Bolkerfriede aus dem Stands                                    | rsm                                     |
|                     | puntte der Staatskunst                                               | 567                                     |

# Allgemeine Einleitung

#### in bie

# gesammten Staatswissenschaften.

# Begriff ber Staatswissenschaften.

Es gibt einen Kreis von Wissenschaften, welche man — zum Unterschiede von allen andern wissenschaftlichen Gebieten — Die Staatswissenschaf. Das Eigenthümliche berselben besteht ten nennt. barin, daß die Idee des Staates in jeder dieser Wissenschaften ben Grundbegriff derselben bildet, und die Verschiedenheit ber einzelnen Staatswissenschaften, nach ihrem selbst-Kandigen Charafter und nach ihrer gegenseitigen Grenzbestimmung, zunächst auf ber Art und Weise beruht, wie der Grundbegriff des Staates in dem Mittelpuncte der wissenschaftlichen Darstellung nach gewissen wesentlichen Bestimmungen erscheint, durch welche die eine Staatswissenschaft, in Hinsicht auf ihre Begrundung, auf ihre Eintheilung, auf ihren Umfang und auf ihre systematische Durchführung, sich von jeder andern Staatswissenschaft unterscheidet.

T.

2.

Zusammenhang der Staatswissenschaften unter sich.

Recht und Wohlfahrt sind die beiden hochsten Bedingungen alles Staatslebens; benn in dem Staate sind vernünftig ; sinnliche Wesen vermittelst des Staatsvertrages zu einer Gesellschaft zusammengetreten, durch welche der Endzweck der Menschheit -Sittlichkeit und Glückseligkeit in Harmonie — theils von dem einzelnen Menschen, theils von der ganzen Rechtsgesellschaft, so wie nach außen in der Wechselwirkung mit andern Wolkern und Staaten, erreicht werden soll. So wie aber die geistige Natur des Menschen höher steht, als die sinnliche; so steht auch unter ben beiden Grundbedingungen bes Staatslebens das Recht höher, als die Wohlfahrt, und nie darf der Wohlfahrt wegen das Recht verlett voer hintangesetzt werden. Denn die Herrschaft bes Rechts auf dem ganzen Erdboden ift das Ideal, welchem theils jede einzelne burgerliche Ges sellschaft, theils die Gesammtheit aller auf bem Erdboden neben einander bestehenden Volker und Staaten zugebildet werden soll. Dieses Ibeal'muß daher auch der letzte und höchste Maasstab senn für alles, was in den Staatswissenschaften entweder als zu verwirklichen gefordert, oder als bereits vorhan-den dargestellt und nach jenem Maasstabe geprüst merden soll.

Eintheilung der Staatswissenschaften.

Sind Recht und Wohlfahrt die beiden höchsten Bedingungen alles Staatslebens; so folgt barque,

daß alles zu dem Kreise der Staatswissenschaften gehört, was uns lehrt, the ils wie diese beiden höchsten Bedingungen des Staatsledens verwirklicht werden sollen und konnen; the ils wie sie in den vormals bestandenen und noch bestehenden Staaten verwirklicht worden sind und verwirklicht werden; — oder auch wie und wodurch diese Bedingungen versehlt und nicht verwirklicht worden sind.

Der Kreis ber Staatswissenschaften wird baher, nach seiner allgemeinsten Eintheilung, theils philossophische, theils geschichtliche Staatswissenschaften umschließen, wovon die ersten lehren, wie, nach den ewig gultigen Forderungen der Vernunst, Recht und Wohlfahrt verwirklicht werden sollen und können, und die zweiten durch Thatsachen nachweisen, ob und wie Recht und Wohlfahrt in den vormals bestandenen und noch bestehenden Staaten verwirklicht werden, oder nicht. (So gehören entschieden das Staats und Staatenrecht zu den philossophischen, dagegen die Geschichte des europäischen Staatenspstens, die Statistit u. a. zu den geschichtlichen Staatswissenschaften.)

### 4

## Fortsegung.

Allein man reicht mit dieser allgemeinsten Einstheilung der Staatswissenschaften in philosophische und geschichtliche nicht aus; theils weil in den Kreis derselben zwei Wissenschaften gezogen werden mussen, in deren Mittelpuncte zwar der Grundsbegriff des Staates nicht vorherrscht, ohne welche aber die eigentlichen Staatswissenschaften ihrer letten Begründung ermangeln: das Natur= und Vol=

ferrecht, und die Volkswirthschaft (Nationalsokonomie); theils weil gewisse Staatswissenschaften nur durch die Verbindung von philosophischen Grundsäßen mit geschichtlichen Phischen Grundsäßen mit geschichtlichen Thatsachen ihre sostematische Gestaltung und Haltung gewinnen können, wie z. B. die Staatskunk (Politik), die Staatswirthschaft und Finanzwissenschaft, so wie die Polizeiwissenschaft.

Wenn man, wie es die Vernunft verlangt, bas sogenannte Matur = und Volkerrecht von dem Staats= und Staatenrechte sorgfältig un= terscheidet; so enthält das erstere, nach dem in ihm aufgeführten Ideale, die Darstellung eines rechtlichen Vereins noch ohne Rucksicht auf das Leben im Staate, boch so, daß jenes Ideal des Matur = und Volkerrechts der hochste Maasstab für die wissenschaftliche Begründung und Durch= führung des Staats = und Staatenrechts enthalt. Die systematische Darstellung beider Wissenschaften in diesem Werke mag dieses hier ausgesprochene Verhaltniß derselben gegen einander beweisen. — Dasselbe gilt von dem Verhaltnisse der Volkswirthschaft zur Staatswirth= schaft, inwiesern die erste ben ganzen Umfang der Quellen, Bedingungen, Bestandtheile und Wirkungen des Volksvermogens, noch unabhan= gig von dem Einflusse des Lébens und der Regierung im Staate barauf, entwickelt. —

Daß man aber mit der allgemeinsten Eintheilung der Staatswissenschaften in philosophische und geschichtliche nicht ausreiche, sondern auch (im guten Sinne,) gemischte annehmen musse, in welchen die aus der Vernunft für die Verwirklichung des Staatszweckes stammenden Grundsäse

an Thatsachen ber Geschichte gehalten und durch diese erläutert und versinnlicht werden, erhellt aus der Politik ober Staatskunst, so wie aus ber Staatswirthschaft, ber Finanzwissenschaft und Polizeiwissenschaft. Denn wenn auch aus reiner Vernunft hervorgeht, daß fein Staat ohne Regenten gebacht werden fann; so kann doch die Frage: welches die beste Regierungsform sen, nur mit Rucksicht auf die Geschichte — und also nicht im Staatsrechte, sondern in der Staatskunst — entschieden werden. Eben so verlangt die Vernunft im Staatsrechte, daß eine Wolfsvertretung überhaupt bestehe. Db aber diese in einer oder in zwei Kammern zusammentreten solle; darüber kann blos die Politik entscheiden. — Dasselbe gilt von der Staatswirthschaft. Vernunft verlangt, daß jeder Staatsburger nur von seinem reinen Einkommen besteuert werde; die Geschichte aber weiset nach, ob und wie dies am besten, burch birecte ober indirecte Steuern, geschehen könne? Gleichmäßig kann über die Zweckmäßigkeit ober Unzweckmäßigkeit ber Besteuerung im Einzelnen, so wie über die Gute oder Verwerslichkeit der einzelnen Polizeianstalten u. s. w. nur nach bem Zeugnisse ber Erfahrung und Geschichte entschieden werden. — Daraus geht als Ergebniß hervor: daß man die Staatswissenschaften weder blos als philosophische, noch als geschichtliche Wissenschaften darstellen daß es zwar reinphilosophische Staatswissenschaften gebe (Natur = und Volker= recht, Staats = und Staatenrecht, Wolfswirthschaft), und eben so auch reingeschichtliche (Beschichte bes europäischen Staatenspftems, Statistik, practisches europäisches Völkerrecht, Diplomatie u. s. w.), daß aber auch einzelne Staatswissenschaften g'leich mäßig auf philosophischer und geschichtlicher Unterlage beruhen, wie die Staatskunst, die Staatswirthschaft, die Finanzund die Polizeiwissenschaft.

5.

Uebersicht über die gesammten Staatswissenschaften.

Bu bem Kreise ber Staatswissenschaften gehören:

1) Das Matur= und Wölkerrecht, ober die sogenannte philosophische Rechtslehre im engern Sinne des Wortes. Sie enthalt die wissenschaftliche Darstellung des Ideals der Herrschaft des Rechts auf dem ganzen Erdboden, so daß in dem Maturrechte der einzelne Mensch nach dem Umfange seiner gesammten Rechte und rechtlichen Verhältnisse geschildert wird, wie dieselben in der Matur des Menschen überhaupt ursprünglich begründet sind und aus dem Ideale des Rechts mit Nothwendigkeit hervorgehen, worauf in dem philosophischen Volkerrechte die Bedingungen entwickelt werden, unter welchen theils in der Mitte des einzelnen Volkes, theils in der Verbindung und Wechselwirkung mehrerer und aller neben einander bestehenden Rechtsgesellschaften oder Völker, die Herrschaft des Nechts auf dem ganzen Erdboden verwirklicht werden soll.

2) Das Staats und Staatenrecht. Wenn der Staatenrecht. Wenn der Staat, dessen Begriff aus der Erfahrung stammt, die Vestimmung hat, die Herrschaft des Rechts in der vertragsmäßig begründeten bürgerlichen Gesellschaft, weiche gleichmäßig sittlich-

nmindige und unmundige Wesen in sich faßt, ju verwirklichen; so fann dies nur unter der Bebingung eines rechtlich gestalteten Zwanges geschehen. Das Staatsrecht enthält daher die missenschaftliche Darstellung der Herrschaft des Rechts innerbalb ber burgerlichen Gesellschaft, unter ber Bedingung des rechtlich gestalteten Zwanges. — Weil aber auf dem Erdboben eine Mehrheit von burgerlichen Gefellschaften, die wir Staaten nennen, neben einander besteht; so schließt sich das Staatenrecht an das Staatsrecht als unmittelbare Folge desselben an, und entwickelt wissenschaftlich die Grundsäße für das rechtliche Nebeneinanderbestehen aller Staaten bes Erdbobens, unter der Bedingung des zwischen ihnen rechtlich gestalteten Zwanges nach vorhergegangenen Rechtsverletungen.

3.) Die Staatskunsk (Politik). Staat wird, als ein organisches Ganzes, in feiner Ankundigung wahrgenommen nach seinem innern und außern leben, und nach dem Zusammenhange zwischen beiden. Die Staatskunst enthält daher die wissenschaftliche Darstellung des Zusammenhanges zwischen dem innern und außern Staatsleben, nach den Grundsäßen des Rechts und der Klugheit. Sie stüßt sich rückwarts auf bas im philosophischen Staatsrechte aufgestellte Ideal des volltommenen Staates, verbindet aber, in ihrer missenschaftlichen Durchführung, mit dem höchsten Zwecke des Rechts den Zweck der Wohlfahrt, sowohl der Individuen, als der ganzen Gesellschaft, und eptlehnt aus der Geschichte der Bergangenheit und Gegenwart bie anwendbarften und treffendsten Belege für die theoretisch ausgesprochenen Grundsäße des Rechts und der Klugheit. Sie ift deshalb eine

gemischte (b. h. eine aus philosophischen Grundsäßen und aus geschichtlichen Thatsachen gleichmäßig gebildete) Staatswissenschaft. Wollte man sie blos auf Regeln, entlehnt aus der Erfahrung und Geschichte, zurückführen; so wurde sie nicht blos berjenigen festen Unterlage ermangeln', die zunächst auf Grundsäßen der Vernunft beruht; sie wurde auch nicht ohne innere Widerspruche bleiben; weil man aus der Geschichte nicht selten Belege für die einander entgegengesetztesten politischen Unsichten und Behauptungen aufstellen kann. Gollte aber die Staats. kunst, welche dem wirklichen leben der Bolfer und Staaten angehort, einzig aus reiner Vernunft abgeleitet werden, ohne babei die Stimme ber Geschichte zu hören; so würde sie zum trockenen Gerippe abgezogener Begriffe werden, ohne Anwendbarkeit auf die kraftvolle Ankundigung des Staates als einer lebensvollen Organisation, und ohne Benugung der großen Wahrheiten, welche die Geschichte in einem Zeitraume von mehrern Jahrtausenden darbietet. Es muß baher in der Staatskunst das Zeugniß der Geschichte mit den Forderungen der Vernunft an bas innere und außere leben des Staates verbunden merben.

4) Die Volkswirthschaft (Nationalstenomie). Kein Staat kann ohne ein Wolk gestacht werden, das zur Gesellschaft im Staatsleben rechtlich verbunden ist. Der Begriff des Volkes geht daher dem Begriffe des Staates voran. Die Vernunft denkt sich also 1) ein Volksleben, gestüßt auf den rechtlichen Verkehr aller zur Gessellschaft verbundenen Individuen, so wie auf ihr gemeinsames Streben nach Wohlfahrt und Glücksseligkeit, und 2) ein aus der rechtlichen Thätigkeit

und bem regen Streben nach Wohlfahrt hervorgegangenes Wolksvermögen, unabhängig von bem wirklichen Leben im Staate und unabhängig von dem Einflusse der Regierung im Staate auf die Ankundigung des Volkslebens und auf die Erstrebung des Wolksvermögens. — Nach biesem bochsten Standpuncte für die Ankundigung und Entwickelung des Volkslebens enthält die Volkswirthschaft (ober Mationalokonomie) bie wissenschaftliche Darstellung theils der Quellen, Bedingungen, Bestandtheile und Wirkungen des Wohlstandes und des Vermögens eines Wolkes, theils ber wirksamsten Mittel, durch welche jene Quellen, Bebingungen und Bestandtheile bes gesammten Volksvermögens am zweckmäßigsten und sichersten für die Begrundung, Beförderung, Erhaltung und Bermehrung ber Wohlfahrt ber Individuen und bes ganzen Wolfes benußt werden konnen. Es wird baber in der Volkswirthschaft die außere Thatigkeit der Inbividuen und der Gesammtheit des Wolkes nach ihrer völligen Freiheit und Selbstständigkeit, unabhängig von jedem Einflusse des Staatslebens und der Regierung im Staate auf diese Thatigkeit, im innern Zusammenhange entwickelt, und auf diese Weise das lebensvolle Ganze eines, durch die ihm einwohnende physische und geistige Kraft sich fortbildenden und zur möglichst höchsten Wohlfahrt gelangenden, Wolkes vermittelt. Bei dieser Unabhängigkeit der Wolkswirthschaft von allen Rücksichten auf die Einrichtungen und Verhältnisse im Staatsleben, behauptet sie dieselbe wissenschaftliche und idealische Stellung zur Staatswirthschaft, wie das Natur = und Volkerrecht zum Staats = und Staatenrechte. Sie ist gleichsam eine Metaphysik der Staatswirthschaft, welche das aus der Erfahrung und Geschichte in der Staatswirthschaft Stammende auf die höchsten in der Bernunft enthaltenen Bedingungen des Volkswohle standes zurückgeführt, und diese zum spstematischen Zusammenhange vereiniget.

- 5). Die Staatswirthschaft und Finanzwissenschaft. Gestüßt auf die wissenschaftliche Durchführung der Volkswirthschaft, mussen in der Staatswirthschaft zunächst die beiden wichtigen Aufgaben befriedigend geloset werden: 1) wie das Staatsvermögen, oder das, was der Staat für sein Bestehen und seine Erhaltung jahrlich bebarf, aus dem Volksvermögen gebildet und verwendet werde, und 2) ob überhaupt, und welchen rechtsichen und wohlthätigen Einfluß die Regierung im Staate auf die Leitung der freien Volksthatigkeit und des Wolfsvermögens haben kann und darf. Durch die erschöpfende Beantwortung dieser Aufgaben enthält zugleich die Staatswirthschaft den höchsten Maasstab für die in der Finanzwissenschaft aufzustellenden Lehren. Die Finanzwissenschaft ist nämlich der Inbegriff der Grundsäse des Rechts und der Klugheit, nach welchen die anerkannten Bedürfnisse des Staates für die ununterbrochene Erreichung des Staatszweckes, im Allgemeinen und im Einzelnen, gedeckt und befriedigt werden sollen, mithin im engern Sinne die erschöpfende und in sich zusammenhängende Darstellung sämmtlicher Einnahmen und Ausgaben des Staates.
- 6) Die Polizeiwissenschaft. Sie enthält die sostematische Darstellung der Grundsäse, nach welchen theils die defentliche Sicherheit und Ordnung im Staate vor möglicher Verlesung bewahrt,

und die geschehene Verletzung sögleich erkannt und möglichst ausgeglichen, theils die Rultur und Wohlfahrt der Staatsburger nach ihrem ganzen Umfange begründet, befördert, erhalten und erhöht werden kann und soll. Es zerfällt daher, nach dieser Ansicht, vie Polizeiwissenschaft in die beiben Haupttheile: in die Sicherheits- und Ordnungspolizei, und in die Kultur- und Wohlfahrtspolizei. ist von einigen lehrern der Polizeiwissenschaft nicht ohne Grund erinnert worden, daß, nach dem angegebenen Standpuncte, zwei beinahe frembartige Theile in derselben Wissenschaft zu Einem Ganzen vereiniget wurden; allein bis jest hat theils die Mehtheit der Theoretiker in der Polizeiwissenschaft für diese Wetbindung entschieden, theils findet sie sich auch in der Staatspraris mehrerer civilisirter Staaten. scheint daher nicht rathsam, aus beiden Theilen zwei verschiedene und selbstständige Staatswissenschaften zu bilden, weil wenigstens so viel ausgemacht bleibt, daß das, was unter dem Abschnitte der Kulturund Wohlfahrtspolizei abgehandelt wird, weber in dem Kreise der gesammten Staatswissenschaften übergangen, noch einer von den übrigen Staatswissenschaften mit besserm Erfolge, als ber Polizeiwissenschaft, eingelegt werden kann. Es bleibt daher kein anderer Ausweg übrig, als entweder Die Lehre von den Anstalten des Staates für die Rultur und Wohlfahrt seiner Burger mit der Polizeiwissenschaft zu verbinden, oder sie zu einer besondern, Staatswissenschaft zu erheben, was für die, welche vas Lettere vorziehen, in der folgenden Darstellung ver Polizeiwissenschaft dadurch erleichtert worden ist, daß die Lehre von den Anstalten für die Kultur und Wohlfahrt der Staatsburger einen, von der Sichenheits = und Ordnungspolizei getrennten und selbstständigen, Abschnitt hildet.)

Die Geschichte bes europäischen Staatenspftems aus dem Standpuncte ber Politif. Unter einem Staatenspsteme verstehen wir die bleibende Verhindung und Wechselwirkung mehrerer selbstständiger, d. h. politisch gleicher und von einander unabhängiger Staaten und Reiche, als nothwendige Folge der gleichmäßigen geistigen, religiofen und burgerlichen Entwickelung, Bildung und Reife der Bolker, welche zu diesen Staaten und Reichen gehören. Unter dem europaisch en Staatensysteme benten wir daher die Verbindung und Wechselwirkung aller einander an Civilisation und Selbstständigkeit ahnlichen oder boch verwandten europäischen Staaten und Reiche, mit Einschluß der aus den Kolonieen der Europäer in Amerifa hervorgegangenen selbstständigen Saaten. Entstehung derjenigen Verbindung und Wechselwir-Kung der europäischen Wölker und Reiche, welche man ein Staatensystem zu nennen berechtigt ist, fällt aber in die Zeit der Entdeckung von Amerika, so daß eine Beschichte des europäischen Staatensystems erst von Dieser Zeit an gedacht werden kann. Aus dem Standpuncte der Politik mird diese Geschichte gefaßt, sobald bei der Darstellung des europäischen Staatensystems die Entwickelung des innern und außern lebens ber einzelnen Staaten und Reiche berücksichtigt, und der Zusammenhang dieses innern und außern Lebens bei der Gesammtankundigung der einzelnen Staaten und Reiche in der Mitte des europaischen Staatenspstems vergegenwartigt wird. -Die Geschichte des europäischen Staatensystemszaus bem Standpuncte ber Politif, wesentlich verschieden von der allgemeinen Geschichte, wie von der europäischen Staatengeschichte, enthält daher die pragmatische Darstellung des politischen (innern und außern) lebens der Gesammtheit der europäischen Staaten und Reiche, mit Einschluß ber aus europäischen Kolonieen hervorgegangenen amerikanischen Staaten, seit dem Ende des funfzehnten Jahrhunderts bis auf unfre Zeit, nach ihrer gegenseitigen volkerrechtlichen Verbindung und Wechselwirfung.

8) Die Staatenkunde (Statistif). - Wenn die Geschichte aus dem Standpuncte der Politik die Ankundigung und Gestaltung ber untergegangenen, wie der bestehenden Völker, Staaten und Reiche, nach der Wechselwirfung ihres innern und außern Lebens, im Kreise der Vergangenheit darstellt; so ist dagegen die Staatenkunde die Wissenschaft, welche die politische Gestaltung (den Organismus) ber gesammten Staaten und Reiche des Erdbobens, zunächst aber bes europäischen Staatenspstems mit Einschluß ber aus europäischen Kolonieen hervorgegangenen selbstständigen amerikanischen Staaten, nach der Ankundigung ihres innern und außern Lebens und nach der Wechselwirkung beider auf einander, im Kreise der Gegenwart schil-Die besondere Staatenkunde jedes einzelnen Staates und Reiches zerfällt daher in zwei Haupttheile: in die Darstellung des innern und des außern lebens desselben im Rreise der Gegenwart.

9) Das dffentliche Staatsrecht. Im Gegensaße des Privatrechts der einzelnen Völker, Staaten und Reiche, verstehen wir unter bem dffen tlichen Staatsrechte verselben im Allgemei-

nen die eigenthumlichen, gegenwartig gultigen Grundgesetze, auf welchen ihr politisches Dasenn rechtlich beruht, im Besondern aber die in geschriebenen Urkunden enthaltenen Verfassungen einer großen Zahl europäischer und amerikanischer Staaten der neuern Zeit, als die gegenwärtigen rechtlichen :Grundbedingungen ihres innern politischen Lebens. Diese Staatswissenschaft ist, im Ganzen genommen, noch nicht vorhanden, sondern erst neu zu begründen. Das Bedürfniß derselben fühlte Theod. Schmalz, und sprach es aus in seinem "Plane zu Vorlesungen über allgemeines positives europaisches Staatsrecht" Berl. 1815. 8. — Theilmeise, aber unzureichend, berucksichtigte man die hierher gehörenden Gegenstände bisher in der Statistif unter der Rubrif: Berfassung.)

. 10) Das practische europäische Bolkerrecht. Diese Staatswissenschaft — welche man auch minder richtig das positive europäische Völkerrecht nennt, weil sie auf keinem Cober positiver Besete, wie bas Privatrecht der einzelnen Staaten und Reiche, oder auch wie das (unter N.9 aufgeführte) öffentliche Staatsrecht beruht — ist wesentlich von dem philosophischen Völkerrechte verschieden, und enthält die spstematische Darstellung ber zwischen ben gesitteten und christlichen europäischen Völkern und Reichen mit Einschluß der aus europäischen Kolonieen hervorgegangenen amerikanischen Staaten — bestehenden rechtlichen und politischen Grundsäße und Formen in Hinsicht ihres außern gegenseitigen Verkehrs. Herkommen nennt diese Wissenschaft noch immer das europäische Wölkerrecht, obgleich seit der Selbstständigkeit der nordamerikanischen Freistaaten, welche mit Europa auf gleiche rechtliche und politische Bedingungen in Berkehr und Wechselwirkung getreten sind, statt dieser beschränkenden Bezeichnung, die allgemeinere des practischen Wölkerrechts überhaupt zur wissenschaftliche Geltung erhoben werben sollte.)

11) Die Diplomatie. Diese im Werben begriffene und noch in keinem besondern Werke spstematisch durchgebildete Staatswissenschaft muß zuerst genau von der Diplomatif, einer Hulfswissenschaft der Geschichte, unterschieden (vergl. S. 7.), und bann in ihr selbst die Wissenschaft von der Kunst getrennt werben. Die Diplomatie als Wissenschaft enthält den Umfang der Kenntnisse, welche zur politisch-biplomatischen Unterhandlung mit auswärtigen Staaten gefordert werden, und als Runft bezeichnet sie die, auf die Grundlage jener Kenntnisse erworbene, Fertigkeit, mit auswärtigen Staaten zu unterhandeln. Ob nun gleich diese Kunst, als solche, nicht gelehrt werben kann, sondern von den Individuen erworben werden muß; so kann boch der Umfang theoretischer Kenntnisse, welche bie Unterhandlungskunst voraussest, wissenschaftlich dargestellt und ausgeführt, so wie die von den Diplomaten alterer und neuerer Zeit geübte Kunst durch Beispiele belegt und versinnlicht Immer aber setst sie, sowohl theoretisch als practisch, eine vertraute Bekanntschaft mit den vorheraufgeführten Staatswissenschaften, besonders mit der Staatskunst, mit der Geschichte des europäischen Staatensystems, mit ber Staatenfunde, mit bem dffentlichen Staatsrechte, und mit dem practischen europäischen Bolkerrechte voraus.

12) Die Staatspraris. Obgleich. die bloße Routine keinen Geschäfts - und Staatsmann zu seinem Wirkungskreise gehörig vorbereiten kann; so

6.

Werschiedenheit der Staatswissenschaften von den sogenannten Kameralwissenschaften.

Wenn der Begriff des Staates in der Grundbestimmung (und Definition) der Wissenschaft über die Aufnahme derselben in die Reihe der Staatswissen= schaften entscheidet; so wurde es eben so fehlerhaft senn, wenn man, nach alterer Sitte, die gesammten Staatswissenschaften blos als einen Unhang zu den sogenannten Rameralwissenschaften betrachten, oder wenn man, nach einer andern Unsicht, die Kameral= wissenschaften selbst in den Kreis der Staatswissen= schaften aufnehmen wollte. Beide muffen, nach dem in neuerer Zeit begonnenen umschließendern Unbaue der Staatswissenschaften, fortan sorgfältig von einander geschieden werden, so wie man bereits auf mehreren Hochschulen, geleitet von einem richtigen Tacte, neben den früherbestandenen Lehrstühlen der Kameralwissenschaften, eigene und selbstständige Lehrstühle der Staatswissenschaften errichtet hat.

Der wesentliche und unterscheidende Charakter der Rameralwissenschaften von den Staatswissenschaften beruht aber darauf, daß die Rameralwissenschaften beind aftliche Darstellung des gesammten Gebiets der materielelen Ehâtigkeit der einzelnen Staatsbürger umschließen. Nach diesem Gesichtspuncte werben die Rameralwissenschaften in drei Haupabtheislungen behandelt:

1) in der Landwirthschaftskunde (Dekonomie im weitern Sinne). Diese faßt in sich:

- a) die Feldwirthschaft, mit der Wiehzucht, bem Garten - und Wiesenbaue;
- b) die Forstwissenschaft;
- c) die Bergbaukunde.
- 2) in der Gewerbskunde (Technologie), ober in der wissenschaftlichen Darstellung der auf Erfahrung beruhenden zweckmäßigsten Verarbeitung ber Maturerzeugnisse durch den menschlichen Fleiß, vermittelst der Theilung der Arbeit. Sie zerfällt, je nachdem das Erzeugniß des menschlichen Fleißes entweder durch Hande und Maschinen, oder durch Feuer und Hammer hervorgebracht wird,
  - a) in das Manufacturwesen, und
  - b) in das Fabrikwesen.
- 3) in der Handelskunde, nach den mannig= faltigen Gegenständen und Zweigen des Handels (in = und ausländischer Handel; land = und Gee= handel, Groß= und Detailhandel; Speditions= Transito=Handel u. s. w.).

Es kann nicht verkannt werden, daß bei ber wissenschaftlichen Darstellung der Wolfs- und Staatswirthschaft, so wie der Finanzwissenschaft, eine all= gemeine Kenntniß der Kameralwissenschaften vorausgeseßt werden muß, und daß — da entschieden die Kameralwissenschaften eine bedeutende Stelle in der Reihe der vorbereitenden und Hulfswissenschaften zu den Staatswissenschaften behaup= ten'— es sehr zweckmäßig ist, wenn wenigstens eine encyflopadische Uebersicht über das Gebiet der Kameralwissenschaften der Erlernung der Staatswissen= schaften vorausgeht.

Für diesen Zweck der Vorbereitung auf die Staatswissenschaften eignen sich — mit Uebergehung der altern in die Literatur der Kameralwissensschaften gehörenden Werke — besonders folgende Schriften:

- Fr. Bened. Weber, Einleitung in das Studium der Kameralwissenschaften. Der Aufl. Berl. 1819. 8. (Doch werden von dem Verf. die meisten eigentslichen Staatswissenschaften in das Gebiet der Kameralwissenschaften gezogen.)
- Geo. Fr. v. Lamprecht, Entwurf einer Encyklos padie und Methodologie der Kameralwissenschafs ten. Halle, 1785. 8. (enthalt: Dekonomie, Bergs bau, Technologie, Handelskunde, Haushaltung und Staatslehre, d. i. Polizei und Finanz.)
- Fr. Ludw. Walther, Bersuch eines Systems der Kameralwissenschaften. 4 Theile. Gießen, 1793 ff. 8. N. A. 1806. (Th. 1 Landwirthschaft; Th. 2 Forstwissenschaft; Th. 3 Technologie; Th. 4 Poslitif.)
- Theod. Schmalz, Encyklopadie der Kameralwissens schaften. Kökigeb. 1797. 8. M. A. 1819. (In dieser M. I. hat Thar die Landwirthschaft, Hartig die Forstwissenschaft, Rosenstiel die Bergbaukunde, und Hermbskabt die Technoslogie revidirt.)
- R. Ch. G. Sturm, Grundlinien einer Encyklopabie der Kameralwissenschaften. Jena, 1807. 8. (Lands wirthschaft, Technologie, Handelskunde, Polizei und Finanz.)
- Fr. Karl Fulda, Grundsäße der denomisch polities schen oder Kameralwissenschaften. Tub. 1816. 8. M. A. 1819. (Privatokonomie, Mationaldkonomie, Staatsbkonomie.)

Die einzelnen Kameralwissenschaften sind von ausgezeichneten Männern trefflich angebaut worden: die Landwirthschaft von Beckmann,

That (Einl. jur Kenntniß der engl, Landwirth, schaft, 4 Th. Hannov. 1806. 8.) und Vurger (Lehrb. der Landwirthschaft, 2 Th. Wien, 1819 u. 21. 8.); — die Forst wissen, 1819 u. Burgsdorf, Hartig, Bechstein, Cotta und Pfeil; — die Bergbaukunde von Wersner, Trebra, Charpentier, Freiesleben, Lampadius, Wohs; — die Technologie von Beckmann, Hermbstädt, Poppe; — die Handelswissellung der Handlung, 2 Th. N. A. Hamb. 1799. 8.), Beckmann, Leuchs, und Sonnleithner (Lehrbuch der Handelswissenschaft, Wien, 1819. 8.)

#### 7.

Die Vorbereitungs- und Hulfswissenschaften zu den Staatswissenschaften.

Will man ben Kreis ber vorbereitenben (propädeutischen) und Hülfswissenschaften in Beziehung auf die Staatswissenschaften nicht absichtzlich erweitern; so können, im engern Sinne, nur diejenigen dahin gerechnet werden, welche entweder Grundsäse und Lehren enthalten, die in den einzelnen Staatswissenschaften aus andern Disciplinen als Prämissen vorausgesest werden, oder die zur nähern Entwickelung, Erklärung und Versinnlichung der in den Staatswissenschaften enthaltenen Grundsäse und Untersuchungen dienen. Aus diesem Standpuncte können blos folgende als Vorbereitungs= und Hülfswissenschaften der Staatswissenschaften aufgeführt werden:

1) Die Kameralwissenschaften, namentlich als Vorbereitungskenntnisse für Volkswirthschaft, Staatswirthschaft und Si(Ueber ihren Begriff, ihre Abgrenzung und ihr Verhältniß zu den Staatswissenschaften [. S. 6.)

2) Die sogenannte politische Geographie, ober die wissenschaftliche Darstellung der physischen und politischen Verhältnisse der einzelnen Staaten und Reiche des Erdbodens aus dem Standpuncte des ortlichen Nebeneinandersenst und der örtlichen Aufeinanderfolge der Gegenstände (um sie dadurch wesentlich von der Statistik zu unterscheiden, und gegen diese scharf zu begrenzen, worüber der dritte Theil dieses Werkes zu versgleichen ist).

Als vorzügliches Handbuch der politischen Geographie (obgleich in dasselbe zu viel aus der Statistit ausgenommen worden ist verdient genannt zu
werden; Chsin. Stfr. Dan. Steins Handbuch der Geographie und Statistit nach
den neuesten Ansichten. 3 Theile. 4te verm.
und verb. Auslage, Lpz. 1819 u. 20. -8.

Als vollständiges System der neuesten Lansberkunde, das, nach seiner Beendigung, den veraltesten Busch ing völlig ersehen wird, gehört hierher das: vollständige Handbuch der neuesten Erdbeschreibung von Saspari, Hassel, Cannabich und Sutsmuths. Von diesem Werte sind bis jest in 4 Abtheilungen 15 Vande erschienen, wovon die 3 ersten Abtheilungen in 11 Vanden Europa, und die 4te Abtheilung in 4 Vanden Asien (meistens von Hassellung in 4 Vanden Asien (meistens von Hassellung in 4 Vanden Asien. Die drei übrigen Erdstheile (Afrika von Utert behandelt) sind noch turuck.

3) Die allgemeine Geschichte aus, bem Standpuncte der Politik. Die allgemeine (oder Welt-) Geschichte theilt man am zweckmäßigsten

in vier Haupttheile: 1) die Geschichte der Welt des Alterthums, welche mit der Stiftung ber altesten Staaten beginnt und herabreicht bis zum Untergange des romischen Westreiches (476 nach Christi Geburt); 2) die Geschichte des Mittelalters, von der Auflösung des romischen Westreiches bis zur Entbeckung bes vierten Erbtheiles (von 476 — 1492 n. C.); 3) die der neuern Zeit, von der Entdeckung des vierten Erdtheils bis zur französischen Revolution (von 1492 — 1789); und 4) die der neuesten Zeit von der französischen Revolution bis auf unsre Lage. — Für bie Behandlung und Darstellung ber allgemeinen Geschichte sind seit den letten Jahrhunderten mehrere Standpuncte festgehalten worden. Seit der Rirchenverbesserung herrschte lange die theologische Ansicht vor, besonders nach dem sogenannten vier Monarchieensysteme, das sich auf eine mißverstandene Stelle im Propheten Daniel grundete. Dann folgte im zweiten Viertheile bes achtzehnten Jahrhunderts die philologische Ansicht, wo geachtete Philologen die Geschichte, besonders die alte, als Hulfsmittel zu bem Studium der klassischen Schriftsteller des Alterthums behandelten, wie gleichzeitig die Publicisten die Geschichte der Teutschen als Hulfsmittel des teutschen Reiches zunächst als Kaiserund Reichshistorie vortrugen, ohne das im Wordergrunde der Ereignisse stehende teutsche Volt einer höhern Berucksichtigung zu würdigen. — Nur erst mit Schlözer begann die Behandlung ber Geschichte aus bem Standpuncte ber Politik, worin ihm Spittler, Joh. Müller, Heeren, Wachler, Saalfeld, Rotteck, Luden u. a. folgten. Die Geschichte, aus biesem Standpuncte bargeFür diesen Zweck der Vorbereitung auf die Staatswissenschaften eignen sich — mit Uebergehung der altern in die Literatur der Kameralwissenschaften gehörenden Werke — besonders folgende Schriften:

- Br. Bened. Weber, Einleitung in das Studium der Kameralwissenschaften. Der Aufl. Berl. 1819. 8. (Doch werden von dem Verf. die meisten eigentslichen Staatswissenschaften in das Gebiet der Kameralwissenschaften gezogen.)
- Geo. Fr. v. Lamprecht, Entwurf einer Encyklos padie und Methodologie der Kameralwissenschafsten. Halle, 1785. 8. (enthält: Dekonomie, Bergsbau, Technologie, Handelskunde, Haushaltung und Staatslehre, b. i. Polizei und Finanz.)
- Kr. Ludw. Walther, Bersuch eines Systems ber Rameralwissenschaften. 4 Theile. Gießen, 1793 ff. 8. N. A. 1806. (Th. 1 Landwirthschaft; Th. 2 \ Forstwissenschaft; Th. 3 Technologie; Th. 4 Poslitit.)
- Theod. Schmalz, Encyklopadie der Kameralwissens schaften. Königeb. 1797. 8. N. A. 1819. (In dieser M. I. hat Thar die Landwirthschaft, Hartig die Forstwissenschaft, Rosenstiel die Bergbaukunde, und Hermbskabt die Technoslogie revidirt.)
- R. Ch. G. Sturm, Grundlinien einer Encyklopadie der Kameralwissenschaften. Jena, 1807. 8. (Lands wirthschaft, Technologie, Handelskunde, Polizei und Finanz.)
- Fr. Karl Fulda, Grundsäße der dkonomisch polities schen oder Kameralwissenschaften. Tub. 1816. 8. M. A. 1819. (Privatokonomie, Mationaldkonomie, Staatsdkonomie.)

Die einzelnen Kameralwissenschaften sind von ausgezeichneten Männern trefflich angebaut worden; die Landwirthschaft von Beckmann,

Ehde (Einl. jur Kenntniß der engl, Landwirthsschaft, 4 Th. Hannov. 1806. 8.) und Vurger (Lehrb. der Landwirthschaft, 2 Th. Wien, 1819 u. 21. 8.); — die Forst wissen, 1819 u. Durgsdorf, Hartig, Bechstein, Cotta und Pfeil; — die Vergbautund ein, Cotta und Pfeil; — die Vergbautund ein, Kreiesleben, Lampadius, Wohs; — die Technologie von Vermann, Hermbstädt, Poppe; — die Handelswissen, Wandelswissenschische Parstellung der Handlung, 2 Th. N. A. Hamb. 1799. 8.), Verdmann, Leuchs, und Sonnleithner (Lehrbuch der Handelswissenschaft, Wien, 1819. 8.)

#### 7.

Die Vorbereitungs- und Hulfswissen=
schaften zu den Staatswissenschaften.

Will man den Kreis der vorbereitenden (propädeutischen) und Hülfswissenschaften in Beziehung auf die Staatswissenschaften nicht absichtzlich erweitern; so können, im engern Sinne, nur diejenigen dahin gerechnet werden, welche entweder Grundsäse und Lehren enthalten, die in den einzelnen Staatswissenschaften aus andern Disciplinen als Prämissen vorausgesest werden, oder die zur nähern Entwickelung, Erklärung und Versinnlichung der in den Staatswissenschaften enthaltenen Grundsäse und Untersuchungen dienen. Aus diesem Standpuncte können blos folgende als Vorbereitungs= und Hülfswissenschaften der Staatswissenschaften aufgeführt werden:

1) Die Kameralwissenschaften, namentlich als Vorbereitungskenntnisse für Volkswirthschaft, Staatswirthschaft und Finanzwissenschaft; (Ueber ihren Begriff, ihre Abgrenzung und ihr Verhältniß zu den Staatswissenschaften s. S. 6.)

2) Die sogenannte politische Geographie, oder die wissenschaftliche Darstellung der physischen und politischen Verhältnisse der einzelnen Staaten und Reiche des Erdbodens aus dem Standpuncte des ortlichen Nebeneinandersenns und der örtlichen Aufeinanderfolge der Gegenstände (um sie dadurch wesentlich von der Statistik zu unterscheiden, und gegen diese scharf zu begrenzen, worüber der dritte Theil dieses Werkes zu versgleichen ist).

Als vorzügliches Handbuch der politischen Geosgraphie (obgleich in dasselbe zu viel aus der Stastistit ausgenommen worden ist verdient genannt zu werden; Chsin. Stfr. Dan. Stein s Handsbuch der Geographie und Statistit nach den neuesten Ansichten. 3 Theile. 4te vermund verb. Auslage, Lpz. 1819 u. 20. –8.

Als vollständiges System der neuesten Lansberkunde, das, nach seiner Beendigung, den veraltes ten Busch ing völlig ersehen wird, gehört hierher das: vollständige Handbuch der neuesten Erdbeschreibung von Gaspari, Hassel, Cannabich und Gutsmuths. Von diesem Werte sind bis jest in 4 Abtheilungen 15 Bande erschienen, wovon die 3 ersten Abtheilungen in 11 Banden Europa, und die 4te Abtheislung in 4 Banden Asien (meistens von Hasselt bearbeitet) dargestellt haben. Die drei übrigen Erdstheile (Afrika von Ukert behandelt) sind noch zurück.

3) Die allgemeine Geschichte aus dem Standpuncte der Politik. Die allgemeine (oder Welt.) Geschichte theilt man am zweckmäßigsten



in vier Hauptsheile: 1) die Geschichte ber Welt bes Alterthums, welche mit ber Stiftung ber ältesten Staaten beginnt und herabreicht bis zum Untergange des romischen Westreiches (476 nach Christi Geburt); 2) die Geschichte bes Mittelalters, von der Auflösung des romischen Westreiches bis zur Entbedung bes vierten Erdtheiles (von 476 — 1492 n. C.); 3) die der neuern Reit, von der Entdeckung des vierten Erdtheils bis zur französischen Revolution (von 1492 — 1789); und 4) die der neuesten Zeit von der französischen Revolution bis auf unsre Lage. — Für die Behandlung und Darstellung der allgemeinen Ge-.schichte sind seit den letten Jahrhunderten mehrere Standpuncte festgehalten worden. Seit der Rirchenverbesserung herrschte lange die theologische Ansicht vor, besonders nach dem sogenannten vier Monarchieensysteme, das sich auf eine mißverstandene Stelle im Propheten Daniel grundete. Dann folgte im zweiten Viertheile des achtzehnten Jahrhunderts die philologische Ansicht, wo geachtete Philologen die Geschichte, besonders die alte, als Hulfsmittel zu dem Studium der klassischen Schriftsteller des Alterthums behandelten, wie gleichzeitig die Publicisten die Geschichte der Teutschen als Hulfsmittel des teutschen Reiches zunächst als Kaiserund Reichshistorie vortrugen, ohne das im Wordergrunde der Ereignisse stehende teutsche Wolk einer höhern Berucksichtigung zu würdigen. — Nur erst mit Schlözer begann die Behandlung der Geschichte aus bem Standpuncte ber Politik, worin ihm Spittler, Joh. Müller, Heeren, Wachler, Saalfeld, Rotted, Luben u. a. folgten. Die Geschichte, aus diesem Standpuncte barge-

stellt, vergegenwärtigt nicht allein den innern und nothwendigen Zusammenhang der Begebenheiten, nach welchem sie sich gegenseitig als Ursache und Wirkung verhalten (bie pragmatische Methode), sondern auch die Unkundigung des innern und außern lebens ber erloschenen oder noch bestehenden Reiche und Staaten, inwiefern namlich (nach den Grundsäßen der Staatskunst) das innere leben der Völker und Staaten zunächst von beren Kultur, Religion, Verfassung, Verwaltung und Sitten abhängt, und das außere leben derselben, oder ihre Verbindung und Wechselwirkung mit andern gleichzeitigen Volkern und Staaten, so wie überhaupt ihre kräftige ober schwache Stellung in der Mitte eine seigentlichen Staatensystems, zunächst bedingt wird von der Kraft ihres innern Lebens. — Ob nun gleich die Geschichte des europäischen Staatensystems aus bem Standpuncte der Politik vom Jahre 1492 an (S. 5. N. 7.) eine selbstständige Staatswissenschaft bildet, und in die Reihe derfelben gehört; so wird doch, durch die Behandlung der ältern und neuern Geschichte aus bem Standpuncte der Politik, die richtige Würdigung der Geschichte der neuern und neuesten Zeit, wo die Verbindung und Wechselwirkung der europäischen Staaten und Reiche allmählig die außere Gestalt eines Staatenspstems gewann, zweckmäßig vorbereitet und unterstüßt. Esist baber, für bas Studium der Staatswissenschaften, die Behandlung der allgemeinen Geschichte aus dem Standpuncte der Politik der sonst gewöhnlichen annalistischen (chronologischen), ober ethnographischen, oder synchronistischen Methode vorzuziehen, weil nur bei jener Behandlung die allgemeine Geschichte als eine Vorbereitungs - und Hulfswissenschaft der Staatswissenschaften gedacht werden kann.

4) Die Diplomatif ober Urfundenlehre. Diese Wissenschaft, welche zunächst in den Kreis ber geschichtlichen Wissenschaften gehört, bat die Bestimmung, die geschichtlichen Urfunden lesen, verstehen und benußen, so wie die Echtheit berselben beurtheilen zu lehren. Inwiefern nun eine Menge von Urkunden aus den Zeiten des Mittelalters zur Begründung und Bewahrung der Rechte der einzelnen Staaten und ihrer Regentenhäuser gehoren; insofern hat die Diplomatik für den Staatsund Geschäftsmann, nachst der Kenntniß der allgemeinen Geschichte, unter ben übrigen geschichtlichen Wissenschaften einen vorzüglichen Werth. Der Rame Diplomatifer bezeichnete beshalb auch, bis er von ber spätern und angemeffenern Benennung Diplomat verdrängt ward, diejenigen Staats - und Geschäftsmanner, welche aus eigner grundlicher Kenntniß der Urkunden die rechtlichen und politischen Verhältnisse ihres Staates nicht nur überschauten, sondern die letztern auch, nach jener erworbenen Kenntniß, im In- und Auslande bei jedem eintretenden streitigen Falle leiteten. — Ob nun gleich durch die völlige Umbildung des innern Staatslebens der meisten europäischen Staaten seit 30 Jahren, so wie durch die völlig veränderte Grundlage ber Staatskunst in den außern Werhaltnissen, die Diplomatif, unbeschadet ihres wissenschaftlichen Werthes, für den Staats- und Geschäftsmann entbehrlicher und minder wichtig geworden ist, als vormals, und dagegen die Diplo-

15

\*\*

**:** 

計

4

, Avi

1

- X.

134p

. 1

ાં

1

41

امر امر

1

**\*** 3

matie zu einer selbsiständigen — wenn gleich noch nicht völlig durchgebildeten — Staatswissenschaft sich erhoben hat; so muß doch noch immer die Diplomatif in den Kreis der Hulfswissenschaften zu den Staatswissenschaften gezogen werden, weil die in den Archiven ausbewahrten Urkunden der Staaten und Reiche nicht selten, theils wegen der in mehrern Staaten fortdauernden sehnsverhältnisse im Insnern, theils wegen streitiger Rechte mit dem Ausslande, nachgeschlagen und nach ihrem Inhalte ausgemittelt werden mussen. Wenigstens bedarf in unsverZeit jeder nur etwas bedeutende Staat einiger Manner, welche dieser Wissenschaft in der Nähe der Archive gewachsen sind.

Gebildet ward aber die Diplomatik, als geschichtliche Wissenschaft, seit der Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts durch die damals beginnenden Territorialprozesse, besonders in Hinsicht auf die seit dem eilften Jahrhunderte jahlreich verfertigten falschen Urkunden, auf welche, namentlich Kloster und geistliche Körperschaften, große Besitzungen, Rechte und Anspruche grundeten. Dahin gehörte besonders Conrings censura diplomatis, quod a Ludovico Imperatore fert acceptum coenobium Lindaviense. Helmst. 1672. 4. Doch mar Papebroch, ein Jesuit zu Antwerpen, der Erste, welcher 1675 die Grundsäße der Regeln zur Prufung der Urkunden wissenschaftlich zu ordnen versuchte. Durch die Strenge seiner Grundsäße fand sich aber besonders der Benedictinerorden beeintrachtigt, aus dessen Mitte Joh. Mabillon das gelehrte Werkt de re diplomatica, libri 6, Lutet. Paris. 1681. Fol. schrieb, welchem 1704 ein Erganzungsband folgte. — Mach dieser trefflichen Begrundung der neuen Wissenschaft ward sie bald in den Kreis der akademischen Vorträge aufgenommen, und von Staatsmannern geachtet. Als Folge dieser Achtung entstand das berühmte Chronicon Gottwicense, von welchem aber nur Ein Theil zu Tegernsee (1732. Fol.) erschien, in welchem der Unterschied zwischen den innern und außern Kennzeichen der alten Urkunden genauer festgehalten ward. Bald barauf erschien, als Musterbuch, und ganz in Rupfer gestochen Walthers Lexicon diplomaticum. Götting. 1745. Fol. — Die systematische Haltung der Wissenschaft erhöhten die beiden Benedictiner Toustain und Tassin (seit 1750), in einem Werke von 6 Quartbanden mit 100 Rupfern, welches J. Chstph. Abelung unter bem Litel: neues lehrgebaube ber Diplomatik (9 Theile, Erfurt, 1759 ff. 4-) auf teutschen Boden verpflanzte. — Gleichzeitig wirkten für das Studium der Diplomatif: heumann in s. commentariis de re diplomatica regum et imperatorum germanicorum, Norimb. 1745. 4. — Echardt in s. introductio in rem diplomaticam, praecipue germanicam, Ed. 2da. Jen. 1753. 4. -Baring in s. clavis diplomatica, Hanov. N. Ed. 1754. 4. — Joachim in s. (trocknen) Einleitung zur teutschen Diplomatik, 2te Aufl. Halle, 1754. 8. — Gregor Gruber in f. Lehrbuche einer allgemeinen Diplomatif, vorzüglich für Destreich und Teutschland. 2 Th. Wien, 1783. 8. — J. Chstph. Gatterer, schon im Jahre 1765 durch seine elementa artis diplomaticae, wovon aber nur Ein Quartband zu Göttingen erschien, und später burch seinen Abrif ber

Diplomatif, Gott. 1798. 8., und durch seine practische Diplomatif, nebst 15 Rupsertaseln. Gott. 1799. 8. — Mit vielen neuern Ansichten bereicherte die Wissenschaft Schönemann, in s. Lehrbuche der allgemeinen, besonders altern Diplomatif, 2 Th. Hamb. 1801. 8., welchem sein Coder für die practische Diplomatif, 2 Th. Götting. 1800. 8. vorausgegangen war. — Zum Gebrauche für Archivare sind besonders geeignet: le Moine und Battenen, practische Anweisung zur Diplomatif und zu einer guten Einrichtung der Archive. Aus dem Französ. Nürnb. 1776. 4. und Karl Fr. Bernh. Zinkeren agel, Handbuch sür angehende Archivare. Nördzlingen, 1800. 4.

8.

Literatur ber enchklopabischen Behandlung ber Staatswissenschaften.

Da bei jeder einzelnen Staatswissenschaft die withtigere Literatur derselben mitgetheilt wird; so gehört an das Ende der Einleitung, welche eine kurze Uebersicht über das gesammte Gebiet der Staatswissenschaften — wie dasselbe in diesem Werke dargestellt wird — enthalten sollte, nur noch die Angabe der Schriften, in welchen die Staatse wissenschaften (freilich je nachdem die Verfasser mehrere oder wenigere dahin rechneten) encyklopäsisch, und zwar mit Ausschluß der Kameralwissenschaften, aufgestellt wurden.

Rarl Stlo. Rössig, Entwurf einer Encyklopas die und Methodologie der gesammten Staatswissens schaften und ihrer Hulfsdisciplinen. Leipz. 1797. 8.

(Bei vieler Zersplitterung ber einzelnen hieher gehor renden Wissenschaften in manche Untertheile, hat auch der Verf. zu viele positive Rechte berücksichtigt, z. B. das teutsche Staatsrecht, und zum Theile die Kameralwissenschaften, z. B. Technologie, Bergbau u. s. w.)

Joh. Karl Wilh. Rosling, Die Wissenschaft von dem einzig richtigen Staatszwecke; als Grundlage und Einleitung zu allen theoretischen und practischen Staatswissenschaften. Erlang. 1811. 8.

(mit mehr Fleiß als Geift.)

Alex. Lips, die Staatswissenschaftslehre, ober Encyflopadie und Methodologie der Staatswissensschaft. Erl. u. Lpz. 1813. 8. (Der Verf. nimmt als Staatswissenschaften an: Justiz, Polizei, Nationals wirthschaft, Nationalerziehung, Staatsconstitutions wissenschaft, Finanz.) — Eine kleine Schrift von 24 Seiten war dieser vorausgegangen: Darstellung eines vollständigen, aus der Natur der Menschheit und des Denkens geschöpsten Systems des Staats und seiner Wissenschaft. München, 1812. 8. (entschrlich geworden durch die oben genannte spätere Schrift.).

v. Jakob, Einscitung in bas Studium ber Staatswissenschaften. Halle, 1819. 8. (Der Verf. verbreitet sich zunächst über Politik, Nationalokos nomie, Polizeiwissenschaft und Finanzwissenschaft.)

Freih. v. Kronburg, Encyflopadie und Mesthodologie der practischen Staatslehre nach den neuesten Ansichten der berühmtesten Schriftsteller dargestellt und erganzt. Dresden, 1821. 8. (meistens Compilation.)

Wilh. Butte, Generaltabelle der Staatswissensschaft und der Landeswissenschaft. Landsh. 1808. Fol. — Dazu gehört: Entwurf seines spstematisschen Lehrtursus auf der Grundlage seiner Generalstabelle. Landsh. 1808. 8. (So viel sich gegen des Verf. Classification und Benennung der Staatsswissenschaften einwenden ließe; so hat er doch den hohen Werth derselben hervorgehoben, und die

## 32 Allg. Einleit. in die gesammten Staatsw.

Selbstständigkeit bes Kreises aller Gegenstände, welche bahin gehören, bemerkbar gemacht.) Spaster erschien von ihm solgendes Werk: Ueber das organisirende Princip im Staate, 1r Theil. Berl. 1822. 8. (In diesem befindet sich S. 127 ff. auch eine Eintheilung der Staatswissenschaften, welche vor der in der Generaltabelle enthaltenen den Vorzugu verdient.)

Bu den materiellen Encyclopadieen der Staats. wissenschaften kann auch gerechnet werden:

Die Staatskunst; oder vollständige und gründs liche Anleitung zu Bildung kluger Regenten, geschickster Staatsmänner und rechtschaffener Bürger. Aus dem Franzos. des Herrn von Real, übers. von Joh. Phil. Schulin. 6 Theile. Franks. u. Leipz. 1762—67. 8. (Th. 1 u. 2 enthalten einen allgem. Grundriß der Staatskunst, größtentheils geschichtsliche Darstellung der Verfassung älterer und neuerer Staaten; Th. 3 das Naturrecht; Th. 4 das Staatsstecht; Th. 5 das Völkerrecht; Th. 6 die Politik.)

I.

# Naturs und Völkerrecht.

# Einleitung.

1.

## Borbereitenbe Begriffe.

Jede selbstständige Wissenschaft unterscheibet sich dadurch von allen andern Gebieten der wissenschaftlichen (d. h. der systematischen, in sich zusammenhangenden) Erkenntniß, daß ihr ein eigenthumlicher Begriff und Zweck zukonnmt, und von diesem eigenthumlichen Begriffe' und Zwecke theils der Umfang der ganzen Wissenschaft, theils ihre innere systematische Anordnung, und Haltung, theils ihre Werschieden heit von allen andern, besonders von den verwandten Wissenschaften, theils der hohere oder niebere Standpunct, aus welchem Anbau der Wissenschaft in verschiedenen Zeiten versucht worden ist, mit Nothwendigkeit abhängt. Bilt dies von allen selbstständigen Wissenschaften; so muß es auch von der philosophischen Rechtslehre gelten. Die Einleitung in dieselbe ist daber I.

dazu bestimmt, den eigenthümlichen Begriff und Zweck dieser Wissenschaft auszumitteln, und jene Folgerungen daraus abzuleiten.

2.

Begriff und Zweck der philosophischen Rechtslehre.

Der Begriff des Rechts, so wie der lette Grund besselben, kann nicht aus der außern sinnlichen Welt, nicht aus dem Rreise der Erfahrung und Geschichte, und eben so wenig aus einem positiven, b. h. aus einem zu einer gewissen Zeit und für die Bedürfnisse eines gewissen Volkes gegebenen (mithin blos geschichtlich erkennbaren und geltenden) Rechte der Hindus, oder der Hebraer, der Griechen, der Romer, der langobarden, oder der romischen Bischöffe stam= Was ewig als Recht für den Menschen gelten und zugleich den höchsten Maasstab für die Ausmittelung der Vollkommenheit oder Unvollkommenheit jedes positiven Rechts des Alterthums ober der neuern Zeit enthalten soll, muß über alle Geschichte und über jede positive Gesetzebung hinausreichen, und in der ursprünglichen Gesetmäßigkeit des menschlichen Geistes begründet senn, wenn anders das Recht alle We= sen unfrer Gattung ohne Ausnahme, wenn es alle Völker und alle Zeiten umschließen, wenn der Urbegriff des Rechts auf alles, was in der Erfahrung und Geschichte als Recht sich ankundigt, als höchster Maasstab angewandt, überhaupt wenn der Zweck aller außern gesellschaftlichen Verbindung zwischen Wesen unsrer Gattung, das erhabene Ideal ber herrschaft bes Rechts auf bem ganzen Erbboben, allmählig verwirklicht werden soll.

3.

Ableitung des Begriffes des Rechts aus der ursprünglichen Gesesmäßigkeit des menschlichen Wesens.

Die ursprüngliche Gesetzmäßigkeit des menschlichen Wesens beruht auf den drei unmittelbaren Thatsachen: des Dasenns, des Verschiedensenns von allen andern Dingen (der Individualität), und der Personlichkeit und Freiheit. Diese unmittelbaren Thatsachen sind in einem Urselbstgefühle verbürgt, welches wir das Bewußtsenn nennen, und dieses Bewußtsenn ist das einzige Bleibende und Unveränderliche in unserm Wesen, über welches wir mit unsrer Erkenntniß nicht hinaus konnen, und in welchem jeder einzelne Zustand als mittelbare Thatsache, deren wir uns bewußt werden, von uns mahrgenommen wird. Ob nun gleich das Bewußtseyn nach seinem letten übersinnlichen Grunde auf seiner völligen Unerklarbarkeit beruht; so unterscheiben wir doch in demselben zwei Hauptgattungen menschlicher Zustände: die Zustände des Senns und des Han-Das menschliche Senn kundigt sich namlich unmittelbar im Bewußtseyn an als die innigste und unauflöslichste Verbindung einer sinnlichen und einer geistigen Natur zu dem Ganzen Einer Person. Es ist daher die Aufgabe der theoretischen Philosophie, den Menschen nach dem, was er ist, nach ber Gesammtheit und bem gegenseitigen Verhaltnisse aller in der ursprunglichen Gesetzmäßigkeit seines Wesens enthaltenen Bermögen und Rrafte barzustellen.

Mit dem Kreise des menschlichen Senns steht aber der Kreis des menschlichen Handelns, oder der außern Ankundigung der menschlichen Thatigkeit,

In Angemessenheit zu einer vorausgegangenen innern Gesinnung und Triebfeder bei jeder einzelnen Sandlung, in der genauesten Verbindung; denn jede außere Thatigkeit sest einen von dem handelnden Wesen gedachten Zweck voraus, der durch die außere Thatigfeit erreicht werden soll. Die wissenschaftliche Darstellung der Gesammtheit aller innern Triebfedern und Zwecke menschlicher Handlungen', so wie der aus diesen Triebfedern entspringenden Handlungen in Angemessenheit zu den beabsichtigten Zwecken, ist daher die Aufgabe ber practisch en Philosophie. — Es kann aber nur ein freies Wesen der innern Triebfedern, nach welchen es handelt, des Zweckes, welchen es beabsichtigt, und der Handlungen sich bewußt werden, welche es in Angemessenheit zu diesen Triebfedern vollbringt. Db nun gleich die theoretische Philosophie in der Metaphysik die Freiheit des Willens als die ursprüngliche Selbstbestimmung des Menschen bei seinen Handlungen, mithin als das hochste practische Wermögen vernünftig=sinnlicher Wesen und als den unterscheidenden Charafter der Menschheit von allen andern Geschöpfen aufstellt; so ist es doch zunächst die practische Philosophie, welche der Freiheit in der unbedingt gebietenden Gesetzgebung der Vernunft das unermeßliche Ziel vorhält; nach welchem sie streben, und das sie verwirklichen soll.

#### 4.

### Das practische Ideal.

Die Vernunft kennt nämlich keine höhere Idee, als die Idee des Sittlich-Guten, d. h. die Ausübung des Guten um des Guten selbst willen, ohne irgend eine Rücksicht auf die daraus

hervorgehenden Folgen. 'Diese Idee des Sittlich= Guten ist unabhängig von allen Naturgesegen, weil sie aus dem innern Heiligthume des menschlichen Geistes und aus der reinsten Thatigkeit seines hochsten Vermögens, der Vernunft, hervorgehet. Sie stellt ben Endzwert des menschlichen Dasenns auf, weil alle andere Zwecke unter demselben enthalten sind, und sich auf diesen hochsten und letten Zweck beziehen. Diese Idee soll aber nicht blos als Erkenntniß in dem Vorstellungsvermögen des Menschen enthalten senn, sondern zugleich das höchste Ideal für alle seine Handlungen vermitteln, inwiefern das Ideal der Sittlichkeit, als ein aus der Vernunftidee des Sittlich = Guten stammendes, wegen seiner Unermeßlich= keit aber in dem irdischen Leben nie vollig zu verwirklichendes Urbild, der wurdigste und hochste Gegenstand aller Bestrebungen des freien Willens werden, und die unbedingt (d. h. ohne Ausnahme und Einschränkung) gebotene Annäherung an dieses Ideal die große Aufgabe für alle vernünftig = sinnliche Wesen, so wie der Inbegriff der gesammten Zwecke ihrer Thatiakeit, in allen Zeiträumen ihres Dasenns senn und bleiben soll,

5.

Die beiden Haupttheile des practischen Ideals, das Ideal der Pflicht und des Rechts.

Das Ideal der Sittlichkeit, welches durch den freien Willen des Menschen verwirklicht werden soll, zerfällt, nach der ursprünglich gesetsmäßigen Einrichzung unsers Wesens, in das Ideal für den innern, und in das Ideal für den äußern freien Wirkungs=

freis. Denn weil jede im Kreise menschlicher Thatigkeit erscheinende außere freie Handlung in genauester Angemessenheit zu einer innern Triebfeber erfolgt, weshalb ihre Gute oder Verwerflichkeit nur nach der Gute ober Verwerflichkeit dieser innern Triebfeber beurtheilt und dem handelnden (subjectiv im Gewissen, objectiv im Urtheile ber Menschen) zugerechnet werden kann; so ist auch nur diejenige außere Handlung dem Ibeale der Sittlichkeit, angemessen, welche aus einer innern reinsittlichen Triebfeber hervorgeht; oder nach der philosophischen Kunstsprache: die Legalität der Handlung, die außere erkennbare Wahrnehmung ihrer Angemessenheit zu dem Sittengesete, soll die unmittelbare Folge der Moralität derselben senn. Das Ideal für den innern freien Wirkungs= freis umschließt daher die rein sittliche Gute ber Triebfeder der menschlichen Handlungen, oder die unbedingte Verbindlichkeit zu einer Thatigkeit für sittliche Zwecke; das Ideal für den außern freien Wirkungskreis hingegen die völlige Angemessenheit der außern freien Handlung zur innern sittlichen Gute der Triebfeder, oder die Verwirklichung sittlicher Zwecke in der Verbindung und Wechselwirkung mit Wesen unsrer Urt. Jenes Ideal ist das Ideal der Pflicht, dieses das Ideal des Rechts. unter Pflicht verstehen wir die subjective Verbindlichkeit zu freien Handlungen, welche dem Sittengesetze angemessen sind, und bezeichnen diese Verbind= lichkeit mit dem Ausbrucke des Sollens; unter Recht verstehen wir aber die in unserm außern Wirkungskreise enthaltene Möglichkeit, sittliche Zwecke zu erreichen, und in der Wechselwirkung mit Andern geltend zu machen. Wir bezeichnen diese außere Moglichkeit der Erreichung sittlicher Zwecke mit dem Aus-

brucke bes Dürfens. (Es barf geschehen.) \*) Das Recht besteht daher in dem, was nach sittlichen Zweden möglich ist 00); so baß in bem Systeme ber gesammten practischen Philosophie, nach dieser Begriffsbestimmung, unter bem Rechte die durch die Freiheit des Willens begründete und verbürgte Moglichkeit der Ankundigung und Verwirklichung des Sittlich - Guten in der Gemeinschaft und Wechselwirtung vernünftig - sinnlicher Wesen nach ihrem außern Wirkungsfreise verstanden wird.

Es stammen also beide Ideale, der Pflicht und des Rechts, gleichmäßig und ursprünglich aus dem Ideale der Sittlichkeit, so wie dieses Ideal aus der hochsten Vernunftide:, ber Idee des Sittlich & Guten. Beide Ideale stehen unter sich in nothwendiger und unzertrennlicher Verbindung, und eben so die beiden Wissenschaften der practischen Philosophie: Die

Pflichten- und die Rechtslehre.

6.

Folgerungen aus dem Unterschiebe zwischen Recht und Pflicht.

Aus dieser Begriffsbestimmung folgt:

1) daß das Recht, wie die Pflicht, aus dem Sittengesetze stammt, und alles, was

<sup>\*)</sup> In der physischen Belt feht dem Darfen das Ron. nen als phyfische Doglichteit, und bem Gollen das Muffen als physische Nothwendigkeit gegen über.

<sup>+\*)</sup> Möglich ist an sich viel (3. B. baß ich bem Rachbar bas Saus angunde); recht aber nur bas, was nad fittliden Zweden möglich if.

gegen das Sittengeset verstößt, nie Recht senn und werden kann, mithin Pflicht-und Recht gleich måßig auf die Freiheit sich grunden, und jede außere Handtung ein Wiederschein der innern Freiheit ist \*);

- 2) daß, da es für die Freiheit einen innern und außern freien Wirkungskreis gibt, der außere freie Wirkungskreis zunächst durch den innern bedingt (d. h. durch das Vergegenwärtigen eines Zweckes bestimmt) wird;
- 3) daß das Necht von der Pflicht zunächst durch die außere Ankundigung \*\*) sich unterscheidet, wäherend die Pflicht zunächst die innere Angemessenheit der Triebfeder zu dem Sittengesesse enthält, obgleich auch

<sup>\*)</sup> Die Freiheit ist zwar an sich ein Noumenon, und gehört zur übersinnlichen (transcendentalen — nicht transcendenten) Welt in uns; für die Nechtsssphäre ist aber die Freiheit ein Phanomenon, ein in wirklichen Sandlungen Erscheinendes und Erstennbares.

<sup>\*)</sup> Das Recht ift, wie die Pflicht, gleichmäßig in bem innern Wesen bes Menschen, d. h. in seiner Bernunft (die nur Gine und dieselbe ift) und in feiner Sittlichkeit begrundet; dies erhellt schon daraus, weil das Recht das nach sittlichen Zwecken-Mogliche umschließt, mahrend die Pflicht das nach sittlichen Zwecken Nothwendige gebietet. Allein jede Aeußerung eines Rechts, es fey die Ankundigung und das Behaupten des eigenen Rechts, oder die Anerkennung der Rechte Undrer, verlangt durchaus einen außern freien Wirkungs. freis, d. h. einen Rreis, worin eine - in Ungemeffenheit zu einer innern Triebfeder erfolgende -Sandlung mahrgenommen wird und werben tann, also eine Berbindung, Gemeinschaft und Bechsels wirtung mit Wefen unfrer Art.

die einzelnen Pflichten, bei ihrer Ausübung, in außern Ankundigungen als Handlungen wahrgenommen werden;

- 4) daß die Ankündigung und Verwirklichung des Rechts nur in der Verbindung und Wechsfelwirkung vernünftig-sinnlicher Wesen möglich, mithin der Kreis der Pflichten weiter ist, als der Kreis der Rechte, weil den Rechten nur die jenigen Pflichten entsprechen, die blos in der Verbindung mit Undern verwirklicht werden können, während der Kreis der Pflichten auch die Verpflichtungen gegen sich selbst, gegen Gott, und sogar gegen die thierische Schöpfung umschließt; so wie die Pflichten gleichmäßig für den völlig isolirt, wie für den in der Gesellschaft lebenden Menschen gelten;
- 5) daß also der Kreis der Rechte so groß ist, als der Kreis aller Verhältnisse, welche in der außern Verbindung freier Wesen eintreten können;
- 6) daß aber, ungeachtet der innigen Verwandtschaft zwischen den Pflichten und Rechten, der Kreis der Pflichten, selbst in Hinsicht der Pflichten gegen Andere, weiter ist, als der Kreis der Rechte, weil von den Pflichten gegen Andere nur die Pflichten der Gerechtigkeit (officia perfecta), nicht aber die Pflichten der Güte (officia imperfecta) in der außern Verbindung und Wechselwirkung freier Wesen erwartet und gefordert werden können \*). Obgleich nach ihrer Abstammung und Ableitung aus

<sup>\*)</sup> Man hat auch die Rechte, wie die Pflichten, in vollkommene und unvollkommene eintheislen wollen; allein unvollkommene Rechte sind nicht denkbar.

Einer und derselben Vernunft und aus Einer und derselben Freiheit, mithin nach ihrem sittlichen Werthe und nach ider subjectiven Verpflichtung des handelnden Wesens zu benselben, beide, die Pflichten der Gerechtigkeit und der Gute, in gleichem Range stehen; so unterscheiden sich beide doch, theils nach ihrem Inhalte, inwiefern bas Recht bas nach sittlichen Gesegen Mogliche, die Pflicht das nach sittlichen Gesetzen Rothwendige forbert; theils nach ihrem Wirkungsfreise, wo das Recht durchaus das Zusammenleben (die Coeristenz) mit andern sittlichen Wesen verlangt, während die Pflicht auch das von der menschlichen Gesellschaft getrennte Individuum verbindet; nach ihrer Aus behnung, wo (wie gezeigt ward) der Kreis der Pflichten ungleich weiter ist, als der Rreis der Rechte; theils nach ihrer Triebfeder, inwiefern zwar — nach bem Ideale ber Sittlichkeit gedacht — wie bei ber Pflicht, so auch beim Rechte, nur und einzig die reinsittliche Triebfeder der gleichmäßige Grund aller Rechte und Pflichten senn soll, (und dies auch in dem auf ein Ideal gegründeten Naturrechte nicht anders gelehrt werden kann,) in der Wirklichkeit aber (welche wissenschaftlich in dem Staatsrechte berücksichtigt wird) zu der innern Triebfeder noch eine außere (b.i. ber 3mang) binzukommt, welche für alle diejenigen Mitglieder des burgerlichen Vereins von Wichtigkeit ist und bleibt, die weder aus reiner innerer Triebfeder die Rechte Andrer anerkennen noch nach derfelben ihre eignen Rechte im äußern freien Wirkungskreise geltend machen. Allein weil für alle bessere Menschen, welche streng ber Wernunft angemessen handeln, diese außere Triebfeber des Zwanges hinwegfällt und durchaus auf ihre Willensbestimmung keinen Ginfluß behauptet; so

darf sie auch nicht im Ideal des Maturrechts mit der reinen innern Triebseder des Handelns auf gleiche Linie gestellt werden; sie wird vielmehr ins Staatsrecht aufgenommen, weil überhaupt nur im Staate der Zwang, mit Ausschließung der Selbst-

hulfe, rechtlich-gestaltet ist.

So genau auch wissenschaftlich zwischen Pflichten = und Rechtslehre unterschieden werden muß; so habe ich doch, seit ich über das Naturrecht schrieb, die ursprüngliche Identität beider in der practischen Vernunft und in der Freiheit des Willens festgehalten, und beide wissenschaftlich nach einem Ideale dargestellt. Denn so wenig irgend ein Mensch das hohe Ideal der Pflichtenlehre erreicht, nach welchem jede einzelne Handlung blos und einzig aus der innern reinen Triebfeber hervorgehen soll; so wenig wird auch von der einzelnen burgerlichen Gesellschaft das Ideal der philosophischen Rechtslehre, die unbedingte Herrschaft des Rechts auf bem ganzen Erbboben erreicht. Dieser Gegensaß der Wirklichkeit gegen das Ideal hebt aber das Ideal selbst nicht auf. Zwar sind alle diejenigen Schwarmer, welche das Ideal in der wirklichen Welt durchseßen wollen; allein nie wird es sich die Vernunft verkummern lassen, in ihrer Idee das Höchste auszubilden, was der lette Maasstab der Beurtheilung für alles Wirkliche, und das Ziel bleibt, dem alles Worhandene allmablig zugeführt werden soll. Deshalb erscheint bei mir das Maturrecht eben so idealisch durchgeführt, wie die Pflichtenlehre, und erst im Staatsrechte behauptet der Zwang die ihm in der außern Rechtsgesellschaft, wie sie in

ber Wirklichkeit erscheint, gebührende Stelle. Man vergleiche meine frühern Aufsäße: das Naturrecht, als Ideal aller Rechtswissenschaf= ten in den neuen Beiträgen zur fritischen Philos. von Grohmann und Polis, (Berl. 1798.) Th. 1, S. 223 ff. — Ueber das Ideal der Rechtslehre, in meinen Fragmenten zur Philos. des lebens (Chemnis, 1802), S. 170 ff., und ebendaselbst (S. 189 ff. u. S. 223 ff.) die aus dem Standpuncte dieses Ideals aufgestellten Grundsäße des Maturrechts und Wölkerrechts. in dem Zeitpuncte der Wiedergeburt der philosophi= schen Rechtslehre durch die Männer, welche dem fritischen Systeme folgten, erklärte sich Reinhold in s. Recension von Rants Schrift: zum ewi= gen Frieden, auf gleiche Weise (wenn gleich Rant selbst in f. spater erschienenen met-aphysi= schen Anfangsgründen der Rechtslehre, den altern, seit Gundling vorherrschenden, Ansich= ten folgend, den Zwang ins Maturrecht wieder aufnahm). Reinhold fagt von jener Schrift: "Ungeachtet der ganze Entwurf von lauter auf Sittlichkeit gegründeten Verhältnissen einzelner Menschen und unabhängiger Völker handelt; so ist doch in demselben nicht die Rede vom Rechte zu zwingen, und man kann daher von dem, seinen Gegenstand zu erschöpfen gewohn= ten, Werfasser vermuthen, daß er den Zwang für einen unwesentlichen fremben Zu= faß bes Matur= und Wolkerrechts an= sieht, der nur als ungewisses phy= sisches Hulfsmittel gegen die bosartige Meigung, seine Verbindlichkeit nicht zu erfüllen, persucht wird. Sest man die seltene Pflicht zu

zwingen bei Seite; so kann das Recht zu zwingen blos bem zukommen, ber ausbrucklich dazu bevollmächtigt ist, und es deutet dasselbe allezeit auf ein ungleiches Verhältniß, in welches die Menschen, ohne ihre Persönlichkeit aufzuheben, nur im Staate gerathen konnen, wo das Oberhaupt Auftrag bekommt, die ungestorte Ausübung der einzelnen Rechte zu erzwingen, wo also der Berechtigte nur das Recht, und der Staat nur den modum coercendi hat." - Fast auf dieselbe Weise außerte sich der Rec. von Tieftrunks Grundriß der Sittenlehre, in den Marb. Unnalen 1805, Beil. zu N. 20, S. 417: "Es kann ber guten Sache nicht förderlich senn, wenn man die Rechtslehre, von der Moral muhsam scheidet; sie sollten in der Theorie und Praris verbunden bleiben. Der moralische Begriff ist der primitive, bas Princip des Rechtsbegriffes; denn dieses stammt aus der Vernunft und ihre Producte sind moralisch. Es bleibt gewiß für Staaten sowohl, als für jedes Individuum die michtigste Aufgabe: innere und außere Gesetzebung in beglückende Harmonie zu Das außere Recht streitet keinesweges bringen. mit moralischen Bestimmungsgrunden; vielmehr gewinnt es durch dieselben Kraft, Starke und Abel." — In der damaligen ersten Zeit des Einflusses der kritischen Philosophie auf die philosophische Rechtslehre gründeten Mehrere das Rechtsprincip auf die Moral überhaupt; so Schmalz, Jakob, Schaumann, Abicht u. a. auf die Pflicht des Berechtigten selbst, und Hendenreich und Hoffbauer auf die Pflicht Andrer. Von diesen trennten sich aber Rant, Fichte, Feuerbach u.a., welche zwar Rechts = und Pflichtenlehre als integrirende Theile der practischen Philosophie überhaupt aufstellten, allein zwischen Legalität und Moralität eine scharse Grenzlinie zogen. Viele der folgenden Schriftsteller des Naturrechts schlossen sich mehr oder weniger an diese an, die Schulze (in seinem Leitfaden) und Vouter wet (in schulze (in seinem Leitfaden) und Vouter wet (in schrbuche der philos. Wissenschaften Th. 2) wieder zu der in der Vernunft selbst begründeten Identität der Rechts = und Pflichtenlehre zurückstehrten. — Fast auf gleiche Weise erklärt sich Krug darüber (Handb. der Philos. Th. 2, S. 118 — 121. 2te Aust.).

Dieser Ercurs war hier deshalb nothig, weil unter denen, welche in neuerer Zeit das Naturrecht aus dem philosophischen (nicht juristischen) Standpuncte darstellen, nur die zwei Hauptansichten vorherrschen können: entweder Joentität der Rechts = und Pflichtenlehre, oder strenge Sonsberung beider, obgleich beide zur practischen Phislosophie gehörig. Von der größten Wichtigkeit ist aber die Festhaltung der einen oder der andern Anssicht im Staats = und Strafrechte, weil davon die Begründung der Lehre vom Zwange abhängt, und z. B. bei Fauerbach und allen, die ihm folgen, die sogenannte Abschreckungs =

seiner Grundansicht vom Naturrechte ist.

7.

theorie im-Strafrechte eine nothwendige Folge

Höchster Grundsaß ber philosophischen Rechtslehre.

Das Ideal des Rechts', das zugleich mit dem Ideale der Pflicht aus dem Ideale der Sittlich-

feit hervorgehet, verlangt von bem Menschen, baß er bas nach sittlichen Zwecken Mögliche in seinem außern freien Wirkungsfreise, b.h. in der Verbindung und Wechselwirkung mit andern Wesen seiner - Gattung, verwirkliche. Ibeale des Rechts kann daher nur ein solcher Verein freier Wesen entsprechen, in welchem die außere Freibeit des Einzelnen mit der außern Freiheit aller anbern sittlichen Wesen im Gleichgewichte stebet, wo also die außere Freiheit des Einzelnen (die Sphare seiner Rechte) vereinbar ist mit ber Freiheit aller Undern, und nur durch die außere Freiheit aller mit ihm zur Gesellschaft vereinigten Wesen beschränkt wird. Der höchste Grundsatz der philosophischen! Rechts= lehre ist daher: Befordere das vollendete Gleichgewicht zwischen beinem außern freien Wirkungsfreise und dem außern freien Wirkungskreise aller mit dir zur Gesellschaft vereinigten Wesen; ober: Du barfst jedes in den Anlagen, Bermogen und Kraften beines Wesens enthaltenes und begründetes Recht geltend machen, durch dessen Verwirklichung du kein Recht irgend eines vernünftig = sinnlichen Wesens hinderst oder verlegest. Gleichmäßig durfen alle mit dir zur Gesellschaft verbundene sittliche Wesen in äußern freien Wirkungskreise sämmtliche in den Anlagen, Vermögen und Kräften ihrer Matur enthal= tene und begründete Rechte geltend machen, durch beren Verwirklichung keines beiner Rechte beeintrach= tigt und verlett wird. Da nun diesem-hochsten Rechtsgrundsaße für alle Wesen unfrer Gattung, wegen ber ursprunglichen Gleichheit ber sittlichen Gesetgebung ber Vernunft, gleiche Gultigfeit zukommt; so wird auch burch biesen Grundsaß bas Ideal der Herrschaft des Rechts auf der ganzen Erde

gum Ibeale ber philosophischen Rechtslehre erhoben und als solches ausgesprochen. Demnach ist die phisophische Rechtslehre die Wissenschaft, welche lehrt: wie innerhalb des außern freien Wirkungskreises, in der Gemeinschaft und Wechselwirkung vernünftigssinnlischer Wesen, das Ideal der Herrschaft des Rechts auf der Erde verwirklicht werden kann und soll.

8.

Umfang und Eintheilung der philosophischen Rechtslehre.

Die philosophische Rechtslehre behauptet, nach bem ihr eigenthumlichen Grundbegriffe des Rechts, und nach dem ihr ausschließend zukommenden Zwecke und Ideale der Herrschaft des Rechts auf bem Erbboben, den Rang und die Wurde einer selbstståndigen Wissenschaft. Ihr Werth braucht nicht erwiesen zu werden; denn er steht und fällt mit der Bernunft selbst, aus deren Heiligthume jener Begriff: Herabwürdigung würde. und bieser Zweck stammt. es senn, sie nach ihrem Nugen empfehlen zu wollen. Ihre Nothwendigkeit aber beruht auf ber thatsachlichen Wechselwirkung, in welcher die Menschen seit ihrem Eintritte ins Leben gegen einander stehen; eine Wechselwirkung, die nicht dem Zufalle überlassen bleiben darf, sondern durch die Vernunft geordnet, und in der Wiffenschaft nach ihrem innern nothwendigen Zusammenhange dargestellt werden muß. Ihr Umfang endlich wird wissenschaftlich durch: zwei Theile erschöpft: durch das sogenannte Da=: turrecht, und durch bas Wolkerrecht.

Die philosophische Rechtslehre entwickelt nämlich in dem Naturrechte (auch philosophisches Privatrecht, im Gegensaße des öffentlichen Rechts, genannt, weil es den einzelnen: Menschen nach dem Kreise seiner gesammten Rechte schildert,) alle einzelne, in der Natur des Menschen enthaltene und aus dem Joeale des Rechts hervorgehende, Rechte und rechtliche Verhältnisse des vernünftig-sinnlichen Wesens in seinem äußern freien Wirkungskreise, — und in dem Volterrecht: die Vedinzelnen Volkes, als in der Verbindung und Wechseinzelnen Volkes, als in der Verbindung und Wechselmirkung mehreter und aller neben einander des stehenden Volker, die Herrschaft des Rechts auf dem ganzen Erdboden verwirklicht werden soll.

Durch diese beiden Theile wird die philosophische Rechtslehre im engern Sinne erschöpft, weil sie die Gesammtheit aller Nichte der Individuen und der einzelnen vertragsmäßig begründeten Rechtsgesellschaft, die wir Volk nennen, eben so, wie die Rechte aller auf dem Erdboden neben einander bestehenden Volker— ohne Rücksicht auf den aus der Erfahrung stammenden Begriff des Staates, — aus dem Ideale des Rechts unmittelbar abseitet und sückenlos durchführt.

Die seit. Jahrhunderten gewöhnliche Benennung: Raturrecht, ist beizubehalten, sobald man
darunter nicht eine auf Naturgesetz gegründete,
ober den blos sinnlich-thierischen Naturzustand entwickelnde, Wissemschaft, sondern die je nige sostimatische Darstellung versteht, welche sich auf
die ursprüngliche Gesemäßigkeit der
menschlichen Natur gründet, und, in Angemessenheit zu dem Grundcharakter der Menschheitz
ein Ideal gesellschaftlicher Verhindung: und Wech-

felwirkung freier Wesen ausstellt, wie basselbe aus ber Unermeßlichkeit ber gesammten Anlagen, Wermögen und Kräfte des Menschen hervorgehet, wenn gleich dieses Ideal hoher liegt, als die bürgerliche Gesellschaft, und in seinem lesten Puncte — wie jedes Ideal — nie erreicht werben kann. (Fast dasselbe sagt Bauer in s. Lehre buche des Naturrechts S. 17:, Der Naturschts das der Aechtsverhälteinisse, welche dem Menschen ohne Voraussisch welche dem Menschen ohne Voraussisch dei diesem Begriffe den Menschen, wie er außer dem Staate unter der Herrschaft der Verzunt zu nunft senn sollte.")

# Fortse gung.

Rechtslehre im weitern Sinne,

Im weitern Sinne kann aber auch bas philosophische Staats (jus publicum universale)
und Staatenrecht (jus civitatum) zur philosophischen Rechtslehre gezogen werden. Denn obgleich
der Begriff des Staates, als einer bürgerlichen
Gesellschaft, blos aus der Erfahrung stammt und
nicht aus reiner Vernunft hervorgehet; so kann doch
der Zweck des Staates, so wie der Inhalt und
Umfang des Staates und Staatenrechts nur durch
die Anwendung der unwandelbaren und aus der Vernunft selbst stammenden Grundsähe des Natur- und
Völkerrechts auf dasselbe wissenschaftlich begründet

Völkerrechts auf dasselbe wissenschaftlich begründet

ver ganze Umfang der Bedingungen, unter welchen

das Necht innerhalb des burgerlichen Vereins zur Herrschaft erhoben werden soll (ber Vereinigungs-, Verfassungs- und Unterwerfungsvertrag, durch welche die Theilung der Gewalten im Staate, so wie die Verfassung des Ganzen und mit derselben die Rechte und Pflichten des Regenten und der Unterthanen bestimmt werden), theils die rechtliche Gestaltung bes Awanges im Staate nach angebrohten, versuchten oder vollzogenen Rechtsverleßungen, nur aus den wissenschaftlich durchgeführten Grundsäßen des Naturrechts, - so wie im Umfange des Staatenrechts, das rechtliche Nebeneinanderbestehen und die rechtliche Wechselwirkung ber einzelnen Staaten auf einanber, mit bem zwischen ben Staaten eintretenben rechtlichen Zwange, nur aus ben spftematisch entwickelten Grundsäßen des Bölkerrechts befriedigend abgeleitet werden Es bilden daher das Natur - und Wölkerrecht die wissenschaftliche Unterlage des Staats - und Staatenrechts, und je nachdem jene philosophisch ober nicht philosophisch begründet und durchgeführt werden, muß auch der wissenschaftliche Charafter des Staats und Staatenrechts sich gestalten.

#### 10.

Die philosophische Rechtslehre nach ihrer Stellung zu den gesammten Staatswissenschaften, und zu den positiven Rechten.

Allein nicht blos auf die wissenschaftliche Begründung und Durchführung des Staats - und Staatenrechts behauptet der Geist, in welchem das Naturund Wölkerrecht behandelt wird, einen wesentlichen Einfluß; die Wirkungen der philosophischen oder
nicht philosophischen, der vernunftgemäßen oder mysti-

schen Behandlung des Natur- und Wölkerrechts verbreiten sich zugleich über bas gesammte Bebiet ber Staatswissenschaften, und selbst über die Bearbeitung der positiven Rechtswissenschaften. Denn in allen einzelnen philosophischen Staatswissenschaften ist die Herrschaft des Rechts der bochste Zweck und Standpunct, aus welchem der Geist der Wissenschaft gefaßt und beurtheilt werden muß, weil jede Rucksicht auf Wohlfahrt und Glückseligkeit, und jede Maasregel der Klugheit durch den Begriff des ewig heiligen Rechts bedingt bleibt. maßig muß in ben geschichtlichen Staatswissen= schaften die wissenschaftliche Würdigung der einzelnen geschichtlichen Ereignisse, so wie ber Gesammtheit berselben nach ihrem Einflusse auf den einzelnen Staat ober auf bas ganze europäische Staatenspstem, ruckwarts auf die ewig gultigen Grundsaße des Staatsund Staatenrechts sich stußen. Dadurch ist benn ber Zusammenhang des Staatsrechts mit den übrigen Staatswissenschaften, mit der Staatskunst (Politif), mit der Volkswirthschaft, Staatswirthschaft und Finanzwissenschaft, mit der Polizeiwissenschaft, mit ber Geschichte des europäischen Staatenspstems, mit der Staatenkunde (Statistik), mit dem dffentlichen Staatsrechte, mit dem practischen europäischen Wolkerrechte, mit der Diplomatie, und mit der Staatspraris (ber lehre von den Staatsgeschäften) erwiesen.

Dasselbe gilt aber auch von dem Verhältnisse des Natur= und Volkerrechts, so wie des Staatsund Staatenrechts, zu allen positiven Rechts= wissenschaften. Jedes positive Recht ist nämlich zu einer gewissen Zeit, für ein bestimmtes Volk, und unter gewissen zeitgemäßen und örtlichen Verhältnissen

bekannt gemacht worben und in Gultigkeit getreten. Es gehört daher ber allgemeinen Rechtsgeschichte an, die Volker und Staaten, welche positive Gesetze erhielten, so wie die Zeitpuncte, und die zeitgemäßen und ortlichen Verhältnisse, mit allen ihren Veränderungen und Verzweigungen, nachzuweisen, wo jene Rechte ins Leben traten, ober wo sie als positive Formen untergingen; die philosophische Rechtslehre hingegen enthält in sich den letten und hochsten Maasstab für die Prüfung und Bestimmung bes innern vernunftgemäßen Werthes eines jeden positiven, entweder erloschenen, oder noch bestehenden, Rechts, so wie die philosophische Reli= gionslehre ben hochsten Maasstab für die Beurtheilung aller positiven Religionen in sich trägt. Je mehr Uebereinstimmung mit den ewigen und unverander= lichen Gesetzen der Vernunft in einer positiven Gesetzgebung angetroffen wird; besto hoher steigt ihr in nerer Werth. Je mehr philosophischer, d. h. innerer und nothwendiger Zusammenhang zwischen den einzelnen Grundsäßen und lehren eines positiven Rechts sich findet; desto größer ist dessen wissenschaft= Je mehr aber Entfremdung und licher Gehalt. Widerspruch zwischen dem Naturrechte und irgend einem positiven Rechte angetroffen wird; desto tiefer steht der Werth des positiven Rechts; — und je weniger philosophische Begrundung, Ordnung, Halnothwendige Folge und Gleichmäßigkeit der Theile in dem wissenschaftlichen Baue eines positiven Rechts sichtbar wird; desto geringer ist dessen wissenschaftlicher Gehalt. So lange also die Vernunft das bochste Vermögen im Menschen bleibt; so lange wird auch in ihr der Maasstab für alles Positive und in der Wirklichkeit Bestandene und Bestehende enthal=

ten senn \*). Doch bedarf es einer völlig ausgebildeten und durch vielsache Uebung gereiften Vernunft, um sich zu dieser Höhe, ohne Verirrung und Auctoritätsglauben, zu erheben. Deshalb sind auch in allen Zeitaltern die philosophischen Forscher des Rechts ungleich seltener, als die positiven Rechtsgelehrten gewesen, obgleich durch jene die gesammte Rechtswissenschaft vorwärts geführt und zu ihrer höhern Reise gebracht worden ist.

So gewiß bas aus ber Vernunft stammenbe Recht höher steht, als das positive; so darf doch nicht verkannt werden, daß auch ber Rechtsphilosoph aus der Renntniß der positiven Rechte (z. B. des mosaischen, des atheniensischen, des romischen, des canonischen, des englischen, des neufranzösischen, des preußischen Landrechts 2c.) über die drtlichen und Zeitbedürfnisse ber Wölker und Staaten, so wie über bas in der Wirklichkeit Anwendbare und Ausführbare reiche Belehrung schöpfen kann. — Allein für die wissenschaftliche Behandlung des Naturrechts selbst bleibt der philosophische Weg ber einzig zweckmäßige; theils weil baburch ein Standpunct ausgemittelt wird; ber über allem positiven Rechte stehet, und nach welchem jedes positive Recht beurtheilt werden muß; theils weil nur baburch ber philosophische Beist geweckt werden kann, um selbst zu forschen,

<sup>\*)</sup> Bauer in s. Lehrb. des Maturr. sagt S. 14 f: "das Naturrecht kann durch keine positiven Gesetze aufgehoben werden", indem keine Willkühr das, was unrecht ist, für recht erklären kann."

und zu allen Gebieten bes positiven Rechts ein selbstfländiges philosophisches Urtheil mit zu bringen.

Eine Philosophie des positiven Rechts
ist etwas ganz anders, als das Naturrecht. Sie
enthält die systematische Darstellung der Ergebnisse,
welche aus der Prüfung der Rechtmäßigkeit und
Zweckmäßigkeit irgend eines positiven Rechts hervorgehen, und wozu das Naturrecht den höchsten.
Maasstab darbietet. (So enthalten z. B. Michaelis mosaisches Recht, Montesquieu's
und Filangieri's bekannte Werke Philosophieen des positiven Rechts.)

#### 11.

Bissenschaftlicher Standpunct für die philosophische Rechtslehre.

Wenn die systematisch durchgeführte Ableitung: der philosophischen Rechtslehre aus der Vernunft, so wie die Begrundung der gesammten Staatswiffenschaften durch dieselbe, und eben so das ausgesprochene. Verhältniß aller einzelnen positiven Rechtswissenschaften zu dem Naturrechte wahr und richtig ist; so ist dadurch zugleich wissenschaftlich entschieden, daß das Natur- und Wölkerrecht nicht in die Reihe der positiven, sondern in den Kreis der philosophischen Wissenschaften, und zugleich an bie Spige ber gesammten Staatswifsenschaften gehört, weil es in seinem Zwecke, in feinen Grundfäßen und in seinen lehren ben letten und höchsten Maasstab für alle von ihm abhängende Staatswissenschaften und für alle in verschiedenen Zeitaltern und unter ben verschiedensten Wölkern entfandene positive Gesetzebungen und Rechtsbucher enthält.

Doch nicht immer ist bie phildsophische Rechtslehre aus diesein einzig richtigen Standpuncte gefüßt und dargestellt worden; denn aus der Uebersicht über die Geschichte dieser Wissenschaft (§. 12.) erhellt, daß es zunächst zwei Hauptformen ber wissenschaftlichen Behandlung des Naturrechts gab und zum Theile noch gibt, von welchen die eine von Wm in der Wirklichkeit bestehenden Rechte, besonders von dem romischen; ausgeht, und über dasselbe zu philosophischen versucht (wo denn das positive Recht das Erste, und die fogenannte Philosophie darüber das Zweite ist); die andere aber von allem in der Geschichte und Erfahrung bestandenen und bestehenden positiven Rechte absieht, zu den hochsten und letten Grunden alles Rechts in der ursprunglichen Gesetzmäßigkeit des menschlichen Geistes, und also in seiner Wernunft sich erhebt, und alles wirkliche und positive Recht als ellmählig und in Angemessenheit zu den jedesmaligen besondern und örtlichen Bedürfwiffen gewisser Bolter und Reiche entstanden, betrache tet, weshalb. jedes positive Recht, sobald man dessen innern Gehalt und wissenschaftlichen Werth bestimmen. will, unter die selbstständige, aus der Vernunft unmittelbar abgeleitete, von allen besondern und orts lichen Verhältnissen unabhängige, an sich hochst ein= fache, und über alle positive Formen erhabene philo= sophische: Rechtslehre gebracht werden muß.

Diese zwei Hauptklassen in der Behandlung des Raturrechts theilen sich aber wieder in mehrere Untergattungen und Arten, inwiesern nämlich die er ste Klasse bald mehr, bald weniger philosophischen Geist und Tact zu ihrer sogenannten Philosophie des positiven Rechts mitbrachte, und die zweite bald von dem göttlichen Ursprunge des Naturrechts

in dem Decalogie (Oldenborp, Selven u. a.), bald von der unsprünglichen Bestimmng des Menschen zur Gesellschaftlichkeit (Pufendorf), bald von der Annahme, eines mehr oder weniger sinntich dargestellten sogenannten Naturzustandes (Hobbes, Roufseau u. a.), dald von der scharfen Sonderung des Nechts von der Pflichtenlehre (Thomasius u. a.), bald von sogenannten Naturtrieben, oder von der Pflicht der Selbsterhaltung und der Selbstbeglückung, wie mehrere Eklektiker und Eudämonisten, bald von der Ivengen Trennung beider, dalb sogar von der Naturphilosophie und dem aus dersselben stammenden Neusticismus ausging.

#### 12.

Umriß ber Geschichte bes Naturrechts nach einzelnen Schulen.

Nach ihrer systematischen Gestalt gehört zwar die philosophische Rechtslehre in die Reihe der jungern Wissenschaften; allein sie ward schneller, als viele andere, zu einer vollkommenen Form ausgeprägt. Denn obgleich die Ideen von Recht und Pslicht, von personlicher Freiheit, Eigenthum, Gesetzebung und dingerlicher Verschlung bereits von den Philosophen des Alterthums im Einzelnen entwickelt; die Besgenten und dem Vergenten und dem Vergenten und dem Volke schnen ein Regenten und dem Volke schnen Staate der Hebräer, so wie dei der Einsührung des Christensthums als Stiftung eines neuen Bundes (Verstrages) zwischen Gott und den Menschen in religiöser und politischer Hinsucht festgehalten und, bei der Vers

breitung des Christenthums über das jüngere Europa, auch auf die Sicherstellung der rechtlichen Verhältnisse im Staatsleben (z. V. in der den Regenten
Teutschlands vorgelegten Wahlcapitulation, in den
pactis conventis der Könige Polens, in den Wahlacten der Könige Ungarns, Böhmens, Schwedens,
Dänemarks u. a.) übergetragen wurden; so erhielten
diese Grundsäse und lehren doch erst im 16ten Jahrhunderte, theils durch die neue Gestaltung des europäischen Staatensystems, theils durch die weitere Verbreitung der Kirchenverbesserung, die ersten allgemeins
sten Grundlagen einer selbstständigen wissenschaftlichen
Form "), indem sie damals mit dem Decalogus und
der Sittenlehre des Christenthums in Verbindung gebracht wurden "").

Dergl. Arn. Herrm. Ludw. Heeren, aber bie Entstehung, die Aushildung und den practischen Einssuß der politischen Theoricen und die Erhaltung des monarchischen Princips in dem neuern Europa; querft in s. kl. historischen Schriften, dann mit Fortset, in s. historischen Werten (Gött. 1891, 8.) Th. 1, S. 365 ff.

<sup>\*\*)</sup> Jo. Oldendorp (Prof. 34 Marburg), isagoge seu elementaria introductio juris naturae, gentium et civilis. Col. 1539. 8. (Er befinitte bas Mature recht: ,, est voluntas Dei per sanam rationem cognita et de in de in Decalogo promulgata."

Nicol. Hemming (zu Kopenhagen), de lege naturae apodictica methodus. Viteb. 2564. B. (Das Buch ist nicht paginirt; es kann also die Seitenzahl nicht angegeben werden von folgender Stelle, welche die damalige Ansicht der phil. Rechtslehre deutlich ausspricht: "Haec naturae lex variis nominibus (quae ad ejus vim intelligendam faciunt) a Philosophis appellatur. Cicolo cam vocat, numa jus

Miein der eigentliche Begründer der wissenschaftlichen Gestalt des Volkerrechts (weniger des Raturrechts) ward Hugo Grotius ), als er am Ende des ersten Viertheils des 17ten Jahrhunderts die Grundsähe für das rechtliche Nebeneinanderbestehen der Volker des Erdbodens (zunächst aber mehr in geschicht, zu einer systematischen Form erhob,

naturaliter impressa sit; nunc jus gentium, quia omnibus hominibus late per orbem sparsis, eadem est. Nam non ut oratio, ita ratio apud homines variat: Nunc jus divinum, eo quod Deus hujus legis sit autor; quam ob causam Paulus etiam naturae legem vocat veritatem et jus Dei; interdum jus aeternum, idque ea de causa, quod ejus norma sit constans et perpetua, de qua re idem auctor in oratione pro Milone in hunc modum loquitur: Est enim haec (inquit) non scripta, sed nata lex, quam non didicimus, accepimus, legimus; verum ex natura ipsa arripuimus, hausimus, expressimus, ad quam non docti, sed facti, non instituti, sed imbuti sumus.

Jo. Seldenus, de jure naturas et gentium juxta disciplinam Ebrasorum. Lond. 1640. 8.

Valent. Alberti, compendium juris naturae orthodoxae theologiae conformatum. Lips. 1676. 8. (lehrte, daß der Stand der Unschuld und des göttl. Ebenbildes Grundlage des Maturrechts sep.)

Geo. Beyer, delineatio juris divini, naturalis

et positivi universalis. Lips. 1726. 4.

\*) Hugo Grotius, de jure belli et pacis libri 5, Parisiis, 1625. Fol. (erschien in vielen Ausgaben und Uebersehungen; wurde häusig commentirt ze. Bergl. Geist des Grotius, von Gtso. Aug. Tittel. Zürich, 1789. 8.) gen Zöglingen seiner Schule Bertheidiger gefunden hat; so wandte doch, bereits bald nach Gundling, Glafep () geschichtliche Beispiele auf die von ihm aufgestellten Grundsäße an, und kurz darauf bestimmte der philosophische Forscher Christian Wolff () dem

steben, welche das Naturrecht zunächst als Aggregat des positiven Rechts anbaueten ober noch anbauen:

Geo. Micl. Brehm, über das Wesen des Nature rechts, als eine ächte juristische Grundwissenschaft betrachtet. Freyb. 1789. 8.

Geo. Dugo, Lehrbuch des Naturrechts, als einer . Philosophie des positiven Rechts. Berl. 1798. 8. —

4te fehr veranderte Ausgabe. Berl. 1819. 8.

Theod. Mar. Zacharia (in Marburg), philosophische Rechtslehre, oder ir Theil des Lehrbuchs eines civilistischen Eursus. Lpz. 1810. 8. — Philossphische Rechtslehre, oder Naturrecht und Staatssiehre. Brest. 1820. 8.

Theod. Marezoll, Lehrbuch des Maturrechts.

Giegen , 1819. 8.

- 2. A. Warntonig, Versuch einer Begründung des Rechts durch eine Vernunstidee. Bonn, 1819.

  B. (Er geht von Naturgesetzen, nicht von Sessessen der Freiheit, aus, und lehrt: "das Recht sen, seiner Natur nach, einem beständigen Wecht unterworfen.")
- \*) Abam Fr. Glafen, Vernunft. und Volkerrecht. Frkf. u. Lpz. 1723. 4. 3te Aufl. 1746. (In dieser Aust. ließ er das Volkerrecht hinweg, und gab es 1752 besonders heraus.)
- Christ. de Wolff, jus naturae, methodo scientifica pertractatum. 9 Tom. Hal. 1740 49. 4. (Th. 1 7 jus naturae; Th. 8 jus civitatum; Th. 9 jus gentium.) E jus dem institutiones juris naturae et gentium. Hal. 1750. 8. Teutsch: Grundssätze des Nature und Völkerrechts. Hall. 1754.

  8. Den Grundsthen Wolffs solgten mehr oder

Mensch in hinsicht seiner Rechte burch Zwang geltend machen darf. Zunächst in dieser Ansicht folgte ihm Gundling \*), ein Mann, ohne philosophischen Geist, aber von grundlichen geschichtlichen und positiven juridischen Kenntnissen, der, nebst seinen Anhängern, theils durch die strenge Aufnahme bes in bem positiven Rechte positiv ausgesprochenen Zwanges in die Grundlehren des Natur- und Staatsrechts, (ohne doch den Begriff des Zwanges und mit ihm das darauf beruhende Strafrecht philosophisch zu ergrunden,) theils durch die Einmischung vieler blos dem positiven und namentlich dem romischen Rechte angehörenden Sage und Meinungen in die philosophische Rechtslehre, die lettere zwar bei den Machthabern der Gewalt und bei den positiven Juristen beliebter machte, vorzüglich aber auch ben höhern philosophischen Standpunet, welchen die philosophische Rechtslehre bereits durch Pufendorf erreicht hatte, wieder herabsetzte und verdunkelte.

Ob nun gleich diese einseitige, und den philosophischen Charakter der Wissenschaft völlig vernichtende, sogenannte juristische Behandlung
des Naturrechts, welche von Gundling und seinen Nachfolgern ausging, selbst bis jest noch nicht
ganz verschwunden ist, da sie in Hugo \*\*\*) und eini-

<sup>\*)</sup> Nic. Hieron. Gundling, jus naturae et gentium. Hal. 1714. g. Ed. 3tia 1746. — Edit. noviss. 1769. (Ihm folgte unter den Spätern besonders J. Stfe. Sammet, der über Sundlings Compensium las. Sammet's Vorlesungen über das gesfammte Naturrecht gab Fr. Stlo. Vorn Epz. 1799. 8. heraus.)

<sup>\*\*)</sup> Es mogen hier fogleich biejenigen aus den Meuern

gehend des achtzehnten Jahrhunderts, die neue Gestaltung des innern Volkslebens in mehrern weste und südeutopäischen Reichen und Staaten auch auf die veränderte wissenschaftliche Form der philosophischen Rechtslehre nicht ohne Einfluß blieb. — Doch mehr noch, als diese äußern Vorgänge, wirkte die Werdreitung des kritischen Systems in der gesammten Philosophie auf die völlige Umbildung ides Naturrechts mächtig ein v), wenn gleich, in

Moch bevor Kant selbst die Rechtslehre bearbeitete, wandten Manner, die seinem Systeme folgten, basselbe aufs Natutrecht an:

des Naturrechts. Leipz. 1785. 8. 77. Lehrsche des Raturrechts und der damit werbundenen Wissenschaffen. Jena, 1790. 8. N. A. 1795.

J. Chstn. Gtli. Schaumann, wissenschaftliches Maturrecht. Halle, 1792. 8. — Bersuch eines neuen Systems des naturl. Rechts. Halle, 1796. 8. R. Leonh. Reinhold, Ehrentettung des Naturs rechts; im teutschen Mertut, 1791. St. 1. — Einige Bemerkungen über die in Kauts Rechtslehke aufgestellten Begriffe von ver Freiheit des Willens, in f. vermischen Schriften, Th. 2, S. 361 ff. — Aphvrismen über das außere Recht überhäupt, und insbesondere das Staatsrecht. Ebend. S. 401 ff.

Theod. Schwalz, bas Recht der Mutur Königsb. 1790. 8. 2te Aufl. in 3:Th. Königsb: 1795. 8. — Hands. der Rechtsphilesophie. Halle, 1807. 8. — Jus naturale. Berol. 1812. 8.

Begriffe bes Rechts entwickelt. Halle, 1793. 8. 3te Aufl. 1814. — Untersuchungen über diewicheigsten Gegenstände des Naturrechts. Halle., 1795. 8.

Karl Beinr. Beyden reich, Spftemides Raturrechts nach fritischen Principien. :2 Eh. Epg. 1794 f. 8. Hinsicht der Begründung ver Wissenschaft, balb unter den Nachfolgern Kants die wesentliche Trennung sicht-

Rati Ludid. Porichte, Wotbereftungen zu einem popularen Maturetite. Königs. 1795. 8. Karl Chin. Erh. Schmids. 1795. 8. Lutrechts. Jena, 1795. 8. Ludiv. Heinr. Jakob, philos. Rechtslehre, ober Waturrecht. Halle, 1795. 8. N. A. 1802. — Aus.

zug daraus, 1796. 8. 3. Beinr. Abicht, furze Batftellung bes Matur-

und Wolferrechts. Bayreuth, 1795. 8.

Ţ

Imman. Rank, metaphylische Anfangsgrunde Der Rechtslehre. Konigsb. 1797. 8. M. A. 1798.

J. Geli. Fichte, Grundlage des Naturrechts nach Grundschen der Wissenschaftslehre: 2 Th. Jena, 1796 f. 8.

Paul Jos. Ans. Feuerbach, Kritik des natür-

lichen Rechts. Aktona, 1796. 8.

J. Heinr. Tieftrunt, philof. Untersuchungen über das Private und affentliche Recht, jut Erstäuterung und Beuttheilung der metaphys. Anfangse grunde det Rechtschte von Kant. 21Th. Salle, 1797. 8.

Heinr. Stephant; Grundfinien der Rechts. wissenschaft over des sogenannten Ratuttechts. Erl. 2797. 8.

Rarl Beinri Gros, Lehrb. ver philos. Mechts. wissenschaft oder des Maturrechts. Ent. 1802. 8. — 3te ganz umgearb. Auft. 1815. 4te Auft. 1822.

Berl. 1802. 8.

tit aller positiven Gesetzebung. Jene, 1803/18.

Rari Gal: Zach a via, Anfangegrunde ves philos.

bar ward, nuch welcher der eine Theil, wie schon von Thomasius und seiner Schule geschehen war, die

und Lepub. Drefd, ipftematifche Entwickelung ber Grundbegriffe und Grundprincipien des gesommten Dejvafgechte, bes Staatsrechte und bes Bolkerrechts. Peidelb. 1810. 8. — Raturrecht. Thb. 1822; 8. Geo. Henriei, Ideen zu einer missenschaftlichen Begrundung ber Rechtelehre, a Th. Sannover, 1810. 8. N. A. 1822. (enthalt; 1) Bersuch einer Gefc. bes Rechtsbegriffes von den fruheften Zeiten bis Pufenborf; 2) suffematifche Darftellung der bisherigen Deduction bes reinen Rechts; Bersuch einer eigenen Debuction bes reinen Rechts.) Karl Theod. Welder, Die testen Grunde von Die Recht, Staat und Strafe, philosophisch und nach den Gefegen der merkwürdigsten Bolter rechtshifto. zuin risch entwickelt. Wießen , 1813, 8. Gtlo. Ernst Schulze, Loitfaden der Entwicker lung der phil. Principien bes burgerlichen und pein-: lichen Rechts. Gott. 1813, 8. : : : : : Bith. Ergt, Krug, philasoph. Rechtslehre (auch 3, Th. 1 . Spftems der pract, Philos.) Ronigsb. 1817. 8. — Schon fruher: Aphorismen gur. Phis 2816, hofophie den Rechts. 11: Band, Jena, 1800. 8. — 379 Maturrechtliche Abhandlungen. Lpg. 1811. 8. J. Repom. Borft, über das Maturrecht und with heffen Uebereinstimmung mit der Moral im höchsten Bernunfigefete. Nurnb. 2818. 26. gr. Roppen, Rechtelehre nach platonischen Brundfagen. Lpz. 1849. 8. (Familienvecht; burgerliches Recht; offentliches Recht; Bolterrecht.) E.A. Efdenmayer, Mormalrecht. 2Th. Stuttg. u. Tub. 1819 u. 20. 8. Joing Fr. Pouterwet, Lehrbuch ber philosophischen Bissenschaften, or Theil. 2te Aufl. 1820. & (bein sonderstogi. Porrede S. IV—IX und S. 169— 196.) Jaca Sigien. Bed, Lehrbuch bes Maturrechts. Jena, 1820. 8. .1.

I.

Rechtslehre von der Pflichtenlehre absonderte, und in derselben darstellte, mas in dem außern Rechtskreise erzwingbar ist, der andere Theil aber sie mit ber Pflichtenlehre aus Einer gemeinsamen Quelle ableitete. ben vielen geistvollen und scharfsinnigen Forschern auf beiden Seiten konnte es nicht befremben, daß mehrere berselben, ungeachtet der wesentlichen Berschiedenheit der Grundansichten, einander boch mehr oder weniger sich naherten, und daß die Wisserschaft selbst im Ganzen burch ben vielseitigern und reichern Anbau gewann. Doch mussen von ben Denfern, welche zunächst vom fritischen Systeme ausgingen, menn sie gleich von den Lehren und Ansichten seines Stifters sich wesentlich entfernten, die Maturphilosophen und Mnstiker ?) ber neuesten Zeit beim Anbau ber philosophischen Rechtslehre unterschieden werden.

<sup>\*)</sup> Shelling, neue Deduction des Raturrechts; im philos. Journale von Fichte und Riethamm'er, -1796, Heft 4, S. 278 ff. Forts. 1797 im 4ten Befte. Ign. Thanner, Versuch einer wissenschaftlichen

Durstellung des Maturrechts. Landsh. 1801. B.'
Ioh. Baptist Mibler, Der Staat aus bem Bes griffe des Universums entwickelt. Landsh. 1805. 8.

Eropler, philos. Rechtstehre der Matur und des Gefetes, mit Ruckscht auf die Irriehren ber Liberas lität und Legitimität. Zurich, 1820. 8.

Geo. Wilh. Fr. Degel, Grundlinien der Phis losophie des Rechts. Berl. 1821. 8.

Bur Literar. Geschichte der philosophischen . Rechtslehre:

<sup>.</sup> L. Franc. Buddei historia juris naturalis. Hal.

bar word, much welcher der eine Theil, wie schon von Thomasius und seiner Schule geschehen war, die

un: Lepub, Dresch, spstematische Entwickelung der Grundbegriffe und Grundprincipien Des gesommten Drivatrechts, bes Staatsrechte und bes Bolkerrechts. Deidelb. 1810. 8. — Raturrecht. Tub. 1822, 8. . Ges. Henriei, Ideen zu einer wissenschaftlichen Begrundung der Rechtelehre, a, Th. Sannover, 1810. 8. N. A. 1822. (enthalt; 1) Bersuch einer Gefch. Des Rechtsbegriffes von ben fruheften Zeiten bis Pufenborf; 2) sustematische Darftellung der bisherigen Deduction bes; reinen Rechts; 3) Bersuch einer eigenen Deduction des reinen Rechts.) Karl Theod. Welder, die lesten Grunde von Recht, Staat und Strafe, philosophisch und nach ben Gefegen ber mertwurdigften Bolter rechtshifto. rifd entwickelt. Gießen , 1813, 8. Stlo. Ernst Schulze, Loitfagen ber Entwicker lung der phil. Principien bes burgerlichen und pein-, lichen Rechts. Gott. 1813, 8. Bith. Ergt, Rrug, philasoph. Rechtslehre (auch Th. 1 f. Sykems ber pract, Philos.) Ronigsb. 1817. 8. — Schon fruher: Aphorismen gur. Phis 2817) tesophie Des Rechts. 1r: Band. Jena, 1800, 8. -13" Maturrechtliche Abhandlungen. Lpg. 1814. 8. J. Nepom. Borft, über das Naturrecht und wit besien Uebereinstimmung mit der Moral im höchsten \_\_ Bernunfigefete. Nurnb. 1818. B. . Fr. Roppen, Rechtelehre nach platonischen Grunds fågen. Lpg. 1849. 8. (Familienvecht; burgerliches Recht; offentliches Recht; Bolterrecht.) J. E. A. Eschen mayer, Mormalrecht. 2Th. Stuttg. . u. Tib. 1819 u. 20. 8. Jou gr. Bouterwet, Lehrbuch ber philosophischen Wissenschaften, ar Theil. 2te Auft. 1820. Br (besonderstogl. Porrede S. IV — IX und S. 169 — 196.) Jaga Sigiem. Bed, Lehrbuch des Maturrechts. Jena, 1820. 8. 

I.

Rechtslehre von der Pflichtenlehre absonderte, und in derselben barstellte, mas in dem außern Rechtskreise erzwingbar ist, der andere Theil aber sie mit der Pflichtenlehre aus Einer gemeinsamen Quelle ableitete. Bei . ben vielen geistvollen und scharfsinnigen Forschern auf beiden Seiten konnte es nicht befremden, daß mehrere berselben, ungeachtet ber wesentlichen Berschiedenheit der Grundansichten, einander boch mehr ober weniger sich naherten, und daß die Wissenschaft selbst im Ganzen burch ben vielseitigern und reichern Anbau gewann. Doch mussen von ben Denfern, welche zunächst vom fritischen Systeme ausgingen, wenn sie gleich von den lehren und Anfichten seines Stifters sich wesentlich entfernten, die Naturphilosophen und Mystiker ?) ber neuesten Zeit beim Anbau ber philosophischen Rechtslehre unterschieden werden.

Joh. Baptist Mibler, Der Stagt aus bem Bes griffe des Universums entwickelt. Landsh. 1805. 8.

Eropler, philos. Rechtstehre ber Matur und bes Gefetes, mit Rucksicht auf die Irrlehren ber Liberas lität und Legitimität. Zurich, 1820. 8.

Geo. Wilh. Fr. Degel, Grundlinien der Phis losophie des Rechts. Berl. 1821. 8.

<sup>\*)</sup> Schelling, neue Deduction des Maturrechts; im philos. Journale von Fichts und Miethamm'er, -1796, Heft 4. S. 278 ff. Forts. 1797 im gren Hefte. Ign. Thanner, Bersuch einer wissenschaftlichen Darstellung des Naturrechts. Landsh. 1801. B.

Bur Literar. Geschichte der philosophischen ... Rechtslehre:

<sup>.</sup> L. Franc. Buddei historia juris naturalis. Hal. 1695. 8.

# A) Das Maturrecht,

ober der philosophischen Rechtslehre erster Theil.

#### 13.

## Begriff bes Maturrechts.

Das Naturrecht ist die sostematische Darstellung aller aus der Joee der Herrschaft des Rechts hervorgehenden ursprünglichen und erworbenen Rechte und rechtlichen Verhältnisse sittlicher Wesen in ihrem äußern freien Wirkungsfreise. Das reine (oder ab folute) Naturrecht stellt die ursprünglichen,

Jac. Fr. Ludovici, delineatio historiae juris divini, naturalis et positivi universalis. Hal, 1701. 4.

Paulo plenior historia juris naturalis, in usum Auditorii Thomasiani. Hal. 1719. 4.

Abam Fr. Glafen, vollständige Geschichte des Rechts der Vernunft. Lpz. 1739. 4. N. A. in 2 Th. Frankf. 1746.

Christ. Fr. Geo. Meister, bibliotheca juris naturae et gentium. 3 Part. Gött. 1749 sqq. 8. Geo. Chr. Gebauer, nova juris naturalis historia.

Dietr. Heinr. Ludw. Freih. v. Ompteda, Literatur des gesammten sowohl natürlichen als positiven Bölkerrechts. a The Regensb. 1785. 8. — Der dritte Theil (auch mit dem bes. Titel: neue Literatur des Wölkerrechts seit dem Jahre 1784) von Karl Alb. v. Kamps. Berl. 1817. 8.

Car. Hear. Lud. Pölitz, de mutationibus, quas systema juris naturae ac gentium a Grotii temporibus hucusque expertum fuerit. Viteb. 1805. 4.

aus der vernünftig-sinnlichen Natur des Menschen unmittelbar hervorgehenden, Rechte jedes einzelnen sittlichen Wesens auf; das angewandte (oder hypothetische) Naturrecht hingegen entwickelt die erwordenen Rechte des Menscheu, und zeigt die Art und Weise, wie in der außern Rechtsgesellschaft Rechte auf Personen und Sachen durch Verträge erworden werden, woraus das personliche und das Sachen= (oder das dingliche) Recht entspringt.

Alle aus der Matur des Menschen selbst hervorgebende Rechte nennen wir ursprungliche Rechte; hingegen diezenigen Rechte, welche wir. nur durch freie Uebereinstimmung mit andern Wesen unsrer Art, mithin burch Vertrag, auf Personen und Sachen außer uns erwerben, werben erworbene Rechte genannt. Daraus, er= hellt, daß die erworbenen Rechte die ursprünglichen vorausseßen, und daß also das angewandte Maturrecht, welches die erworbenen Rechte im Einzelnen entwickelt, auf das reine Maturrecht sich grundet. Weil aber theils die Rechte auf die Person eines Andern, theils die Rechte auf Sachen in einer abgeschlossenen Rechtsgesellschaft, wo keine herrenlosen Dinge gedacht werden können, nach den Forderungen der Vernunft, nur durch die freie Uebereinstimmung zweier ober mehrerer sittlicher Wesen erworben werden durfen; so folgt daraus, daß jede Erwerbung von Rechten auf Personen und Sachen, nach den Grundsäßen der Vernunft, auf Vertrag beruht, und also das angewandte Maturrecht die Hauptgattungen berjenigen Verträge enthält, burch welche Rechte auf Personen und Sachen erworben werben.

## 16.

# 1) Das Recht auf außere Freiheit. ::

Die außere Freiheit besteht in ber unbeschrankten Selbstständigkeit und Unabhängigkeit des außern freien Wirkungskreises von jedem andern Wesen unstrer Gattung. Sie ist die nothwendige und unerläßliche Bedingung, daß der Mensch alle seine physischen und geistigen Vermögen und Krafte, nach ihrer naturgemäßen Bestimmung und nach den von ihm sich vorgehaltenen Zwecken gebrauche, besonders aber daß er durch seine Handlungen dem Endzwecke seines Dasepns möglichst sich nähere, und alles in Hinsicht auf seine eigene Sittlichkeit und Glückseligkeit, so wie in Hinsicht auf die Sittlichkeit und Glückseligkeit ber mit ihm zur Gesellschaft vereinigten Wesen seiner Gattung vollbringe, was das Ideal der Siktlichkeit von jedem freien Wesen verlangt. — Denn nur, wer personlich frei ist, steht im Besitze und Gebrauche aller der Mittel, durch welche bie menschliche Bestimmung im weiten Kreise sammtlicher Rechte und Pflichten auf Erden erreicht werden soll und darf. Die Bernunfe erklart daher die Sklaverei und Leibeigenschaft, nach allen ihren Formen und Abstufungen, für widerrechtlich, weil durch sie die Grundbedingung alles Rechts, der außere freie Wirkungsfreis, aufgehoben wird.

### 17.

# 2) Das Recht auf außere Gleichheit.

Die unbedingte Forderung des Sittengesetes und die allgemeine Gultigkeit desselben für alle Wesen unsker Gettung sett die ursprüngliche natürliche Gleichheit aller dieser Wesen als Grundbedingung mit Noth-

wendigkeit voraus; denn ein gemeinsames burch die Vernunft gebotenes Ziel kann für Alle nur unter ber Voraussetzung der ursprünglichen Gleichheit Aller gelten. Diese natürliche Gleichheit beruht aber barauf, daß dieselben physischen und geistigen Anlagen, Vermogen und Kräfte in allen Wesen unsrer Gattung zu dem Charakter der Personlichkeit ursprünglich verbunden, und dadurch alle vernünftig = sinnliche Wesen zu einem und demselben Endzwecke ihres Dasenns, so wie zur Gleichheit des außern Rechts in ihrer gegen-, seitigen Verbindung, berufen sind. — Allein diese ursprüngliche Gleichheit ist weder eine Gleichheit des Grades der Starke, mit welchem die einzelnen physischen und geistigen Kräfte bei ben menschlichen Individuen sich ankundigen; noch Gleichheit der Richtung der Thatigkeit dieser Krafte auf einerlei Beschäftigung im Leben (modurch die traurigste Einformigkeit in das gesellschaftliche Leben kommen wurde); noch Gleichheit des Eigenthums, weil Jeder in einem rechtlichen Zustande nur das und nur so viel besißen kann, als er Sie besteht vielmehr barin, sich rechtmäßig erwirbt. daß jeder Mensch in dem andern ein Wesen mit völlig gleichen Rechten anerkennt, und ihn nie als bloßes Mittel für seine Zwecke, sondern als Selbstzweck behandelt; daß jeder in der Gesellschaft, ohne Rücksicht auf Geburt, Abstammung oder Stand, nach seiner physischen und geistigen Brauchbarkeit und nach seinem sittlichen Werthe für die Zwecke des Ganzen angestellt wird; daß dieselben Gesetze, über welche die Gesellschaft sich vereiniget hat, gleichmäßig für Alle, so wie sammtliche öffentliche Lasten und Beschwerden in der Gesellschaft ebenfalls für Alle ohne Ausnahme und Einschränfung gelten; daß endlich die Gesammtheit der Individuen in der Gesellschaft durch freigemählte Abgeordnete, in Hinsicht ihrer allgemeinen Rechte so wie ihrer besondern Bedürfnisse, bei der Regierung vertreten wird.

(Wir sind, nach der Religion, gleich vor Gott, und sollten nicht vor dem irdischen Gesetze gleich senn?)

#### 18.

3) Das Recht auf Freiheit der Sprache, der Presse und des Gewissens.

Wesen, mit Vernunft und Freiheit ausgestattet, und nach ihren vervollkommnungsfähigen Anlagen und Vermögen zu einem grenzenlosen Fortschritte in der Erkenntniß der Wahrheit und in der Ausübung des Guten bestimmt, besißen, nach jenen Vermögen und nach dieser Bestimmung ihrer Matur, bas ursprüngliche Recht, durch Sprache und Schrift ihre Meinungen, Grundsage und Ueberzeugungen der ganzen übrigen Gesellschaft mittheilen, und sie ber freien Prufung derselben unterwerfen zu durfen. Die Freiheit der Sprache, der Presse und des Gewissens, inwiefern jenes ursprungliche Recht auch auf die Grundsäße für das rechtliche Bestehen und die Wohlfahrt der ganzen Gesellschaft, so wie auf die religiosen Ansichten und Ueberzeugungen sich bezieht, ist daher die wesentliche Bedingung der geistigen, besonders aber ber sittlichen Fortbildung des Individuums und bes ganzen menschlichen Geschlechts, und ein unveräußerliches Recht, dessen Grenzen und rechtliche Beschränkungen nur nach der Verlegung Andrer durch Sprache und Presse, b. h. durch Werlaumdungen, unerwiesene Beschuldigungen und

Beschimpfungen gegen Individuen und Regierungen, so wie durch Angrisse auf die sittlichen Grundpseiler aller Religionen und aller bestehenden Rechtsgesellsschaften, bestimmt werden können. Denn aus dem Grundbegrisse des Gleichgewichts der Rechte im außern freien Wirkungskreise geht nothwendig hervor, daß wie jede Rechtsverleßung überhaupt, so auch die Verleßung der Rechte Andrer durch Sprache und Presse, in jeder sesstegindeten Rechtsgesellschaft durch Gesese näher bestimmt und durch Strasen gesahndet werden müsse.

Eine un bebingte Preffreiheit, nach welcher bie durch die Presse geschehenen Rechtsverleßungen ungeahndet bleiben sollen, während in jeder zweck-mäßig gestalteten und festbegrundeten Rechtsgesellschaft keine Verletzung selbst des kleinsten Rechts ungestraft bleiben barf, wenn anders die Rede von einem Gleichgewichte des Rechts senn soll, ist burchaus gegen die Vernunft, und also selbst widerrechtlich. — Allein daraus folgt ebenfalls mit Bestimmtheit: 1) daß nur anerkannte Rechtsverleßungen durch Sprache und Presse der Uhndung unterworfen werden können, und 2) daß, weil das Naturrecht das Ideal einer vollkommenen Rechtsgesellschaft aufstellt, das in der Wirklichkeit nirgends angetroffen wird, die nahern Bestimmungen, wie Rechtsverleßungen durch Sprache und Presse geahndet werden mussen, nach ihrer rechtlich en Seite bem Staatsrechte, und nach ihrer politischen Seite der Staatskunst angehören.

#### 19.

## 4) Das Recht auf personliche Würde und guten Namen.

Die persönliche Würde des Individuums beruht auf der Angemessenspeit aller seiner Handlungen und aller seiner Unkundigungen in der Rechtsgesellschaft, beren Mitglied er ist, zu dem Sittengesetze, mithin auf seiner von Allen anerkannten Annäherung an das Ideal der Sittlichkeit. Diese personliche Würde aller ihrer Individuen ist aber die wichtigste Stüße der Rechtsgesellschaft, weil nur berjenige Verein dauerhaft senn kann, ber auf gegenseitiger personlicher Achtung beruht. — Da nun der Name das Wort, oder das sinnliche Merkmal ist, wodurch wir die Inbividualität der mit uns zur Rechtsgesellschaft verbunbenen Wesen bezeichnen, und damit den Begriff ihressittlichen Werthes oder Unwerthes, so wie ihrer Brauchbarkeit oder Unbrauchbarkeit für die Gesellschaft, und überhaupt den Begriff ihrer gesammten äußern Ankundigung verbinden (man vergegenwärtige sich nur die Namen von Sokrates, Attila, Luther, Mapoleon 4. a.); so kann es keinem Individuum gleichgultig senn, welche Gigenschaften die offentliche Meinung diesem Namen beilegt, weil sein Einfluß auf die Gesellschaft, seine Ehre in derselben, Zutrauen, das Andere zu ihm haben sollen, und der Theil seiner Zufriedenheit und Ruhe, der von der Meinung und dem Urtheile Andrer über ihn abhängt, ganz dadurch bestimmt wird. — Wenn aber ber Mensch das Recht auf persönliche Würde und guten Namen durch die unbedingte Angemessenheit seiner außern Thatigkeit zu ber innern Gute seiner Gefin= nung sich erwirbt; so kann er auch fordern, daß jeder

shm diese Ehre erweise, dis seine Handlungen das Gegentheil bezeugen. Dieses Recht auf Ehre und guten Namen gilt zugleich für alle Abwesende aus der Gefellschaft, und selbst für die Erhaltung und Rettung des guten Namens der Verstorbenen.

#### 20.

## 5) Das Recht auf Eigenthum.

Wir nennen alle Gegenstände der Naturwelt, bie nicht Personlichkeit besigen; Sachen, weil sie ber Vernunft und Freiheit ermangeln. Sie stehen in einem gewissen Preise, und konnen burch Schenkung, Abtretung, Tausch und Verkauf erworben werden. Deshalb sind sie nie Zwecke selbst, sondern nur Mittel zu Zwecken. Dies gilt eben sowohl von ben einzelnen Theilen ber Oberfläche bes Erdbobens, wie von den Erzeugnissen und Thieren desselben; nur mit der rechtlichen Einschränkung, daß wir uns blos in den Besit von solchen Sachen setzen durfen, die entweder noch Reinem gehören (res nullius), oder die uns der freie Wille eines Andern auf rechtmäßige Weise, b. i. durch Vertrag, überläßt. Die rechtmäßige Erwerbung eines außern Gegenstandes, welche mit ber außern Freiheit aller andern vernünftigen Wesen vereinbar ift, heißt Besignehmung, und die durch die rechtliche Besignehmung erworbenen außern Gegenstände nennen wir unser Eigenthum:

Jeder Eigenthumer einer Sache hat aber das Recht des ausschließenden Besitzes und der erkennbaren Bezeichnung derselben als seines Eigenthums; doch kann es auch ein Gesammeigensthum für mehrere gemeinschaftliche Besitzer einer und derselben Sache geben, welches aber nur durch Verselben

trag erworben und nach seinen rechtlichen Werhaltnissen zwischen den Miteigenthumern festgesett werden Eben so gehört der Zuwachs (accessio) des Eigenthums, der entweder durch die Natur oder durch Einsicht, Fleiß und Kunst bewirkt wird, dem Besißer des Eigenthums, sobald durch diesen Zuwachs kein Recht eines Dritten beinträchtigt wird. -Durch Verlassung kann aber auch ein freies Wesen auf ein erworbenes Recht verzichten, wodurch, wenn es ein Gegenstand des Eigenthums war, dieser zur berrenlosen Sache wird. Singegen kann die zufällige Unterlassung ber Ausübung eines Rechts nicht als Verzichtleistung auf ein erworbenes Recht, und eben so wenig der unrechtliche Gebrauch eines Gegenstandes als ein Rechtstitel der Erwerbung angesehen werden, weil es nach dem Vernunftrechte feine Verjährung gibt.

Zeit über den Besitsstand zu bestimmen, nur im positiven Rechte vorkommen.)

#### 21.

# 6) Das Recht auf öffentliche. Sicherheit.

Jede bestehende Gesellschaft von Menschen nimmt einen Theil des Erdbodens ein, über welchen üs sich mit ihrem Eigenthume und ihren Wohnungen ausbreitet. In dem Umkreise dieses der Gesellschaft rechtlich zugehörenden Gebietes soll die größte öffentliche Sicherheit herrschen. Diese Sicherheit betrifft aber theils die Personen selbst, ihr Leben, ihre Freihheit, und die Unverleßtheit ihres Körpers, theils alle, ihnen zugehörende Sachen, sie mögen in undeweg-lichem oder beweglichem Eigenthume bestehen. In-

dem geselschaftlichen Bereine des Raturrechts ik die geistige und sittliche Reise, so wie die Rechtlichkeit aller Mitglieder desselben der gewisseste Bürge der diffentlichen Sicherheit, weil diese Rechtlichkeit und Reise selbst die Uebereilungen und Unvorsichtigkeiten möglichst verhütet, durch welche nicht selten, auch ohne hose Absichten, die öffentliche Sicherheit gesähre det wird.

22.

7) Das Recht auf Abschließung und Hattung ber Verträge.

So gewiß, nach dem Urrechte der Personlichs keit, jedes sittliche Wesen frei über die Anwendung seiner Kräfte und seines Eigenthums verfügen kann, sobald dadurch der außere freie Wirkungsfreis keines Andern beeinträchtigt wird; so gewiß steht ihm, auch das Recht zu, durch freie gegenseitige Uebereinkunft mit andern Wesen seiner Art, vermittelst eines Wersprechens und eines Gegenversprechens, den Kreis seiner personlichen und dinglichen Rechte entweder zu erweitern, oder zu beschränken. Die außere Handlung, wodurch dies gesthieht, nennen wir Vertrag, indem derfelbe auf einer gegenseitigen Willenserklärung beruht, in welcher von dem einen Theile ein Verfprechen, d. h. die Erklarung gegeben wird, zu einer gewissen Leistung verbunden zu senn, und von dem andern Theile die Unnahme, d. h. bie Erklarung erfolgt, daß man bie) von dem Andern bestimmte Leistung zu fordern berech? tigt senn molle. : Durch beides, wird der Vertrag! vollendet; der Vertrag beruht daher auf einem anges nommenen Versprechen. Die beiben contrabirenben,

Beile, der Promittent und der Promissar,

heißen die Paciscenten.

Wertrage darf aber jedes sittliche Wesen schlie-Ben, weil es zu den ursprünglichen Rechten bes Menschen gehört, daß er seinen außern unabhängigen Wirkungskreis Andern eben so gut eröffnen, als verschließen darf. Der Mensch erweitert seinen außern Wirkungsfreis, wenn er durch Vertrag Rechts auf die geistigen oder physischen Kräfte, ober auf Sachen (auf Theile des bisherigen Eigenthums) Undrer erwirdt; er beschränkt hingegen seinen außern Wirkungskreis, wenn er durch Vertrag Andern ein Recht auf seine geistigen oder physischen Kräfte, oder auf Theile seines Eigenthums zugesteht. Denn selbst seine Personlichkeit darf der Mensch (z. B. im Dienstvertrage) einer fremden Bestimmung unterwerfen, nur nicht mit Verletzung ober Vernichtung des Urtechts der Personlichkeit.

So lange übrigens die Annahme des Versprechens von dem andern Theile nicht erfolgt ist; kann das Versprechen widerrusen und zurückgenomsmen werden.

23.

Bebingungen der Gultigkeit der Ver-

Jeder Vertrag ist rechtlich und gultig:

1) sobald sein Gegenstand an sich möglich ist; (ungültig ist er, sobald der Gegenstand durch menscheliche Kräfte nicht ausgesührt werden kann — ad impossibilia nenso abligatur —; doch muß in diessem Falle die Unmöglichkeit nachgewiesen, und wenigsstens das, was möglich ist, geleistet werden;)

2) sobald burch ihn kein Zweck der Vernunft, und namentlich micht das Sittengeses verlest wird (ad turpia nemo obligatur — kein Vertrag kann einen Vater zur Kastiation seiner Kinder verpflichten);

3) sobald die contrahirenden Theile dabei das völlige Bewußtseyn ihrer Vernunft und Freiheit hat-

ten (ohne Berauschung, Wahnsinn ac.);

4) sobald die contrasirenden Theile quebrucklich und bestimmt ihre Einwilligung erklärten;

5) sobald die durch den Vertrag zu erwerbenden Rechte blos personliche und dingliche Rechte, und nicht die ganze oder theilweise Ausbedung eines ursprünglichen Rechts betrafen (z. B. Verpflichtung zur Leibeigenschaft, oder zur muhamedanischen Religion gegen die Gewissensfreiheit zc.);

6) sobald von dem einen contrabirenden Theile

dabei kein absichtlicher Betrug geubt ward;

7) sobald der eine contrehirende Theil nicht über den Gegenstand des Vertrages in einem völlig unvermeidlichen Irrthume sich befand;

8) sobald nicht durch physische Gewalt, oder Ueberlistung, die Einwilligung des einen contrabiren-

den Theiles erzwungen ward;

I.

9) sobald nicht die Rechte eines Dritten, ohne Vorwissen und Einwilligung desselben, durch einen abgeschlossenen Vertrag beschränkt und verleßt werden.

Geht aber der Andere den Vertrag ein unter einer angedrohten Gefahr, die er bestimmt erkannte, oder unter Verhältnissen, die er sich deutlich vergegenwärtigte; so ist er sittlich verpslichtet, den Vertrag zu erfüllen. Selbst die Unkunde dessen, was der Promittent zu leisten hat, entbindet denselben keinesweges von seiner durch den Vertrag übernommenen Verspslichtung; eben so wenig entzieht diese Unkunde dem

andern Theile das Recht, auf die Erfüllung des Verstrages zu dringen, weil bei einem vernunftigen Wesen vorausgesest ward, daß es, bei dem Eingehen des Vertrages, die Natur und Beschaffenheit der übersnommenen Verpstächtung eingesehen und erfannt habe.

Da aber der Wertrag auf die freie Uebertragung eines persontichen Rechts, ober einer Sache an einen Andern, mithin auf die Uebergabe ober Abtretung von det einen, und auf die Annahme: von der undern Beite sich igrundet; so folgt, daß burch ble freiwildige Werlaffung von der einen Seite ein Anderer un sich eben so wenig ein Recht erhält, die verlassene Sache zu feinem Eigenthume zu machen, wie burch Die einseitige Werzichtleistung bes einen Theils auf irgend einen Gegenstand, ohne die rechtliche Uebepnahme deffelben von dem andern Theile. Doch steht jedem das Recht: zu, die Sachen, die zu seinem Eigengenthume gehören, ober auch gewisse personliche Rechte Chur nicht seine Personlichkeit Telbst,) bem Anden zum Austausche anzubieten, dafür einen Preis feftzuseßen, und sie um diesen Preis wegzugeben, so wie auch biesen Preis ganz zu erlassen, und die Sache zu verschenken.

Alle aus Verträgen hervorgehende Pflichten und alle durch Vertrag erworbene Rechte sind kie ine, unbedingten, sondern nur bedingte Psich-

ten und Rechte.

24.

Real= und Verbal=Verträge; unbedingte und bedingte, stillschweigende Verträge.

Besteht ver Vertrag in der wirklichen leistung des Gegenskandes selbst, mithin in einer Thatsache;

so heißt er ein Realvertrag. Dagegen beruht der Werbalvertrag auf der wortlichen Zusicherung der

vertragsmäßigen leistung.

Die Verträge sind entweder unbedingten auf keinen bedingte, inwiesern bei den unbedingten auf keinen eintretenden denkbaren Fall in der gegenseitigen Uebereinkunft Rücksicht genommen, bei den bedingten aber der Eintritt gewisser kunftiger Umstände im Voraus

berucksichtigt wird.

Unter einem stillschweigenben Bertrage endlich versteht man einen solchen, wo über einen personlichen ober binglichen Gegenstand, ber in ber Wirklichkeit besteht, keine besondere Ueberrinkunft zwischen zweien oder mehrern Personen abgeschlossen worden ist, kein Theil aber dem Gegenstande des stillschmeigenden Wertrages widersprochen hat, so haß burch die Fortdauer des Verhaltnisses und die gegenseitige Unerkennung desselben ein wirklich positiver Charafter des Vertrages sich gehildet hat "). (Dahin gehört das rechtliche Verhältniß zwischen Aeltern und Kinbern; zwischen dem Regenten und dem Polke, wo kein schriftliches Grundgesetz ihre gegenseitigen Rechte und Pflichten bestimmt; und darauf beruht, im practischen europäischen Wölkerrechte, Die Wölkersitte und das herkommen in der Verbindung und Wechselwirfung der civilisirten und christlichen europäischen Bolfer, Staaten und Reiche.)

<sup>\*)</sup> Zu den stillschweigenden Verträgen kann nicht gerechnet werden, wenn z. B. der eine für den andern
dessen Amtsgeschäfte betreiben wollte ohne dessen
Bustimmung. Nur ein bestehendes (factisches) Verhätenis kann als Geundlage eines stillschweigenden
Vertrages gedacht werden.

Ein Nebenvertrag (pactum accessorium) ist ein Vertrag, der zu den Bestimmungen eines vorausgegangenen Vertrages etwas hinzusest, und diese Bestimmungen entweder unter gewissen Vershältnissen erweitert oder beschränkt.

#### 25.

Veränderung und Aufhebung der Berträge.

Verändert und aufgehoben werben abgeschiossene Verträge:

1) durch jeden neuen Vertrag, der später über denselben Gegenstand von denselben contrasitens den Theilen eingegangen wird;

2) durch Erlassung, wenn der eine Theil selbst sein durch den Vertrag erworbenes Recht ganz

oder theilweise aufgibt;

3) durch gegenseitige Reue, wenn beide contrabirende Theile ihr Versprechen zurücknehmen, und gegenseitig von der festgesetzen Leistung sich entbinden;

4) durch Vergleich, wenn ein aus einem Bertrage streitiges Recht durch freiwillige Uebereinstunft beider Theile, ohne richterliche Entscheidung, beendigt wird;

5) durch Cession, wenn der eine Paciscant, mit Genehmigung des Andern, seine Rechte oder seine übernommenen Verpflichtungen einem Dritten überträgt;

6) durch Assignation, wenn der eine Paciscent einen Dritten, ohne dessen vorhergegangene Einwilligung, auf ein Recht anweiset, das ihm durch Vertrag zustehet; 6) durch Delegation, wenn der eine Pacifcent einen Dritten, mit dessen völliger Zustimmung, zur Uebernahme und Behauptung eines ihm vertragsmäßig zustehenden Rechtes anweiset.

## 26.

Won ber Billigkeit und vom Mothrechte.

Alle ursprüngliche und erworbene Rechte sind, ihrer Natur und ihrer Form nach, allgemein und gewiß; nur bei der Unterordnung einzelner Fälle unter das ewige Rechtsgeses kann bisweilen ein Zweisel oder auch ein Fehler entstehen. Eine wirkliche Collision zwischen zwei Nechten gibt es so wenig, als eine wirkliche Collision zwischen zwei Pflichten, weil da, wo eine Collision schein dar einzutreten scheint, das höhere Necht, wie die höhere Pflicht, im Gegensaße des niedern, von der Vernunft selbst bestimmt ausgesprochen wird.

Unter die zweiselhasten Rechte hat man das Recht\_auf Billigkeit und das Nothrecht gesbracht. Mit mehr Wiß, als Wahrheit, hat man das erste ein Recht ohne Zwang, und das leste einen Zwang ohne Recht genannt. Es kann aber kein Recht auf Billigkeit geben, weil der Begriff der Billigkeit zunächst in die Pflichten= und nicht in die Rechtslehre gehört, und sich lediglich auf die Pflichten der Gerechtigkeit bezieht. Die Villigkeit »), als Pflicht gedacht,

<sup>\*)</sup> Bergl. Hufelands Lehrsäße des Maturrechts 2c. S. 59. (2te Aufl.) — Durchaus den Gegenstand nicht erschöpfend ist die Monographie: Karl Sthe. Brose, über Necht und Billigkeit im Allgemeinen. Sott. 1821. 8.

besteht nämlich in der Anerkennung der unvollkommnen Rechte Andrer, und in der freiwilligen Beschränkung seiner eignen vollkommnen Rechte durch jene
Anerkennung. (Wenn ich z. B. einem, der in Verlegenheit wegen der Zinsen eines erborgten Capitals
ist, diese ganz erlasse, oder Aufschub bewillige.) Sie
kann daher blos als Gewissens sache geübt, und
nie von dem Andern erwartet und verlangt, geschweige
im bürgerlichen Leben durch Zwang bewirkt werden.

Unter dem sogenannten Nothrechte (casus extremae necessitatis) verstehen einige Maturrechtslehrer die Befugniß, in dem Nothfalle einer bringenden lebensgefahr sich selbst zu erhalten durch Werlegung der Rechte eines Andern, der kein Unrecht gethan hat. - (Dahin gehört ber von Manchen mit Vorliebe ausgemahlte Fall, wo zwei Personen Schiffbruch erlitten haben, auf Ginem Brete sigen, und sich überzeugen, daß nur Einer auf diesem Brete sich ret= ten kann. Darf er ben Andern in die Wellen stoßen?). Weil aber das Urrecht der Persönlichkeit, nach welthem nie ein anderes Wesen von uns als bloßes Mittel für seine Zwecke behandelt werden darf, durch keine scheinbare Collision der Rechte aufgehoben wird; weil ferner keine Moth, als ein physisches Uebel, so machtig wirken kann, daß durch sie der Gebrauch der Vernunft völlig vernichtet und der Mensch mit dem Thiere auf gleiche Linie der bloßen sinnlichen Selbsterhaltung gestellt wird; so folgt, daß das sogenannte Nothrecht der sittlichen Gesetzgebung der Vernunft widerstreitet, weil die Vernunft keinen Zustand des Menschen denken kann, wo er entbunden mare von der ewigen Gultigkeit des Sittengeseges "). (Der Mensch muß eher

<sup>\*)</sup> Es gehört zu ben sonderbaren Erscheinungen in ber

verhungern, als stehlen; und das Sprüchwort: Roth kennt kein Gebot, kann weder durch die Pflichten=, noch durch die Rechtslehre entschuldiget, geschweige begründet werden.)

#### 27.

# b) Angewandtes Naturrecht. Begriff und Umfang beffelben.

Das an gewandte Raturrecht enthält die wissenschaftliche Darstellung der erworbenen Rechte des Menschen, welche, je nachdem sie entweder Personen oder Sachen betreffen, per son liche oder dingliche Rechte heißen. Weil aber in einer, auf das Joeal des Rechts gegründeten, gesellschaftlichen Verbindung persönliche und dingliche Rechte blos durch gegenseitige freie Uebereinkunft, und also nur durch Vertrag erworden werden können; so enthält das angewandte Naturrecht zunächst die wissenschaftliche Darstellung der einzelnen Hauptgattungen und Arten von Verträgen, und der aus diesen Verträgen hervorgehenden rechtlichen Verhältnisse zwischen freien Westen.

Es ist nicht möglich, jeden einzelnen denkbaren Wertrag in die Wissenschaft aufzunehmen. Allein

Wissenschaft, daß über das Nothrecht selbst die scharfe sinnigsten und folgerichtigsten Denker unter den Nachs solgern Kants, welche übrigens von rein sittlichen Grundsäßen ausgehen, getheilter Meinung sind. So z. Während hep den reich ganz gegen das Notherecht sich ausspricht, lehrt Gros: ", der Mensch sep in der Noth entbunden von dem Rechtsgesese"; und so viele Andere.

die systematische Darstellung der Verträge muß wenigstens diesenigen Hauptgattungen und Arten von Verträgen entwickeln, unter welche der einzelne Vertrag sogleich gebracht werden kann.

#### 28.

Momenclatur ber wichtigsten Werträge.

Die wichtigsten einzelnen Berträge, durch welche gegenseitig personliche Rechte ober Sachen erworben werben, sind:

1) der Gesellschaftsvertrag überhaupt;

2) der eheliche Vertrag;

3) das daraus hervorgehende Aelternrecht;

4) der Dienstvertrag;
(Die Verträge 2-4 bilden das sogenannte Familienrecht.)

5) der Arbeits = und Miethsvertrag;

- 6) der Schenkungs=, Lausch= und Kaufver= trag;
- 7) der Leiß=, Darlehns= und Pfandvertrag;
  - 8) der Aufbewahrungs = und Bevollmächtisgungsvertrag, mit Einschluß der Bürgschaft;

9) der Wertrag auf den Fall des Todes; ...

- 10) der Verfassungs = und Regierungsvertrag der Gesellschaft;
- 11) ber kirchliche Verfassungsvertrag (Lehre von dem natürlichen Kirchenrechte);

12) das allgemeine Gesellschaftsrecht.

An die Darstellung dieser Verträge wird die Lehre von den Rechten der Wahnsinnigen in der Gesellschaft angeschlossen.

29.

# 1) Der Gefellschaftsvertrag überhaupt.

Der Gesellschaftsvertrag überhaupt ist von dem ur sprünglich en Zusammenleben der Menschen im natürlichen Zustande dadurch verschieden, daß nach demselben mehrere (wenigstens aber zwei) Personen sich gegenseitig versprechen, einen be stimmten Zweck gemeinschaftlich zu befördern und zu verwirklichen. So mannigfaltig verschieden diese Zwecke seinen Verträge und die deshalb abgeschlossen Verträge und die auf diesen Verträgen beruhenden Gesellschaft aften senn. Im Allgemeinen gibt es aber sur die Veurtheilung des Zweckes einer Gesellschaft nur zwei Grundsäse:

1) dieser Zweck barf nicht gegen das Sittengesetz senn;

2) und darf nicht die Rechte eines Dritten (nicht zur Gesellschaft Gehörenden) beschränken oder verlegen.

Jebe nach biesen Grundsten zu einem besonbern Zwecke vereinigte Gesellschaft muß, als solche, wegen der Rechtlichkeit und Einheit ihres Zweckes, als eine moralische und juridische Person (nach ihrem innern, dem Sittengesetze entsprechenden, Wesen, und nach ihrer äußern selbstständigen Ankundigung) anerkannt werden, welcher sämmtliche Rechte der Personlichkeit in ihrem ganzen Umfange zukommen. Die Form der Gesellschaft aber, über welche sich die vertragsmäßig verbundenen Individuen, in Beziehung auf ihren eigenthümlichen Zweck, vereinigen, heißt: die Verfassung verbelben.

Nach diesen Grundbegriffen über den Gesellschaftsvertrag überhaupt muß eben so die

Rechtlichkeit des Ehevertrags, des Dienstvertrags und des Staatsvertrags — wie die einer Tanzgesellschaft, eines Monchordens, einer Räuber-

bande u. s. w. beurtheilt werden.

Für das Staatsrecht kommt zu dieser naturrechtlichen Lehre die wesentliche Bestimmung hinzu: daß innerhalb des Staates nur diesenige Gesellschaft als rechtlich bestehend gedacht werden kann, deren Zweck der Regierung des Staates bekannt, und deren Verfassung, aus diesem Zwecke hervorgehend, von der Regierung anerkannt und bestätigt worden ist.

#### 30.

## 2) Der eheliche Vertrag.

Die Che ist ein freier (weder erzwungner, noch burch List bewirkter) Vertrag zweier Personen beiberlei Geschlechts zur gemeinschaftlichen und mit dem Sittengesetze übereinstimmenden Befriedigung des Geschlechtstriebes. Soll ver eheliche Vertrag diesem Begriffe entsprechen; so verlangt er von beiden Theis len einen gewissen bereits erreichten Grab von geistiger und sittlicher Reife, und ein Fortschreiten in derselben, um dem Endzwecke des menschlichen Dasenns sich gemeinschaftlich zu nahern, weil die Erreichung dieses Endzweckes in der Ehe nicht gehindert, sondern befordert und erleichtert werden soll, und weil beibe Theile, wegen der gemeinschaftlichen Annaherung an benfelben, sich gegenseitig achten, so wie wegen der dadurch gewonnenen personlichen Worzüge sich lieben sollen. — Der eheliche Wertrag verlangt ferner einen gesunden, für ben 3med ber Fortpflanzung völlig entwickelten und ausgebildeten,

und durch keine vorhergegangenen Ausschweifungen geschwächten, Körper, so wie ein angemessenes Berhaltnif in ben Lebensjahren beiber zur ehelichen Gesellschaft sich vereinigenden Personen. Er verlangt weiter, daß in ber Ehe, als einet freien Gesellschaft, keine Herrschaft des einen, und keine Unterordnung des andern Theiles fatt finde. Er verwirft zugleich jede außereheliche Befriedi. aung des Gefchlechtstriebes als gegen das Sittengeset, gegen die Rechte des Chegatten, und gegen die bemselben gelobte ausschließliche Treue. Er macht aber auch die Ernahrung und sorgfältige Erziehung ber erzeugten Rinder bis zur erreichten Mundigkeit zur heiligen Pflicht beiber Gatten, weil von der körperlichen, geistigen und sittlichen Bildung derfelben das Bestehen und die Veredlung des heranwachsenden Menschengeschlechts abhängt. Er ist endlich ein Vertrag auf Lebenszeit, sobald nicht der eine Theil durch selbstverschuldete, oder vor der Ehe verschwiegene, unheilbare körperliche Uebel in physischer Hinsicht völlig unfähig zur ehelichen Gemeinschaft und zur Befriedigung des Geschlechtstriebes geworden ift, ober durch den bosen Willen des einen Gatten die Sicherheit und bas leben bes anbern gefährdet, ober durch Chebruch der eheliche Vertrag vernichtet, oder burch ein Verbrechen in der Gesellschaft das Recht des außern freien Wirkungstreises in derselben verloren wird. Eintretende unerwartete Unglucksfälle aber, selbst wenn sie die Befriedigung des Geschlechtstriebes unmöglich machen sollten, berechtigen ben andern Gatten nicht zur Auflösung der Che; vielmehr kann in solchen Fallen das kunftige Berhaltniß von beiden Gatten nur nach den Pflichten der Billigkeit und Gute bestimmt werden.

1. Verbindungen zweier Perfonen beiberlei Geschlechts, durch welche entweder der Zweck der Geschlechtsgemeinschaft burchaus nicht erfüllt werben kann (wie z. B. burch bie Rastratenehe und durch die Che zwischen Personen von ganz ungleichem lebensalter), ober wo die Verbindung des Geschlechtstriebes nur auf eine gewisse Zeit (wie im Concubinate) und nicht für die ganze Dauer des lebens bestehen soll, oder wodurch die Gleichheit des Rechts zwischen den Verbundenen aufgehoben wird ig. B. in der Che zur linken Hand), fonnen wohl, nach positiven Gesegen, im Staatsleben verstattet und geduldet werden, nicht aber im Bernunftrechte ben heiligen Namen ber Che führen. In Hinficht der Blutsverwandtschaft aber erklart die Vernunft sich nur zunachst gegen die Che zwischen Aeltern, Kindern und Geschwistern; die entferntern Verwandtschaftsgrade enthalten keinen Verstoß gegen das Sittengesetz und das Recht; doch können sie aus physischen und politischen Grunden die Berücksichtigung der positiven Gesetzebung verdienen.

2. Naturgeschichte und Vernunft sprechen gleich stark sür die ein fache Ehe (Monogamie), mit Ausschluß der Vielweiberei und Vielmännerei. Selbst in der Ehe verlangt die Vernunft eine gemäßigte Vefriedigung des Geschlechtstriebes; denn die Ehe ist kein Freiheitsbrief für die wilden Ausbrüche thierischer Sinnlichkeit. Die Vernunft sagt zugleich, daß die völlig ungetheilte und innigste Liebe nur Eine Person des andern Geschlechts zu erregen und zu erhalten vermag; so wie die älterliche Zärtlichkeit und die zweckmäßige Erziehung der Kinder, von welcher die Fortbildung der mensch-

lichen Sesellschaft abhängt, im Allgemeinen nur der einsachen Ehe angehört. Die Geschichte endlich lehrt, daß alle polygamische Wölker in Hinsicht auf ihre Kultur und Verfassung früher sanken, als die, dei welchen die einsache Che bestand; daß mit der Vielweiberei gewöhnlich eine entehrende Behandlung und Heradwürdigung des weiblichen Geschlechts. verbunden ist, und daß selbst die Freuden der Geselligkeit nur da am reinsten genossen werden, wo beide Geschlechter gleiche Nechte besißen. (Man vgl. die im tresslichen Geiste geschriebene Schrift von Chstn. Wilh. Du feland: über die Gleichzahl der Geschlechter. Verl. 1820. 8. und halte dagegen die grobsinnliche Ansicht in Hugo's Naturrechte.)

3. Im hauslichen leben findet an sich keine Oberherrschaft fatt; es sollen vielmehr die Geschäfte
des hauslichen Lebens unter beide Gatten verhältnißmäßig gleich vertheilt senn, doch so, daß die
Gattin, wegen der mit der Schwangerschaft und
mit der Wartung und Pstege der Kinder verbundenen Beschwerden, das Necht hat, zu verlangen,

daß der Mann sie ernähre.

4. Alle einzelne Bestimmungen über das Vermögen und Eigenthum der Gatten, es bestehe in liegen- den Grunden, oder im Gelde u. s. w., gehören dem

positiven Rechte an.

5. Ehebruch ist, im weitern Sinne, jebe Besgehungs ober Unterlassungshandlung, welche bem Bertrage widerspricht, über welchen die Ehegacten sich vereiniget haben; im engern Sinne aber der Beischlaf mit einer Person des andern Geschlechts während der Dauer des ehelichen Bertrags. So gewiß der beleidigte Gatte das Necht hat, den

Shebtuch des Gatten durch Zwang zu verhindern; so gewiß wird auch durch den Chebruch der eheliche Wertrag aufgeloset, und es hängt blos von dem Willen des in seinen Nechten gekränkten Gatten ab, ob er dennoch die She nicht aufgehoben wissen will.

#### 31.

3) Das aus bem ehelichen Vertrage hervorgehende Aelternrecht.

Jonderer Vertrag, wohl aber ein rechtliches Verställenis, das unmittelbar aus dem ehelichen Vertrage hervorgehet. Denn Kinder haben, als Wesen, die mit dem Vermögen der Vernunft und Freiheit auszestättet, in der menschlichen Gesellschaft erscheinen, das ursprüngliche Recht auf die Ernährung, Beschützung, Erziehung und Vildung von den Leltern, die sie im Stande sind, sich selbst zu erhalten, und setbstständige Mitglieder der Rechtsgesellschaft zu wersten. Die Erziehung soll daher ihren Körper vor Verslehung bewahren, und die Entwickelung ihrer sinnslichen und geistigen Anlagen für die Gesammtheit der Zwecke derselben fortsühren dis zum Zeitalter der physischen und sittlichen Mündigkeit.

Die Aeltern haben dafür das Recht auf den Gehor sam der Kinder, so lange sie die Stelle der noch unmündigen und nicht zur Selbstthätigkeit gereisten Vernunft der Kinder vertreten; allein ke in Recht auf ihre Dankbarkeit, weil diese zwar Pflicht von Seiten der Kinder ist, zu welcher ein sittliches Wesen durch die innere Güte seiner Gesinnung bestimmt werden soll, die aber nicht als Recht verlangt werden kann.

Da serner Kinder Personen, d. h. Wesen mit Bernunft und Freihelt sind; so durfen fie nie als Sache, oder als das Eigenthum der Aeltern angesehen werden, das sie durch irgend einen Vertrag veraußern und Andern überlassen können, ob es wleich den Aeltern zusteht, zweckmäßige bessernde Strafen in Beziehung auf die sich verirrenden Krafte ihrer Kinder festzuseßen und zu vollziehen. — Auß demselben Urrechte der Personlichkeit folgt zugleich. daß Aeltern von verschiedenem firchlichen Befenntniffe fein Recht haben, in ihrem Chevertrage über bie kunftige religiöse Ueberzeugung und über das kirchliche Bekenntniß der Kinder im Voraus zu entscheiden. Eben so wenig hängt es von der Willkupr der Aeltern ab, welche Erziehung, und Richtung sie ben Kindern in Hinsicht eines kunftigen öffentlichen Berufs ertheilen wollen; vielmehr mussen sie überhaupt die in denfelben schummernden Anlagen zu entwickeln und diese Entwickelung weise zu befördern sachen, damit bie eigene Meigung des Kindes, so wie dessen Ueberzeugung in reifern Jahren., Diejenige Beschäftigung im öffentlichen leben erwähle, welche seinen körperlichen und geistigen Rraften und seiner bestimmt angekundigten Richtung in Beziehung auf außere Thatigkeit entspricht. In dieser wichtigen Ungelegenheit können Aeltern blos die rathenden Freunde ihrer Kinber senn, und sind, als solche, verpflichtet, denselben mit Unpartheilichkeit die Rechte und Pflichten, so wie die vortheilhaften Seiten und die lasten und Schwierigkeiten jedes öffentlichen Berufes zu schildern, zu welchem die Kinder Talente und Reigung zeigen.

Kinder werden endlich, ohne vorhergegangene Aufkündigung, der bisherigen Abhängigkeit von ihren Aeltern und ihrer Familie enthunden, sobald ihre Vernunft zur Mündigkeit, d. h. zu der Selbstständigkeit gelangt ist, daß sie theils den individuellen
Zweck ihres lebens durch eigne Thätigkeit verwirklichen, theils nach ihrer körperlichen Reise in die ehelichen Verhältnisse eintreten, und durch ihre erlangte
Vrauchbarkeit und Fertigkeit in irgend einem rechtlichen Geschäfte und Veruse eine Familie ernähren
können, wodurch zugleich alle diejenigen Verhältnisse aushören, welche aus dem Aelternrechte entspringen.

32.

## 4) Der Dienstvertrag.

Nachst dem ehelichen Vertrage und dem Aelternrechte gehört auch ber Vertrag zwischen Herrn und Diener zum sogenannten Familien rethte. Dieser Vertrag schließt, schon nach dem Grundbegriffe eines Bertrages, alle Verhaltnisse der Sklaverei, der Leibeigenschaft, der Eigenhörigkeit und des Dienstzwanges von sich aus, und darf ben Diener nicht ber Moglichkeit berauben, die Bedingungen des menschlichen Dasenns zu erfüllen, b. h. in seiner sittlichen Ausbildung fortzuschreiten und Glückseligkeit zu genießen. Selbst wenn der Diener freiwillig (entweder aus Unfunde der Große des Gutes, oder aus Dankbarkeit in einzelnen Fällen) dieser Rechte sich begeben wollte, darf es der Herr nicht annehmen, weil er dadurch ein vernünftiges Wesen, das die Größe scines Opfers aus Unwissenheit ober im Augenblicke der Ueberraschung des Gefühls nicht zu berechnen weiß, abhalten würde, für die Zukunft den Zwecken seines Dasenns sich zu nähern. Der Vertrag zwischen herrn und Diener beruht aber von Seiten bes Herrn auf ber

Bereitwilligkeit, einem Wesen seiner Gattung die Erreichung ber Zwecke seines irdischen Dasenns, gegen gewisse von demselben zu leistende Dienste, zu erleichtern, und von Seiten des Dieners auf der freiwilligen Verzichtleistung auf einzelne im Vertrage bestimmte Verhältnisse seines äußern freien Wirkungskreises während einer im Vertrage sestgeseten Zeit, um für gewisse seiner im Vertrage festgeseten Zeit, um für gewisse festgessete Dienstleistungen in Veziehung auf die dringendsten Vedürsnisse des Ledens gesichert zu senn. Von Seiten des Herrn darf daher nichts verlangt, und von Seiten des Dieners nichts übernommen oder gethan werden, was mit den ursprünglichen Rechten der Menschheit unvereindar ist, oder was außerhalb der Vedingungen des abgeschlossenen Vertrages liegt.

## 33.

# 5) Der Arbeits- und Miethsvertrag,

Der Arbeitsvertrag ist dem Dienstvertrage in einzelnen Verhältnissen ähnlich, nur daß der, welcher blos für den Andern vertragsmäßig arbeitet, nicht in den Kreis des Familienlebens und Familienrechts gehört. In dem Arbeitsvertrage verspricht der Promittent dem Promissar, gewisse Kräfte des Körpers oder des Geistes zu einem von dem Promissar bestimmt deseichneten Zwecke zu verwenden, wogegen dieser eine ebenfalls im Vertrage genau bestimmte Entschädigung leistet. Der Promissar bekommt dadurch das Recht, die Arbeit so zu fordern, wie sie der Vertrag sestsest, und der Promittent die dasür ausgemittelte Entschädigung.

Durch den Miethsvertrag wird das Recht entweder auf den Bebrauch einer Sache, oder auf Bergeltung zwischen beiden contrahirenden Theilen Gestgesetzt wird. Bei der Miethe von Sachen heißt diese Vergeltung: der Miethstins (locarium); bei dem Miethsvertrage zur Leistung gewisser Dienste: der Miethslohn (merces). Die Miethe berechtigt aber nur zu dem Gebrauche der Sache, wosür sie gemiethet ist; auch trägt der Miether nie den Schaden, welchen die gemiethete Sache aus natürstichen Ursachen oder durch Zufall erleidet; doch muß er den Miethszins entrichten, selbst wenn er die gemiethete Sache nicht gebraucht haben sollte.

34.

6) Der Schenkungs=, Tausch- und Kaufvertrag.

Die Schenkung besteht in der unentgeldlichen Uebertragung einer Sache an einen Andern, der in die Annahme derselben einwilligt. In dem Schenkungsvertrage wird daher eine Leistung versprochen, und der Gegenstand derselben dem Andern übergeben, ohne daß der Promittent von dem Promissar, außer der Annahme des Gegenstandes, eine Gegenleistung sich bedingt: Der Promittent darf aber die Schenkung nicht einseitig aus Reue, oder wegen verändersten Verhältnisse miderrufen; denn selbst der Widersten Verhältnisse miderrufen; denn selbst der Widersten, wegen des Schadens, den der Schenkende durch die Weggabe des Gegenstandes erleiden dürste; ist nach dem Vernunftrechte ungültig.

Der Tauschvertrag beruht auf der Zusags einen gegenseitigen Veräußerung der Paciscenten, und auf dem enfolgten. Austausche der Gegenstande des Bertrags, wodurch der eine Paciscent das Eigenthum eines Gegenstandes von dem andern Paciscenten, gegen das ihm überlassene Eigenthim eines

andern Gegenstandes, erwirbt.

Der Kanfvertrag überläßt das Eigenthum einer gewissen werthvollen Sache an einen Undern sür eine Summe (den Kauspreis), über welche sich beide Theile vereinigt haben. Durch Erlegung des Kauspreises geht das Eigenthum der erfausten Sache von dem bisherigen Besitzer auf den Undern über, well diese Erlegung die Bedingung der rechtlichen Erwerdung ist; auch übernimmt der Käuser die Gesahr der Beschädigung oder des Untergangs der Sache durch Zufall von dem Augendlicke an, wo er Eigenthumer wird.

35.

7) Der leiß-, Darlehns- und Pfandvertrag.

Der Leihvertrag beruht auf der Ueberlassung einer ums zugehörenden Sache zum Gebrauche (nicht Werdrauche) an einen Andern, entweder auf eine bestimmte Zeit, zu einem bestimmten Zweise, und unter gewissen Bedingungen, oder ohne dieselben Im erstern Falle trägt der Empfänger nur der Sorge und die Rosten für die Erhaltung des Gegenstandes; sür den zufälligen Schaden aber an demselben ist er nicht verantwortlich (casum sentit dominus). Diesser Wertrag heißt precarinm, wenn nichts in Unsehung der Dauer bestimmtt worden ist, weshalb der Berteiher des Gegenstandes ihn zu jeder Zeit (selbst noch vor beendigtem Gebrauche der Sache): widerensen kunn.

Bon bem leihvertrage ift der Darlehns vertrag dadurch verschieden, daß in dem lettern eine 
zum Ver brauche (d. i. zur Consumtion) geeignete 
und bestimmte Sache dem Andern unter der Bedingung eigenthümlich überlassen mird, daß derselbe eine 
andere von gleicher Beschaffen heit zurück zu 
erstatten verspricht. Im engern Sinne heißt, nach 
diesem Bertrage, der, welcher die Sache übergibt, 
der Gläubiger, und der Empfänger der Schuldner, sobald für die Zeit zwischen dem Gebrauche und 
der Zurückerstattung eine gewisse Geldsumme, oder 
ein ander Wichteler Gegenstand, als Entschädigung 
für die Gebrauch sessen ohne Zinsen.

Nach bem Naturichte steht es dem Darleiber frei bit Zinsen fo boch festzuseßen, als es seine Verfitust billgt, und der Schuldner sie eingeht. Nach der positiven Geseßen aber besteht ein bestimmter Zinsfuß, über welchen hinaus die willkührliche Zinserhöhung Wucher heißt und der

richterlichen Ahnbung unterliegt.

Der Pfand vertrag besteht in bem Rechte, welches ber Schuldner seinem Glaubiger überträgt, im Falle ber Nichtleistung einer eingegangenen Verschindlichkeit, durch Zurückbehaltung oder Veräußerung eines am Werthe gleichen Gegenstandes, d. i. des Pfandes, für diese Nichtleistung sich zu entschähigen. Wird das Pfand dem Gläubiger übergeben; so ist dies der Pfandvertrag im engern Sinne. Wird das Pfand dem Gläubiger nur verschrieben; so heißt die Verpfandung Oppothet. Das Pfande vecht beruft daber im Allgemeinen auf einer im Voraus gewisteten Sicherheit wegen, der Erfüllung einer durch Vertrag festgesetzen Vestimmung;

voch berechtigt die Uebernahme des Pfandes zu keinem Gebrauche desselben, sobald dieser Gebrauch im Vertrage nicht besonders ausgemittelt worden ist.

#### 36.

8) Der Aufbewahrungs- und Bevollimachtigungsvertrag. — Die Burgschaft.

Der Aufbewahrungs- (auch Mieberlegungs-) Bertrag beruht auf bem, einem Andern übertragenen, Rechte, eine Sache aufzubewahren, und in dem Wersprechen des Andern, für diese übertragene Sache zuhaften, und, wenn der Verlust derselben durch seine Schuld entsteht, Schabenersaß zu leisten. den contrahirenden Theile heißen der deponens und der depositarius. Ist eine bestimmte Zeit der Aufbewahrung festgesett; so barf ber Depositarius bie Sache vor dem Ablaufe dieser Zeit nicht zurückgeben, wenn ihm dieselbe auch lästig werden sollte; eben so darf sie der Deponent nicht früher zurück verlangen. Mur physische Ohnmöglichkeit, sie langer aufzubewahren, ober die rechtliche Aufhebung des Wertrags, kann den Depositar bavon entbinden. — Der Depositar bekommt aber durch die übernommene Aufbewahrung eben so wenig das Recht, die deponirte Sache zu gebrauchen, sobald bies im Vertrage ihm nicht ausbrücklich zugestanden worden ist, als er an sich für die Aufbewahrung eine Entschädigung forbern kann, wenn biese nicht gleichfalls durch vorhergegangene Uebereinkunft festgesest ward.

In dem Bevollmächtigte (mandatarius) die übernimmt der Bevollmächtigte (mandatarius) die Führung eines Geschäfts an der Stelle des Bevollmächtigenden (mandans), und wird dadurch der

Stellvertveter deffelhen. Dach muß ber Bevollmachtigende seine Bollmacht mit Bestimmtheit geben, weil der Bevollmächtigte verpflichtet ist, das übernommene Geschäft der Vollmacht gemäß zu führen, und selbst für die vernachläffigte Erfüllung desselben Entschädigung zu leisten, besonders wenn der Machtheil aus der Ueberschreitung der Grenzen der erhaltenen Vollmacht entspringt. Dagegen steht aber auch vem Bevollmächtigten das Afcht zu, die Anerkennung und Bestätigung seiner Handlung nach vollbrachtem-Beschäfte von dem Bevollmächtigenden zu verlangen-Hat übrigens der Bevollmächtigte eine ihm bedingt ertheilte Wollmacht überschritten; so ist ber Bevollmächtigende nicht verpflichtet, die eingegangnen Bedingungen zu bestätigen. Endlich darf ber Bevollmächtigte die erhaltene Vollmacht, ohne ausbruckliche Einwilligung des Bevollmächtigenden, auf feinen Dritten übertragen.

Durch Gutsagung und Verbürgung kann ein Dritter an dem Vertrage Andrer Antheil erhalten, und gewisse ihn bindende Verpflichtungen überneht men, entweder um dem Versprechen des einen Theils mehr Nachdruck zu geben, oder um die Sicherheit der Leistung in Hinsicht der Bedingungen des Vertrags überhaupt zu garantiren. Die Verpflichtung des Vürgen erlischt aber mit der Vollendung des Verstrags; dagegen tritt die Leistung des Bürgen ein, sophald der Vertrag nicht zur rechten Zeit und unter den sestgesesten Bedingungen ersüllt wird.

37.

9) Der Vertrag auf den Fall des Todes.

Wenn gleich die Testamente, nach ihrem Wesen und nach ihrer Form, ausschließend dem positiven

Rechte angehören, und ein Testament im civilistischen Sinne dem Naturrechte fremd ist; so folgt doch schon ans dem ursprünglichen Rechte auf erworbenes Eigenthum, so wie aus dem Rechte des Vertrags überhaupt, daß jeder Theilnehmer der Rechtsgesellschaft über sein Eigenthum auch auf ben Fall bes Todes verfügen, und eben so, wie es einen Schenkungsvertrag unter Lebenden gibt, sein Eigenthum gleich= falls einem Andern im Voraus auf den Fall des Todes vertragsmäßig entweder ganz ober theilweise bestimmen kann, ohne daß die Rechtsgesellschaft, deren Mitglied er ist, berechtigt ware, das durch seinen Tod erledigte Eigenthum für herrentvs zu erklären, und der willführlichen Ergreifung eines Dritten. zu überlassen. Der Gegenstand bieses Vertrages umschließt daher ben rechtlichen Nachlaß eines Werstorbenen, und der in Kraft dieses Pertrages eintretende Besißer des Rachlasses heißt der Erbe.

Sobald aber kein solther Bertrag vorhanden ift, tann ein natürliches Erbfolgerecht, nach Wermunftgrundfäßen, nur aus bem natürlichen Familieurechte nach der Gemeinschaftlichkeit des Eigenthums zwischen Familiengliebern abgeleitet werden, und nur so weit reichen, als das Familien= recht reicht. Das natürliche Erbfolgerecht kann daher nur zwischen Personen, die burch die Bande ber Natur ober eines formlichen Wertrags zum häuslichen und ehelichen leben vereinigt sind, also zwischen Gat= ten, Aeltern, Rindern und Geschwistern nach dem Bernunftrechte gebacht. werben, weil zwischen Diesen die gegenseitige Werpstichtung ver Ernäheung und Unterstützung, und das Recht des gemeinschaftlichen - Eigenthums und Besißes flatt sindet. -tere Bermandte, no diese beiden Verhältnisse wegfallen, können nur, wie jede andere Person, durch. einen förmlichen Vertrag auf den Fall des Todes zu-Erben bestimmt werden.

Rrug (Handb. der Phil. Th. 2, S. 145 f.: 2te Aufl.) erklärt sich gleichfalls für den Erbvertrag.

38.

10) Der Berfassungs und Regierungsvertrag der Gesellschaft.

Wenn überhaupt jebe Verbindung von Menschen zu einem bestimmten Zwecke nur durch Wertrag. eine rechtliche Form, d. i. eine Verfassung (J. 29.), und dadurch erst den Charafter einer abgeschlossenen Gesellschaft erhält; so kann auch die rechtliche Form der gesellschaftlichen Verbindung eines ganzen Wolfes nur unter der Bedingung! eines Werfassungsvertrages gebacht werben. Denn die Wernunft benkt unter einem Wolke bie Masse von Individuen, die für die Verwirklichung bes Zweckes ber Herrschaft bes Rechts burch. einen freien Wertrag zu Einer Rechtsgesellschaft verbunden sind. — In dem Verfassungsvertrage vereinigt sich aber der Gesammtwille des Wolkes the ils über den Zweck der Verbindung, theils über die aus der Eigenthumlichkeit und den besondern Verhaltnissen jedes einzelnen Wolkes hervorgehenden. Mittel, diesen Zweck zu erreichen. Es mussen baher, bevor nach den Grundsäßen der Staatsfunst (Politik) die besondern Werhaltnisse des einzelnen, in der Erfahrung erscheinenden, Wolkes bei der Aufe stellung der Verfassung desselben berucksichtigt werden können, im Naturrechte die von der Wernunft

unnachissisch gebotenen allgemeinen Grunden lagen jedes rechtlichen Vereins (welche alse auch die Grundlagen der rechtlichen Verfassung eines jeden Volkes bilden), in ihrer Einfachheit ausgespronichen werden. Diese Grundlagen bestehen aber int den (h. 15 st.) aufgestellten ur sprünglich en Rechte ten des Menschen, welche in der Verfassung, alst einem durch den Gesammtwillen abgeschlossenen. Verstrage, unter der Form von Gesassen — als Vorschriften sur den Willen aller durch den Vertrag verschriften sur den Willen aller durch den Vertrag verschundenen Individuen — erscheinen. So verschiese den daher auch im Einzelnen die Vestimmungen in der Verfassung eines gegebenen Boltes, nach der lichen und geschich gegebenen Boltes, nach der lichen und geschicht ihren Verfastunssen in der Verfassung eines gegebenen Boltes, nach der lichen und geschicht ihren Verfastunssen in der Verfassung eines gegebenen Boltes, nach der Lichen und geschicht ihren Verfassung eines gegebenen Verfassung eines

<sup>\*)</sup> Das Raturrecht behandelt den Berfassungsnertnag. in abstracto; bas Staatsrecht benfelben mit Dinfict auf den, das Bestehen der Rechtsgefellschaft ficernden, rechtlich geftalteten Zwang; Die Staat so tunft aber: mit Beziehung auf briliche. nub ger foidtliche Berhaltniffe. Beide Berfaffung. g. B. für Portugal, Norwegen u. f. w. - inwies fern diese als gegebene d. h. als wirklich eristirende Staaten erscheinen - Die befte fep; tann nicht nuch bem Maturrechte und nach bem Staatsrechte ente schieden werden. Das Maturrecht verlangt blos, daß' die im S. aufgestellten Grundlagen einer jeden rechtlichen Berfaffung in ben Berfaffungen Portus gals, Morwegens n. f. w. nicht fehlen, und das Staatsrecht fiellt diefe Grundlagen, auf den gall möglicher Berfegung; unter die Gafantie Bas: aber in des rechtlich gestalteten Zwanges. geschichtlicher Hinficht (b. h. aus den sett Jahrhunderten bestehenden rechtlichen und gesetlichen Formen des offentliche'n Staatsiebens in Portugal, Morwegen u. a.) mit jenen allgemeinen nas turrectlichen Grundlagen einer jeden rechtlichen Ber-

mbgen; is verlangt bie Wernunft boch als allgemeine: Grundlagen einer jeden Verfassung: die personliche. Freiheit, mit ewiger Vernichtung aller Sklaverei und Leibeigenschaft (und da, wo sie geschichtlich noch bestehen, mit rechtlicher Ausgleichung der aus dem lehnssysteme hervorgegangenen person-Uchen und dinglichen Verhaltnisse); die außere Gleichheit vor dem Gesehe in Hinficht aller in der Gesellschaft geltend zu machenden Rechte und aller in verselben zu übernehmenden Pflichten; besonders in Betreff der: dffenelichen leistungen (doch ohne Aufhähung der geschichtlich begründeten personlichen Stundesverhaltnisse); die Fresheit der Sprache, der Presse und ves Gewissens (boch ohne irgend eine baburch geschehene Rechtsverlegung ungeahndet zu lassen); die personliche Ehre aller Individuen des Wolkes; die rechtliche Erwerbung bes Eigenthums; die individuelle und allgemeine Sicherheit, und die unverbrüchliche Gültigkeit aller Verträge, welche die zur Gesellschaft verbundenen Individuen auf rechtliche Weise gegenseitig abschließen.

Da aber diese höchsten Guter bes Lebens, ohne welche keine Herrschaft des Rechts gedenkbar ist, theils

sassung verbunden werden, stehen bleiben und den Uebergang aus der alten Zeit in die neue vermitzteln, was serner aus drilich en Rücksichten und aus allgemein in Portugal, Norwegen ic. gesühlten Besdürnissen in die Bersassung aufgenommen werden soll; das kann blos durch die auf einen: gegebenen. Staat angewandten Grundsähe der Stoatskunst entsschieden werden. — Nur durch die Verwechs lung dieser Vestimmungen konnten die ungeheuern Misswerkandnisse bei und nach der Bisdung neuer Verssassungen siet 30. Jahren: entstehen.

nach ihrem ganzen Umfange, theils für alle Zeiten. in der Gesellschaft gesichert werden sollen, weil eben, nach der Bernunft, an die Stelle des Gefammtwillens der Masse, die moralische und juribische Einheit des Ganzen treten soll; so pers langt anch die Wernunft, daß bas Bolk, welches, als Masse, seine Rechte ohne Anarchie nicht ausüben fann und barf, sogleich in bem Berfassungspertrage die Anwendung und leitung der Gesammtmacht ber ganzen Gesellschaft einem Oberhaupte, bem Regenten; so wie die fortbauernde Bemahrung und Behauptung der Rechte des Bolkes einer bestimmten Zahl aus seiner Mitte freigemählter Stellvertreter übertrage, mit dem Eintritte der rechtlichen Verfassung ins dffentliche Leben, die Ankundigung der Gefammtmacht des Wolkes durch bas Wolk felbst für immer aufhört, dem Regenten aber ausschließend die vollziehende Gewalt, und gemeinschaftlich mit den Stellvertretern des Wolks (nach gemissen in der-Werfassung genau gezogenen Grenzen) die ge fe 6gebende Gewalt zukommt, fo wie bie richterliche Gewalt, durch welche jede einzelne streitige Handlung der Mitglieder der Rechtsgesellschaft unter die bestehenden Gesetze gebracht und nach denselben beurtheilt wird, von einem unabhängigen richterlichen Personale geubt werden muß,

Nach diesen, aus dem Urrechte der Menschheit selbst abgeleiteten, Grundlagen gehört die Lehre von der rechtlichen Begründung einer Verfassung, und von der in derselben ausgesprochuen Theilung (nicht Trennung) der höchsten Gewalt in die gesetzgebende, vollziehende und richterliche, in das Naturrecht, wordusch dugleich der Versassungswertrag den Regies

richtliche und bleibende Gestaltung eines Wolkes ohne Regierung gedacht werden kann. Das Werhaltniß aber, das zwischen dem Regenten und ven Regierten vertragsmäßig besteht, ist das Werhaltniß zweier sittlicher Personen, welche gegenseitig Pflichten und Rechte gegen einander haben.

Betfassung unter der gesesslichen Begründung der Betfassung unter der gesesslichen Begründung des Zwanges, so wie über die gegenseitigen Rechte und Pstässen des Regenten und der Unterthanen, wirdim Staatsrechte-entwickelt. Dagegen gehört die Erörterung der Frage: ob dei einem gegebenen. Volke die Regierung einer einzigen Person, oder einer Mehrzahl von Individuen, ob erblich oder wechselnd, ob lebenslänglich oder auf eine bestimmte Reihe von Jahren, so wie unter welchen. Titeln und äußern Formen übertragen werden soll, der Staatskunsk an, weil diese durchgehends die Erfahrungen der Geschichte und das bei jedem gegebenen Volke dies jest rechtlich Bestehende eine de berücksichtigs.

### 39.

# 11) Der kirchliche Berfassungsvertrag.

Reine vertragsmäßig verbundene Gesellschaft von Menschen kann ohne diffentliche Religionsübung gedacht werden, weil jedem vernünftigen Wesen die Beziehung auf das Uebersinnliche und Ewige schon in und mit seiner geistigen Natur gegeben ist. Nächst dem Verfassungsvertrage, welcher die allgemeine rechtliche Grundlage des Vereins einer bestimmten Masse von Individuen zu einem Bolte bildet, muß

baher in jeder Rechtsgesellschaft vernünftiger Wesen ein Wertrag bestehen, burch welchen dieselben zum gemeinschaftlichen öffentlichen Bekenntnisse ihrer religiofen Ueberzeugung, zur Befestigung, Belebung und Fortbildung in derselbeu, so wie zur gemeinschaftlichen Werehrung Gottes vermittelst eines außern Kultus sich vereinigen. Nächst biesen wesentlichen Bestimmungen des firchlichen Verfassungsvertrags soll berselbe zugleich die Zeit, ben Ort, die Formen und die außern Symbole dieser Werehrung enthalten, so wie die Bedingungen, unter welchen die leitung bes öffentlichen religiösen Unterrichts und Rultus gewissen Individuen übertragen wird, welche durch zweckmäßige wissenschaftliche Vorbereitung und practische Uebung eben so, wie durch die Sittlichkeit ihrer Gesinnung und ihres Wandels, am meisten bazu geeignet find, die innere und außere Gestaltung einer Rirche nach ihrer Berfassung, nach ihrer Bermaltung und nach ihrem Rultus aufrecht zu erhalten, zu leiten und zeitgemäß fortzubilden. Denn ber Zweck der kirchlichen Verbindung beruht, weil sie sittliche und zur grenzenlosen Vervollkommnung bestimmte Wesen umschließt, auf der sittlich - religiosen Fortbildung aller vertragsmäßig zusammengetretenen Individuen, theils in hinsicht der Begrundung und Beroahrung der durch freie Selbstthätigkeit erreichten Ueberzeugung von den Gegenständen des religiösen Glaubens, theils in Hinsicht der öffentlichen Ankundigung des religiösen Lebens durch sittlich gute — auf die großen Ideen der sittlichen Freiheit, der sittlichen Weltordnung, der Unsterblichkeit und des Dasenns Gottes gegründete — Handlungen. Die Kirche, im naturrechtlichen Sinne, ist baber eine Gesellschaft von Menschen, die sich zum affentlichen Bekenntnisse

und zur Ausübung der Religion vermittelst eines gemeinschaftlichen anßern Gottesdienstes vertragsmäßig verbunden haben.

40.

# 12) Das allgemeine Gesellschaftsrecht.

Das allgemeine Gesellschaftsrecht umschließt theils das Verhältniß des Individuums zu der ganzern Rechtsgesellschaft, mit welcher dasselbe durch Vertrag verbunden ist; theils das Verhältniß dieser Gesellschaft zum Individuum; theils das Verhältniss derhältniss der einzelnen vertragsmäßig begründeten Rechtsgesellschaften, die neben verselben auf dem Erdboden bestehen, oder des einen Volkes zu den andern Volkern.

Das Verhältniß des Individuums zur Gesellschaft beruht darauf: daß es seinen persönlichen Zweck jedesmal in den innigsten Zusammenhang mit den Zwecken der ganzen Gesellschaft bringe; daß es diesen Zweck blos durch rechtliche Mittel zu verwirklichen suche; daß es alle öffentliche Beschwerden und tasten der ganzen Gesellschaft eben so gemeinschaftlich trage, wie es an allen Vortheilen der Gesellschaft rechtmäßigen Antheil nimmt; und daß es, wenn es das Bestehen und die Wohlfahrt des Ganzen verlangt, bereit sen, seine individuelle Wohlfahrt dem Zwecke des Ganzen willig auszuopfern.

Das Verhältniß der Gesellschaft zu dem Individuum beruht darauf: daß kein Mitglied der Gesellschaft blos als Mittel, sondern in jedem einzelnen Falle als Selbstzweck behandelt werde; daß der außere freie Wirkungskreis des Individuums nie beschränkt werde, als entweder mit dessen eigner Zustimmung, sobald es das Bestehen und die Wostsandlungen des Individuums die Nechte Andrer bebroht und werlest werden; und daß die ganze Gesellschaft durch alle ihre öffentlichen und gemeinschaftlichen Anstalten und Einrichtungen; so wie durch die
zeitgemäße Fortbildung derselben, den ununterbrochenen Fortschritt aller zur Gesellschaft verbundenen Individuen zur größern Wohlsahrt und zur höhern
geistigen Thätigkeit befördere.

Das Verhältniß der einzelnen vertragsmäßig begründeten Rechtsgefelb schaft zu andern vertragsmäßig abgeschlossenen Rechtsvereinen, ober des einen Wolfes zu ben andern, welche mit und neben ihm auf dem Erdboben bestehen, beruht auf der Uebentragung des Gleichgewichts des außern freien Wirkungskreises innerhalb der einzelnen Rechtsgesellschaft auf die Verbindung und Wechselwirkung aller neben einander bestehenden Völker, bamit das Recht, wie es auf einem bostimmten Theile bes Erbbobens innerhalb des einzelnen Volkes herrschen soll, auch auf bem ganzen Erbboben herrsche, und im ganzen Reiche sittlicher Wesen, nach ihrer außern Unfunbigung, nichts herrsche, als das Recht. So entsteht durch die Erweiterung des Maturrechts auf die ganze Menschheit das philosophische Wolkerrecht.

41

# Anbang.

Won ben Rechten ber Wahnsinnigen.

In jeder größern Gesellschaft freier Wesen werben Individuen getroffen, welche wahnsinnig b.h. auf eine gewisse Zeit ober für immer des Gebrauchs ihrer Vernunft und ihres freien Willens beraubt sind. In Beziehung auf biefe unglucklichen Wesen unfrer Gattung — über beren Gelbstverschuldung ihres Zu-Kandes der außern Rechtsgesellschaft kein Urtheil zu-Reht - verlangt die Vernunft, daß, weil sie durch ihren Eineritt und durch ihre Aufnahme in die Gesellschaft nach der Gesammtheit ihrer ursprünglichen und erworbenen Rechte anerkanne worden sind, sie auch während ber Zeit ihres Wahnsinns nach biesem Mansstabe behandelt werden mussen. Zunächst steht aber dem Oberhaupte der Familie, zu welcher sie gehören, ober wenn sie in öffentliche Unstalten aufnenvmmen worden sind, den Worstehern berfelben die Pflicht zu, über ihre Personen und ihre Rechte zu wachen, damit theils ihre individuelle Sicherheit, ihr Eigenthum, ihr guter Name, und ihre abge-schlossenen Verträge nicht beeinträchtigt ober verlett, theils die Unglücklichen felbst mit möglichster Umsicht und Schonung behandelt werden, um sie entweder wieder zur Genesung zu bringen, oder doch zu ver-hüten, daß sie im Zustande des Wahnsinns nicht fich felbst und ben übrigen Mitgliedern ber Rechtsgesellschaft gefährlich werden.

B) Das philosophische Völkerrecht, ober der philosophischen Rechtslehre zweiter, Theil.

#### 42.

Uebergang vom Naturrechte zum Bolkerrechte.

Wenn das Maturrecht, als der erste Theil der philosophischen Rechtslehre, das Ideal darstellt, wie bas Recht in bem außern freien Wirkungskreise ber vertragsmäßig zu einer Gesellschaft verbundenen Individuen zur Herrschaft gelangen kann und foll, und deshalb aus dem, jedem Individuum zustehenden, Urrechte ber Personlichkeit bessen ursprüngliche Rechte, so wie die gesammten Bedingungen alles rechtlichen Zusammenlebens in ber Ehe, in ber Familie, in ber öffentlichen Verbindung eines ganzen Wolfes, und in ber Kirche entwickelt; so umschließt bas philosophische Wolkerrecht, als der zweite Theil der philosophischen Rechtslehre, das Ideal der Herrschaft bes Rechts auf bem gangen Erbboden, nach der Verbindung und Wechselwirkung der auf der Erde neben einander bestehenden größern oder kleinern in sich vertragsmäßig abgeschlossenen rechtlichen Vereine, die wir Volker nennen. Denn abgesehen von der großen Verschiedenheit der in der Wirklichkeit bestehenden Bolker, theils nach ihrer physischen Beschaffenheit; theils nach ben Einflussen des Klima, des Bobens, der Beschäftigungen, der Religionen, der Verfassungen und Regierungen auf die Entwickelung und Ausbildung berfelben; theils . nach den mannigfaltigen Stufen der geistigen, kunstlerischen und sittlichen Kultur, auf welchen sie stehen, gibt es doch, nach der Vernunft, ein gemeinsames Band für sie alle in ihrer außern Verbindung und Wechselwirkung: das ewig gultige und heilige Recht.

Wie aber innerhalb dieser gegenseitigen Werbindung und Wechselwirfung aller Wolfer des Erdbodens das Necht zur Herrschaft gelangen soll, lehrt das philosophische Wölkerrecht. So entsteht, durch die Erweiterung der lehren des Maturrechts auf die ganze, in mannigfaltig verschiedene Volker getheilte, Menschheit die Wissenschaft des Völkerrechts. Allein so wie bas Naturrecht wesentlich verschieben von bem Staatsrechte, und, als idealischer Maasstab für alle Rechtsverhaltnisse, weit erhaben ist über alle in der Wirklichkeit bestehende positive Rechte, Gesetzgebungen und Verfassungen; eben so ist auch das philosophische Bolferrecht von dem Staatenrechte, mit dem in demselben die gegenseitigen Rechte ber Staaten schüßenden und ahndenden Zwange, und von dem practischen europäischen Wölkerrechte in wissenschaftlicher Hinsicht wesentlich verschieden, ob es gleich für die Begründung beiber, so wie für alle darin aufgestellte Grundsäße und Lehren, den hochsten Maasstab enthält. Das philosophische Wölkerrecht ist daher die wissenschaftliche Datstellung des Ideals der Herrschaft des Rechts auf dem ganzen Erbboden in der Werbindung und Wech selwirkung aller neben einander bestehenden Wölker.

Das philosophische Volkerrecht, welches, wie das Naturrecht, auf ein Ideal sich gründet, das in der Wirklichkeit nie ganz erreicht werden kann, schließt, wegen dieses Ideals, den Zwang in veil dieser ein frembartiger Bestandtheil in der idealisch gedachten Wechselwirfung der Völker ist. Allein das Staatenrecht kann so wenig, wie das Staatsrecht, des rechtlich begründeten Zwanges entbehren, weil er im wirklichen Verkehre der Staaten die Bedingung ist, daß die Herrschaft des Rechts erhalten, und das verleste Recht geahns det werde.

Eben so genau muß das philosophische Wölkerrecht von dem practischen europäischen Volkerrechte unterschieden werden, welches jenes voraussest und auf dasselbe sich gründet. Denn das practische europäische Völkerrecht (wie es im vierten Theile dieser Staatswissenschaften spstematisch dargestellt werden wird,) beruht zunächst auf den zwischen den einzelnen Völkern und Staaten abgeschlossenen und bestehenden Verträgen, so wie auf der Völkersitte, dem Herkommen und der Analogie.

In Hinsicht des geschichtlichen Anbaues des Bölkerrechts muß erinnert werden, daß die altern Bearbeiter desselben von Hugo Grotius an dis auf Wattel und Moser, durchaus kein reinphilosophisches Bölkerrecht, sondern ein gemischtes aufstellten, worin zwar die Zurücksführung der aufgestellten Lehren auf Vernunftgrundsfäße nicht zu verkennen ist, wo aber doch die Entwickelung des in der Wirklich feit Vestehens den vorherrschte, so daß die dahin gehörenden Werke in der Literatur des practischen europäischen Wölskerrechts aufgesührt werden sollen. Erst seit dem Schriften von Günther, Martens und andernüber das practische europäische Wölkerrecht watd:

das lettere in wissenschaftlicher Hinsicht sorgfältig von dem philosophischen Wolkerrechte geschieden; so wie dann auch die philosophischen Schriftsteller über das Naturrecht, besonders seit der Werbreitung des fritischen Systems, das philosophische Wolkerrecht, nach seinem Zusammenhange mit dem Naturrechte, sogleich in Verbindung mit demselben behandelten, und alles von dem philoso= phischen Wölkerrechte ausschlossen, was blos in ben Kreis des practischen europäischen Volker= rechts, als einer selbst ft andigen Wissenschaft, gehört.

### 43. ·t.

3med bes Mebeneinanberbestehens ber Bolfer.

Wenn das einzelne Wolk, nach der Vernunft, aus einer Mehrzahl von Individuen besteht (J. 38. und 49.), welche, zur Verwirklichung bes gemeinschaftlichen Zweckes der Herrschaft des Rechts, durch einen freien Vertrag zu Einer Gesellschaft sich ver= bunden haben; so denkt sich die Vernunft die Volter als abgeschlossene gesellschaftliche Vereine sittlicher Wesen, die nach bem Gesetze ber außern Freiheit rechtlich neben einander bestehen, die ihre rechtlichen Verhaltnisse gegenseitig anerkennen, und dieselben einander, durch die strengrechtliche Grundlage ihres wechselseitigen Verkehrs, gewährleisten (garantiren). Die Vernunft benkt sich nämlich unter bem menschlichen Geschlechte bas ganze unermeßliche Reich sittlicher Wesen auf dem Erdboden, getheilt in eine große Anzahl einzelner Volker, beren allgemeiner Verkehr unmittelbar auf der Vernunftidee

der unbedingten Derrschaft des Rechts beruht, deren be sondere Rechtsverhaltnisse gegen einander abet burch einzelne Berträge festgefest merben, boch so, daß alle besondere Bedingungen dieser Bertrage (wie alles Besondere dem Allgemeinen untergeordnet ist,) ebenfalls dem letten und höchsten Zwecke der Herrschaft des Rechts auf dem Erdboden untergeordnet sind, weil dieser Zweck in der Idee der Menschheit selbst enthalten ist, und weil durch dessen Werwirklichung alle Wölker des Erdbodens zur Annäherung an das Ziel der Menschheit rastlos forts schreiten und unter sich zu einem unauflöslichen Ganzen verbunden werden sollen. Denn derselbe Endzweck der Sittlichkeit, welcher Pflicht und Recht unzertrennlich in sich faßt und welchen die Vernunft dem Individuum als die große Aufgabe seines Dasenns vorhalt, gilt auch, unter erweiterten Beziehungen, für bie offentliche Anfundigung jebes einzelnen Wolfes, und, in seiner bochsten Steigerung, selbst für bie ganze Menschheit, inwiefern diese aus der Gesammtheit aller auf dem Erdboden neben einander bestehenden Wölker gebildet mirb.

### 44.

## Das Urrecht im Bolferrechte.

Enthält das philosophische Wolkerrecht — nach seiner wissenschaftlichen Verschiedenheit von dem Staatenrechte und dem practischen europäischen Wolkerrechte — in sich die Erweiterung der Lehren und Grundsäse des Naturrechts auf die ganze Menschheit; so muß auch nach demselben Maasstabe, nach welchem am Eingange des Naturrechts das Necht der Person-

ichkeit als Urrscht des Individuums stand, aus welchem die ursprünglichen Rechte unmittelbar und die erworbenen Rechte mittelbar hervorgingen, im philosophischen Wölkerrechte ein Urrecht als Chrundlage des ganzen Bölkerrechts aufgestellt werden, aus worden alle einzelne ursprünglich e und erworden den Rechte der Wölker mit Nothwendigkeit herporgehen.

Fo wie nun das Necht der Persönlichkeit das Urerthe im Naturrechte ist; so ist die Selbst standigsteit und Integrität der Wölker das Urrecht im Wölkerrechte. Denn jedes Volk bildet, als ein nach seiner Versässung vertragsmäßig abgeschlossenes Ganzes (s. 38.); nach der Vernunft die Einheit einer moralischen und juridischen Person; in welcher alle Individuen des Volkes eben so als die einzelnen Theile des Ganzen nach ihrem Verhältstissenen Seiner Organisation. Die Selbstsändigständigstie eines Volkes beruht aber darauf,

- a) daß ihm ein Gebiet als Eigenthum zukommt, von welchem weder ein Theil einem andern Volke gehört, noch auf irgend einen Theil desselben ein anderes Volk einen rechtlichen Unspruch hat;
- b) daß seine Bevolkerung, nach den Inbividuen und nach ihrer Gesammtheit, völlig unabhängig ist von jedem andern Volke und dessen Regierung;
- c) daß einem solchen unabhängigen Volke, zum Unterschiede von allen andern Völkern, ein eigensthümliche Name, eine eigenthümliche Verfassung zustommt.

Nächst der Selbstständigkeit ist die Integrität die zweite Bedingung des Urrechts eines jeden Boltes, und diese Integrität beruht auf der Unverleßebarkeit seiner Bevölkerung, seines Gebiets, das es rechtmäßig besitzt, seiner Berfassung, durch deren einzelne Bestimmungen es sich von jedem andern Bolke unterscheidet, und seiner Regierung, deren Obersbaupt blos diesem, und keinem andern Bolke angehört.

Db nun gleich, nach ber Geschichte, Die Berlegung ber Integritat eines Wolfes mit Rettung sei= ner Selbstständigkeit (z. B. bei durchgeführten Theilungen von landern und Reichen), nie aber ber Untergang seiner Selbstständigkeit mit Beibehaltung seiner Integrität gedenkbar ist; so verlangt doch die Vernunft unnachlaßlich die Anerkennung und das Bestehen beider im Urrechte der Bolfer wesentlich verbundenen Bestandtheile: der Selbstständigkeit und Integrität. Die rechtliche Fortdauer seiner Selbstständigkeit und Integrität, b. b. bie Unverletheit aller seiner Mitglieber und beren unauflosliche Einheit in der Gesammtheit des unter einem eigenthumlichen Namen sich ankundigenden Wolfes, die Beiligkeit seines Besitzthums, und die Bewahrung seiner besondern Verfassung und Regierung gegen jeden fremden Angriff, ist daber ber boch ste und lette Zweckeines Volkes; ein Zweck, ber um keinen Preis aufgegeben werden barf, und ber durch alle Mittel des Rechts und der Klugheit erhal= ten und gesichert werden muß.

45.

Folgerungen baraus.

Aus diesem Urrechte der Selbstständigkeit und Integrität der Bolker folgt mit-Nothwendigkeit:

a) daß sedes Wolf Zweck an sich ist, und

nie Mittel für andere Völker;

b) daß jedem Volke das Recht zusteht, seinen ihm eigenthümlichen — in dessen Verfassung bestimmt ausgesprochenen — Zweck durch alle Mittel zu verwirklichen, welche ihren Grund in der Verfassung haben, von der Regierung des Volkes als die zwecknäßigsten anerkannt, und durch welche die Rechte andrer Volker nicht bedroht oder verleßt werden; und

c) daß jeder Angriff eines auswärtigen Volkes auf die Selbstständigkeit und Integrität eines andern Volkes, nach der Vernunft widerrechtlich ist, weil die Vernunft keinen Fall kennt, wo irgend ein Wolf berechtigt ware, ein anderes Wolf als Mittel für seine Zwecke zu behandeln, indem mit dem Verluste der Selbstständigkeit und Integrität selbst des (dem Besisthume und der Bevolkerung nach) kleinsten rechtlich gestalteten Volkes das allgemeine Band des Rechts zwischen allen Wolkern zerrissen, die Herrschaft des Rechts auf dem Erdboden gehindert und zerstört, und der Zweck der Worsehung selbst bei der eigenthumlichen freien Entwickelung des menschlichen Geschlechts unter den Tausenden, oder unter den Millionen sittlicher Wesen vernichtet werden wurde, welche zu dem Umfange eines Wolfes gehören.

Was der Mord (die persönliche Vernichtung) des Individuums in der einzelnen Rechtsgesellschaft ist; das ist die Zerstörung der Selbstständigkeit eines Volztes in dem Völkersysteme, aus welchem die ganze

Menschheit besteht.

- (Das philosophische Volkerrecht kann von diesen unmittelbar aus der Vernunft her-

vorgehenden Grundsäßen nicht abweichen. Staatenrechte wird aber gelehrt, in welchen Fallen und bis wie weit der Zwang (als Retorsion, Repressalie ober Krieg) zwischen ben einzelnen Staaten rechtlich sen; so wie das practische eutopäische Volkerrecht theils geschichtlich nachweiset, wann und wie einzelne Staaten entweder blos in die innern Angelegenheiten andrer sich eingemischt, ober beren Integrität durch Theilungen vermindert, oder sogar, durch völlige Auflosung eines bestehenden Staates, deffen Gelbstståndigkeit vernichtet haben; theils die positiven Berträge aufführt, nach welchen die Einmischung in die innern Angelegenheiten andrer Staaten erfolgte; theils in politischer Hinsicht die für eine solche Einmischung aufgestellten Maasregeln bes Rechts und der Klugheit nach dem im J. sub b enthaltenen Maasstabe prüft, ob und bis wie weit nämlich von einem Volke die Rechte Andrer, vor der Einmischung derselben, bedroht oder verlest worben sind. — Daraus erhellt, daß die Beantwortung der hochst schwierigen Frage über die wirkliche (factische) Einmischung eines Staates in die innern Angelegenheiten eines andern vom philosophischen Völkerrechte, als blos geschichtlich und politisch, ausgeschlossen werden muß, und zunächst bem practischen europäischen Bolkerrechte angehört, bas aber, nach seinen letten rechtlichen Grunden, auf dem philosophischen Volkerrechte beruht.)

46.

Schluß bieser Folgerungen.

Es bleibt übrigens gebenkbar, theils, daß, bei dem steigenden Anwachse der Menschenzahl eines Vol-

kes, ein Theil dieser Bevölkerung, nach gegenseitiger Ausgebung des bisher bestandenen Vertrages, selbstschadig zu einem besondern Volke zusammentrete, oder aus eigenem Antriebe auswandere und auf einem noch unangebauten Boden als selbstständiges Volk durch freien Vertrag, so wie durch eigenthümliche Versassung und Regierung, sich bilde; theils, daß ein selbstständiges Volk, durch freie Uebereinstimmung seiner Mitglieder, es zwecknäßig sinde, und es öffentlich erkläre, mit einem andern Volke, welches dasselbe ausnehmen will, sür immer sich zu verbinden, und durch diese Verdindung mit demselben zu Einem Ganzen, unter einer gemeinschaftlichen Versassung und Regierung, zu verschmelzen.

### 47.

Arsprüngliche und erworbene Rechte ber Wolfer.

So wie im Naturrecht die Rechte der Individuen in ursprüngliche und erwordene Rechte zerfallen; so auch im Volkerrechte die Rechte der einzelnen Volker in ursprünglich ein der wordene. Zu den ursprünglich en gehören alle aus dem Begriffe der Selbstständigkeit und Integrität mit Nothwendigkeit hervorgehende Rechte, welche, auch ohne sörmliche zwischen den Volkern abgeschlossene Verträge, von der Vernunft als die Grundbedingungen der gegenseitigen Verbindung und des rechtlichen Verkehrs zwischen allen Volkern unnachlaßlich gefordert werden, deren gegenseitige Anerkennung also in der Wechselwirkung der Volker auf stillschweigen dem Vertrage (§. 24.) beruht. Dagegen werden unter den erword einen Rechten der Volker alle diejenigen

serstanden, meiste aus den zwisten den Wolkern abgeschlossenen einzelnen Verträgen entspringen. Diese erwordenen Rechte können daher so vielfach und verschieden senn, sie die Gegenstände der Verträge selbst zwischen den Völkern mannigfaltig und verschieden sind, und mussen wissenschaftlich nach der Arhnlichkeit der Verträge im Maturrechte beurtheilt und behandelt werden.

Weil aber alle burch gegenseitigen Wertrag erworbene (wirkliche und positive) Rechte zwischen ben Wolfern (z. B. Bundnisse, Bandelsvertrage, Schiffahrtsvertrage, Friedensschlusse 2c.) als Gegenstände der Erfahrung und Geschichte erscheinen, und, als solche, zu dem practischen europaischen Volkerrechte gehören; so werden im philosophischen Volkerrechte, das unabhängig von der Geschichte auf reiner Vernunft beruht, zunächst nur die ursprünglichen (aus bem Urrechte des Wolferrechts hervorgehenden) Rechte aller Wölker aufgestellt, welche aufwärts auf dem Urrechte der Selbstständigkeit und Integrität beruhen, und abwärts (für vas practische europäische Völkerrecht) die Grundlage aller erworbenen Rechte bilden, inwiefern sie in sich ben Maasstab enthalten, nach welchem sämmtliche zwischen Völkern und Staaten wirklich abgeschlossene und bestehende Verträge in Hinsicht ihrer Rechtlichkeit und Gultigkeit beurtheilt werben muffen.

Nomenclatur der ursprünglichen Rechte der Völker.

Die ursprünglichen Rechte ber Wölker sind:

1) die individuelle Freiheit eines jeden Wolkes;

2) die rechtliche Gleichheit besselben mit andern;



ber Bolker;

4) der Krebit der Bolter;

5) der rechtliche Eigenthums- und Gebietsbesitz der Volker;

6) die außere Sicherheit der Wolker; -

7) das Recht ber Verträge zwischen ben einzelnen Wölkern;

8) das Recht der Vertretung des einen Volkes bei dem andern, oder das Gesandtenrecht.

### 49.

1) Das Recht der individuellen Freiheit eines jeden Volkes.

Die unbeschränkte Freiheit und Unabhängigkeit des einen Volkes von dem andern ist die erste Bedinsung und die Grundlage ihres rechtlichen Nebeneinsanderbestehens, ihrer Fortschritte in allen einzelnen Zweigen der sinnlichen, technischen, geistigen und sittlichen Kultur, und der Erweiterung, Vermehrung und Vervollkommnung der Mittel, durch welche jene Fortschritte bewirkt werden können. Kein Volk darf also das andere überfallen, das rechtliche Pasenn, oder die Selbstständigkeit desselben auflösen, und Theile desselben, oder auch das Ganze selbst, wider dessen Willen sich einverleiben, so wie die in ihm lebenden Individuen zur Knechtschaft und Sklaverei bringen.

Wie bei den Individuen die Knechtschaft und Leibeigenschaft mit der persönlichen Selbstskindigsteit unvereinbar ist, die geistige Entwickelung und jeden Fortschritt in der Kenntniß und Sittlichkeit lähmt (man denke an die Wirkungen der Unters

jochung der Bölker, z. B. der alten Griechen durch die Römer, der Neugriechen durch die Türken, und an die Folgen des Negerhandels); so auch bei den Wölkern.

### 50.

## 2) Die rechtliche Gleichheit ber Bolter.

Die Gleichheit eines Wolkes mit dem andern besteht nicht darin, daß jedes Wolf eine gleiche Masse von Quadratmeilen auf dem Erdboden besiße, oder eine gleiche Zahl der Bevölkerung in sich fasse, oder Dieselben Erzeugnisse ber Ratur, bes Gewerbsfleißes und der Kunst hervorbringe, ober auf gleicher Stufe ber geistigen Bildung und Reife mit andern stebe; sie beruht vielmehr darauf, daß alle Wolker ohne Ausnahme durch die Vernunft zur Verwirklichung des Rechts berufen, und, nach diesem Endzwecke des dffentlichen Wolkslebens, in ihrem außern freien Wir-. fungsfreise, zur völlig gleichmäßigen gegenseitigen Behandlung, so wie zur gegenseitigen unbedingten Anerkennung ihrer Selbstständigkeit und Integrität verpflichtet und berechtigt sind. Recht der Gleichheit der Bolker schließt daher in sich: daß kein Wolf nach einem Uebergewichte über bas andere strebe; daß kein nach seiner Bevölkerung zahlreicheres und mächtigeres Wolf bas minder zahlreiche und minder machtige drucke oder beeintrachtige; keines sich in die innern und außern Verhaltnisse bes andern mische, bafern nicht seine anerkannten Rechte bedroht sind, und überhaupt keine Forderung an ein anderes Wolf sich erlaube, die mit den Rechten freier und selbstständiger Völker unvereinbar ist. — Nur durch diese rechtliche Gleichheit der Wolfer kann zwi-



schen ihnen ein Gleich gewicht der sittlichen und physischen Macht hervorgebracht werden, das eine ungleich sestere Grundlage ihres gegenseitigen Verkehrs bildet, als das in der Wirklichkeit bestehende (und in dem practischen europäischen Völkerrecht nach seinen Grundlagen darzustellende) sogenannte politische Gleichgewicht.

51.

3) Die gegenseitige Deffentlichkeit (Publicität) ber Wölker.

Sollen Wolker unter rechtlichen Verhältnissen, neben einander bestehen, und die wechselseitigen Werbindungen des Handels und des übrigen Verkehrs durch ihr gegenseitiges Zutrauen begründet, erleich= tert und gesichert werden; so muß jedes Wolf wissen, wie es mit dem andern baran ist. Dies kann aber nur durch gegenseitige Deffentlichkeit bewirft werden. Diese Deffentlichkeit beruht theils auf dem ursprüng= lichen Rechte ber Freiheit der Rede und der Presse (§. 18.), doch mit rechtlicher Uhndung jedes durch den Mißbrauch derselben verleßten Rechts; theils auf ben allen andern Wölkern bekannten Bedingungen seines außern Verkehrs, welche nie verheimlicht, son= dern offen und bestimmt ausgesprochen, aus Grundsat festgehalten, und nur unter hochstdringenden Verhältnissen verändert werden dürfen. Bei dieser Deffentlichkeit gewinnt jedes andere Wolk die Ueberzeugung, daß es in bem Verkehre mit einem Volke, deffen offentliche Unkundigung auf dem Grundsaße der Deffentlichkeit beruht, nie gefährdet werden konne, daß vielmehr ihre Wechselwirfung beiden vortheil= haft senn musse. Aus diesem Rechte der gegenseitigen Deffentlichkeit folgt von selbst, daß es den Individuen eines jeden Volkes rechtlich frei stehe, die innern und außern Verhältnisse der andern Volker diffentlich durch Rede und Schrift zu beurtheilen und zu prüsen, doch innerhalb der Grenzen, welche bereits im Naturrechte für das Recht der Freiheit der Nede und der Presse aufgestellt wurden. Sobald diese Vrenzen überschritten werden; sobald hat auch die Regierung des beleidigten Volkes das Recht, Genugthung von der Regierung besjenigen Volkes zu verslangen, von dessen Mitte der Mißbrauch der Presse ausging.

#### 52.

## 4) Der Rrebit ber Bolfer.

. Was der gute Name für das Individuum ist; das ist der Kredit für ein Wolk. Gebildet wird dieser Kredit eines Wolfes durch die offentliche Meinung aller andern Wolker über die erreichte Rultur desselben, und über die Art und Weise, wie bei einem Wolfe das innere und außere leben desselben, sowohl einzeln, als nach ber Wechselmirkung beider auf einander, sich ankundigen, wodurch zugleich dessen eigenthumliche Stellung und Geltung in bem gefammten Wolkerspsteme vermittelt wird. — Jebes Wolf hat aber das ursprüngliche Recht, zu verlangen, daß sein Kredit öffentlich von dem andern anerkannt und ihr gegenseitiger Berkehr barnach eingerichtet werde. Dieser Rredit des einzelnen Wolfes beruht 1) nach dem innern Leben deffelben: theils auf den Fortschritten oder Ruckschritten der sinnlichen, technischen, geistigen und sittlichen Kultur ber großen Mehrzahl der Individuen des Wolkes; theils auf

ber Rechtlichkeit, Gute und zeitgemäßen Gestaltung seiner Verfassung und Regierung; theils auf der Einfachheit, Zweckmäßigkeit und Festigkeit seiner Werwaltung, in Hinsicht der Gerechtigkeitspflege, der Polizei für die offentliche Ordnung, Sicherheit, Wohtfahrt und Kultur, der Vertheidigungsanstalten, und der Finanzen, besonders nach der verfassungsmäßigen Bestimmung, gleichmäßigen Vertheilung, zweckmäßigen Erhebung und zur öffentlichen Runde gebrachten Verwendung der allgemeinen Abgaben von dem Wolksvermögen für die Zwecke des Ganzen; — und 2) nach dem außern leben, ober in hinsicht der Wechselwirkung mit allen andern Volkern, theils auf der Rechtlichkeit ber angenommenen Grundsäße für den Werkehr mit dem Auslande überhaupt; theils auf der Gewissenhaftigkeit und Treue in der Erfüllung der mit andern Wölkern eingegangenen Verträge; theils auf ber Kraft und Starke in ber Behauptung seiner mit andern abgeschlossenen besondern Bundnisse.

53.

5) Der rechtliche Eigenthums= und Gebietsbesig ber Bolfer.

Jedes Wolf hat das Recht auf die Behauptung seines Gesammtgebiets und des auf demselben enthalztenen und rechtlich erworbenen Eigenthums aller seiner Mitglieder. Zum Eigenthume eines Wolfes geshören aber sein Boden, seine Flüsse, seine Wälder und Berge, seine unmittelbaren und mittelbaren Erzeugnisse, sein natürlicher und erworbener Reichthum, seine Kolonieen u. s. w. Daraus folgt von selbst, daß jedes Volk auch bei allen andern neben ihm bestehen-

ben Wölkern ben rechtlichen Besit ihres Gesammigebietes und des gesammten Privateigenthums ihrer Bewohner anerkennen muffe, weil davon das Urrecht der Wölker, ihre Selbstständigkeit und Integrität, abhängt, ohne welche keine Herrschaft des Rechts auf bem Erdboben gebenkbar ist. Dabei steht jedem Wolke das Recht zu, Fremde, welche den Verfassungsvertrag anerkennen, in seiner Mitte aufzunehmen, seine Grenzen zu befestigen, und in der innern Beschaffenheit seines Gebiets Veranderungen (Unlegung von Kanalen, Straßen, Abgaben, Polizeianstalten 2c.) vorzunehmen, ohne deshalb andere Volker darüber Zugleich hat jedes Volk das Recht, zu befragen. von einem andern Wolke auf rechtliche Weise, b. h. burch freien Vertrag, landergebiet und Eigenthum ju erwerben, so wie unter Individuen Eigenthum und Besig burch Vertrag erworben wird.

Micht minder kommt jedem Wolke das Recht zu, Rolonieen in Erdstrichen zu begründen, Die entweder noch unbewohnt sind, oder wo das zu besekende Gebiet von den Eigenthümern rechtlich erworben wird, oder wo die Landschaft bereits zu dem Gebiete des Wolkes gehorte, bisher aber noch nicht angebauet worden war. Nach biesen Verhaltnissen gestaltet sich auch die Verbindung und die Abhängigkeit ber Rolonie vom Mutterlande. Denn bindet kein feierlicher und bestimmter Vertrag die Kolonie an das Mutterland; hat bas lettere kein Recht auf bas im Besit genommene Gebiet, und hat es um bie Begrundung der Rolonie keine Verdienste sich erworben: so tritt die neue Pflanzung sogleich als ein unabhangiges und selbstständiges Wolf in die Reihe der übrigen Wölker.

Was endlich die Freiheit der Meere und

I.

١.



das Recht bes Eigenthum's über dieselben hetrifft; so kann nur derjenige Theil eines Meeres als das Eigenthum eines Wolkes angesehen werden, welcher dessen Rusten berührt, und zwar bis in die Entfernung, welche nothig ist, diese Rusten zu sichern, und das freie Ein= und Auskaufen der Flotten zu befördern. Dagegen ist jede. Herrschaft über ein ganzes Meer oder sogar über den Ocean mit der ursprung= lichen rechtlichen Gleichheit der Völker und mit der pon der Vernunft gebotenen allgemeinen Freiheit des Handels nicht zu vereinigen; denn ein Meer konnte nur dann als das Eigenthum Eines Wolfes (und als sogenanntes mare clausum in der Sprache, des practisch en Wölkerrechts) betrachtet werden, wenn sammtliche anden Ufern desselben liegende lander zu dem Gebiete Dieses Wolfes gehörten.

### 54.

# 6) Die außere Sicherheit ber Wolker.

Jedes Bolk wird von der Vernunft als der Garant der Selbstständigkeit, Unabhängigkeit und Integrität jedes andern Volkes gedacht, und auf dies ser durch die Vernunft gebotenen Garantie berüht die äußer e Sicherheit der Volker. Allein diese Sicherheit im äußern Volksverkehre sest die Sichersteit im in nern Volksleben insofern voraus, inwiesten sein in seinem Innern veraltetes, oder nach seiner Verfassung und Verwaltung sehlerhaft gestaltetes, und in seiner Entwickelung und Reise stillstehendes Polk irgend einem andern Volke die Gewähr sür dese sen dußere Sicherheit leisten kann. Im innern Volksteben wird aber die, die äußere Sicherheit. der Volker beingende, Sicherheit erkannt theils an der Einsteheingende, Sicherheit erkannt theils an der Eins

heit und Festigkeit, welche in dem durch die Verfassung bestimmten Werhaltnisse ber gesetzebenden, voll= ziehenden und richterlichen Gewalt gegen einander, und in allen Beziehungen ber Regierung zu dem Volke und deffen Vertretern, so wie des Volkes und seiner Wertreter zu der Regierung sich ankundigt; theils im Einzelnen an dem Vorhandensenn aller der Bebingungen und Anstalten zur Sicherheit für bas Leben, die personliche Freiheit, das Eigenthum, für den gegenseitigen Verkehr und für die Bequemlichkeit und ben Genuß des lebens aller Einheimischen, so wie aller Fremden, welche auf langere oder fürzere Zeit in der Mitte des Wolfes verweilen. — Diese Sicherbeit im innern Bolksleben ist zugleich die wesentliche Bedingung und der zuverlässigste Burge der außern. Sicherheit der andern Wolfer. Denn diese beruht im Allgemein auf ber, von bem Grundsage ber Gleichheit ber Rechte abhängenden, außern Stellung des einen Volkes gegen alle andere, besonders aber auf der Treue und Gewissenhaftigkeit, womit die zwischen denselben abgeschlossenen Verbindungen und Werträge erfüllt werden, wodurch namentlich bie nach ber Bevölkerungszahl schwächern Wölker mit benjenigen startern für ihre Sicherheit zusammentreten, beren Verfassung, Regierung und öffentliche Ankunbigung im Verkehre mit andern Volkern es verburgt, daß sie jeden öffentlichen ober geheimen Ungriff auf bie Gelbstständigkeit, Integrität und Verfassung andrer Wolker für unrechtlich und unter ihrer Würde betrachten, und bei solchen Angriffen die mit ihnen verbundeten Bolker fraftvoll unterstüßen werden. Dazu kommt, daß je einfacher und rechtlicher die außern Verbindungen ber Völker sind, auch ihre außere Sichetheite weit weniger gefährdet ist, ats

tes, ein Theil dieser Bevolkerung, nach gegenseitiger Aussedung des bisher bestandenen Vertrages, selbstständig zu einem besondern Volke zusammentrete, oder aus eigenem Antriebe auswandere und auf einem noch unangebauten Boden als selbstständiges Volk durch freien Vertrag, so wie durch eigenthümliche Versassein sund Regierung, sich bilde; theils, daß ein selbstständiges Volk, durch freie Uebereinstimmung seiner Mitglieder, es zwecknäßig sinde, und es öffentlich erkläre, mit einem andern Volke, welches dasselbe aufnehmen will, sür immer sich zu verbinden, und durch diese Verdindung mit demselben zu Einem Ganzen, unter einer gemeinschaftlichen Versassung und Regierung, zu verschmelzen.

### 47.

Ursprüngliche und erworbene Rechte der Wolker.

So wie im Maturrecht die Rechte der Individuen in ursprüngliche und erworbene Rechte zerfallen; fo auch im Völkerrechte die Rechte der einzelnen Völter in ursprüngliche und erworbene. Zu den ursprünglichen gehören alle aus bem Begriffe ber Selbstständigkeit und Integrität mit Mothwendigkeit hervorgehende Rechte, welche, auch ohne förmliche zwischen den Wölkern abgeschlossene Verträge, von der Vernunft als die Grundbedingungen der gegenseitigen Verbindung und des rechtlichen Verkehrs zwischen allen Wölkern unnachlaßlich gefordert werden, deren gegenseitige Anerkennung also in der Wechselwirkung der Bolker auf stillschweigendem Bertrage (f. 24.) beruht. Dagegen werden unter den erwarbenen Rechten der Bolker alle diejenigen

verstanden, meiche aus den zwischen den Wölfern abgeschlossenen einzelnen Verträgen entspringen. Diese erwordenen Rechte können daher so vielfach und verschieden senn, als die Gegenstände der Verträge selbst zwischen den Völkern mannigfaltig und verschieden sind, und mussen wissenschaftlich nach der Aehnlichkeit der Verträge im Raturrechte beurtheilt und behandelt werden.

Weil aber alle durch gegenseitigen Wertrag erworbene (wirkliche und positive) Rechte zwischen den Wölkern (z. B. Bundnisse, Handelsvertrage, Schiffahrtsvertrage, Friedensschlusse 2c.) als Gegenstände der Erfahrung und Geschichte erscheinen, und, als solche, zu dem practischen europaischen Wolkerrechte gehören; so werden im philosophischen Volkerrechte, das unabhängig von der Geschichte auf reiner Vernunft beruht, zunächst nur die ursprünglichen (aus dem Urrechte des Wolferrechts hervorgehenden) Rechte aller Wölker aufgestellte welche aufwärts auf dem Urrechte der Selbstständigkeit und Integrität beruhen, und abwärts (für das practische europäische Völkerrecht) die Grundlage aller erworbenen Rechte bilden, inwiefern sie in sich den Maasstab enthalten, nach welchem sammtliche zwischen Völkern und Staaten wirklich abgeschlossene und bestehende Verträge in Hinsicht ihrer Rechtlichkeit und Gultigkeit beurtheilt werden muffen.

18. Nomenclatur der ursprünglichen Rechte der Volker.

Die ursprünglichen Rechte ber Wölker sind:

1) die individuelle Freiheit eines jeden Volkes;

2) die rechtliche Gleichheit beffelben mit andern;

äußern Werkehrs sich auf Ich felbst zweickzieht; is: mehr es durch lästige Bestimmungen, durch beudendes Eingreifen in den Polkerhandel, durch selbstsüchtige Sperrung seiner Grenzen, durch erhöhte Abgaben und Zolle für Einfuhr und Durchfuhr, das Ausland sich entfremdet und gegen sich erkittert; besto beschränkter wird seine Verbindung mit andern Bile; kern; desto einseitiger allmählig der Gang seiner Enter wickelung und Ausbildung, und besto mehr werden. die Quelkn seines eignen Wohlstandes, besonders durch den gestörten freien und schnellen Umlauf des Geldes, vermindert. Je größer und bedeutender. hingegen die Verbindungen der Wölker werden; je meiter ein Volk seine Natur - und Kunsterzeugnisse: außerhalb seiner Grenzen selbst verführt, und andere. dagegen eintauscht und zurückbringt; je mehr es die Eigenthumtichkeiten ber verschiedenen Bolker in beren; Heimath kennen lernt; besto mannigfaltiger werben. auch die Berührungspuncte der Wälker, und desto höher steigt bei ihnen die Urberzeugung von ihrer. gegenseitigen Unantbehrlichkeit zum höhern Wohler stande und zur reifenden Vollkommenheit Allet.

56.

8) Das Recht ber Vertretung bes einen Volkes bei ben andern, ober das Gesandtenrecht.

Jedes Wolk ist berechtigt, von den andern Wilkern eine fortdauernde Gewährleistung und Sicherstellung seiner Selbstkändigkeit und Integrität, und
ihres gegenseitigen-rechtlichen Verkehrs zu verlangen.
Zugleich ist jedes Wolk verpflichtet, dieselbe Gewährleistung auch den andern Wilkern diffentlich zu geben.

Auf jenes Recht und auf diese gegenseitige Pflicht gründet sich das Gesandten eint enretht, inwiesern die Gesandten die Mittelspersonen zweier oder mehrerer Volker in allen eintretenden Fallen sind, wo über die rechtlichen Verhältnisse dieser Volker überhaupt, und namentlich über Verträge und Lündnisse, aber die Angelegenheiten des Hundels, so wie inder eisigetretene Collisionen und Misverständnisse entweder zwischen gewissen Individuen zweier Volker, oder zwischen Ben Interessen der Volker selbst balb entschieden werden muß.

Der Gesandte aber, dessen Rechte und Pflichten auf ben Grundsäßen bes Bevollmachtigiengevertrages beruhen, und ber ein ganfes Wolf im Muslande vertritt, so wie er in dessen Mamen — nach der ihm von seinem Regenten ertheilten Anweisung (Instruction) - spricht und unterhandel Gift per sonlich unverleglich, nachdem er, als Bertreter seines Bolkes, im Auslande in Hinsicht auf sein Beglaubigungsschreiben (Creditiv) und feine überreichte Bollmacht entweder zur Ausführung eines be fon=! bern Geschäfts, ober zur allgemeinen Vertretung! seines Wolkes' anerkannt worden ist; so wie die Regietung seines Wolfes alle biejenigen Handlungen beffi selden anerkennen und bestätigen (ratificiren) muß, welche ummittelbar dus der ihm ertheilten Unweisung! und Bollmacht hervorgehen!

Betstößt ver Gesandte aber gegen die Rechte' des je nigen Volkes, bei welchem er sich aufhält; so kann, wegen seiner Unverletzlichkeit, dieser Verstoß nicht personlich an ihm geahndet werden; buch kann das in seinen Nechten beteidigte Volk auf dessen Zu-rückberüssing dringen.

(Une napere, aus der Geschichte und Wolfer-

sitte entspringende, Verhaltnisse der Gesandten gehören dem practischen europäischen Bolkerrechte an, und werden im vierten Theile

dieses Werkes behandelt.)

(Bon Retorsionen, Repressalien, Rrieg und Frieden kann nicht im philosophischen Wolkerrechte, das auf einem Ideale berubt, gehandelt werden, sondern im Staatenrechte. melches, gestüßt auf die dem Staatsrechte eigen-...thumliche Lehre vom rechtlich gestalteten 3 mange, die Anwendung des rechtlichen Zwanges zwischen Staaten und Staaten, nach den verschiebenen Formen der Retorsionen, Repressalien und des Krieges, in sich aufnimmt.)

### 57.

# Das Weltburgerrecht.

Wenn, nach ben bisher aufgestellten Grundfagen, jedes einzelne Wolk in allen ihm eigenthumlichen innern Einrichtungen und Unstalten, so wiein allen seinen Beziehungen zum Auslande, die Ver=; wirklichung der Herrschaft des Rechts als den Endzweck seiner gesammten öffentlichen Ankundigung festhalt; , so erscheint es vor der Vernunft und vor allen. rechtlich gestalteten Völkern als ein dem Ideale der Menschheit selbst entgegenstrebender Verein freier und, nach der Mehrheit seiner Mitglieder, sittlichmundiger Wesen.

Sobald baber die Idee der Herrschaft des Rechts auf alle auf dem Erdboden neben einander bestehende Wölker, theils nach der festen Gestaltung ihres innern Lebens, theils nach ihrer außern Berbindung mit andern Wolkern übergetragen wird; fobald benkt sich auch die Wermonft die gesamm es Menschheit, in der Idee, als vereinigt zu Einem großen Bunde des Rechts. Durch diefe Steigerung. veredelt sich das Wölkerrecht: zum Welthürgerrechte, nach welchem jedes menschtiche Indipiduum; nicht blos nach seiner nachsten Stellung zu feinem einzelnen Wolke, sondern zugleich aus bem unermeglichen Standpuncte seines Verhältnisses zur ganzen Menschheit sich betrachtet, und an der Fortbildung der Menschheit, als Gattung, zu dem grenzenlosen Ziele ihrer Erziehung auf ber Erbe burch bie ewige Weltregierung, nach seiner ganzen Thatigkeit Antheil nimmt. Die Menschheit selbst wird baburch, in der Idee, ein großes — durch die unauflösliche Verbindung der Pflicht und des Rechts — unzertrennlich vereinigtes und fest in sich zusammenbangendes Ganzes, dessen Theile die einzelnen Wolker bilben.

Aus dieser hochsten Idee der Vernunft für die ganze auf dem Erdboden lebende Menschheit geht aber das Ideal des ewigen Friedens hervor, welches die Philosophen auf die unbedingte Gesetzebung der sittlichen Vernunft, und auf die Verwirklichung ber Sittlichkeit in den einander gleichgeordneten Rreisen der Pflicht und des Rechts grunden, die Dichter hingegen unter ben Bilbern des golbenen Weltalters schildern. So weit nun auch dieses Ideal noch von der Wirklichkeit entfernt senn mag; so ist doch, bei der Vervollkommnungsfähigkeit der menschlichen Matur, bei ber gesesmäßigen Entwickelung der unermeßlichen in der Menschheit enthaltenen Rrafte, und bei ben unaufhaltbaren Fortschritten des Wolkslebens zur geistigen Mundigkeit, besonders aber zur sittlichen, die allmählige Unnaberung

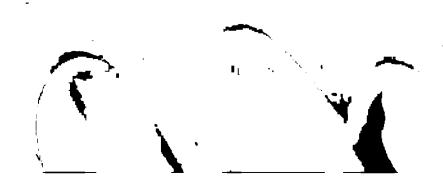

nem Inhalte und Umfange, in bem Ratur- und Wol-

kerrechte bargestellt wird.

Betrachten wir aber bas menschliche Geschlecht in ber Wirklichkeit nach seinem Verhältnisse zu jener unbedingten Forderung der Vernunft; so dringt sich uns die Wahrnehmung des großen Abstandes der Wirklichkeit von dem Ideale der unbedingten Herr-schafte des Rechts auf. Penn das menschliche Bes schlecht, nach seiner Ankundigung im Rreise der Erfahrung, bildet feinen Werein von Wesen, die sammtlich zur Selbstthätigkeit und Selbstständigkeit der Vernunft und zur Ausübung des Guten um seiner selbst willen, mithin zur sittlich en Mundigkeit gelangt waren. Das menschliche Geschlecht im Rreise der Erfahrung bildet vielmehr eine gemischte Gesellschaft von sittlich=mundigen uud sittlich= unmunbigen Wesen. Die lettern erscheinen aber theils als physisch Unmundige, wozu alle ins. irdische Leben eintretende Wesen unsrer Gattung gehoren, welche während ber Zeitraume ber Kindheit-und Jugend zur sittlichen Mündigkeit erzogen werden solleu; theils als sittlich Unmundige, die, obgleich? zu den Jahren der physischen Reife gelangt, bennoch bald wegen fehlerhafter Erziehung, bald wegen geistiger Schwäche, bald wegen aufwogender leidenschaften, bald wegen angenommener Verdorbenheit und: Bosheit, eben so die Herrschaft des Rechts in der: ganzen Gesellschaft, wie die Rechte ber Einzelnen,: durch ihre Handlungen bedrohen und verlegen.

2.

# Fortsegung.

Es muß baher, im Gegensaße des Naturstandes, in derjenigen außern Verbindung der Menschen, die

wir in der Erfahrung wahrnehmen, und die wir ben Staat, ober bie burgerliche Gesellschaft nennen, eine Anstalt bestehen und rechtlich gestaltet senn, nach welcher, um die Herrschaft des Rechts für immer zu sichern, der sinnlichen Macht des sittlichunmundigen und verdorbenen Willens ein Gegengewicht entgegengestellt wird, durch welches jedes rechtswidrige Wollen und Handeln erkannt, bedroßt, geahndet, und dadurch der allgemeine Zweck des Staates aufrecht erhalten wird. — Damit also die Herrschaft des Rechts nie auf die Dauer gefährdet und erschüttert werde, sondern jede Verlegung derselben auf den Verlegenden selbst zurückfalle, und jedes rechtwidrige Wollen sich selbst vernichte, besteht in der burgerlichen Gesellschaft ein rechtlich gestaltetes Gegengewicht gegen die entweder nur beabsichtigte, oder wirklich erfolgte Verletzung des Rechts, und dieses Gegengewicht ist der Zwang, ber — aus diesem Verhaltnisse betrachtet — nicht seiner selbst wegen, sondern wegen der Herrschaft des Nechts innerhalb des Staates vorhanden ist; der nicht selbst Zweck ist, sondern blos Mittel zum Zwecke; der also, nach seiner An-kundigung und Wirkung, aus dem Zwecke des Staates abgeleitet werden und diesem Zwecke entsprechen; der aber auch deshalb völlig rechtlich gestaltet senn, nach allen denkbaren Rechtsverleßungen im Voraus berechnet und alle eingetretene Rechsverlesungen mit unveränderlicher durch das Strafgesetz ausgesprochener Strenge, ohne Unsehen der Person, an den Individuen ahnden muß, welche die Herrschaft des Rechts verhindert und gestört haben.

So entsteht, gestüßt auf die im Ideale des Maturrechts gebotene unbedingte Herrschaft des Rechts, nem Inhalte und Umfange, in dem Natur- und Wol-

kerrechte bargestellt wirb.

Betrachten wir aber bas menschliche Geschlecht in ber Wirklichkeit nach seinem Verhältnisse zu jener unbedingten Forderung der Vernunft; so dringt sich uns die Wahrnehmung des großen Abstandes der Wirklichkeit von dem Ideale der unbedingten Herrschaft des Rechts auf. - Penn, das menschliche BE schlecht, nach seiner Ankundigung im Kreise der Erfahrung, bildet keinen Werein von Wesen, die sammtlich zur Selbstthätigkeit und Selbstständigkeit der Wernunft und zur Ausübung bes Guten um seiner selbst willen, mithin zur sittlich en Munbigfeit gelangt waren. Das menschtiche Geschlecht im Kreise der Erfahrung bildet vielmehr eine gemischte Gesellschaft von sittlich=mundigen uud sittlich= unmunbigien Wefen. Die testern erscheinen aber theils als physisch Unmundige, wozu alle ins. irdische Leben eintretende Wesen unfrer Gattung gehoren, welche während ber Zeiträume ber Kindheit-und! Jugend zur sittlichen Mündigkeit erzogen werden solleu; theils als sittlich Unmundige, die, obgleich? zu den Jahren der physischen Reife gelangt, bennoch! bald wegen fehlerhafter Erziehung, bald wegen geistiger Schwäche, bald wegen aufwogender Leidenschaften, bald wegen angenommener Verdorbenheit und: Bosheit, eben so die Herrschaft des Rechts in der ganzen Gesellschaft, wie die Rechte ber Einzelnen, durch ihre Handlungen bedrohen und verleßen.

#### 2.

# Fortsehung.

Es muß baher, im Gegensaße des Naturstandes, in derjenigen außern Verbindung der Menschen, die

wir in der Erfahrung wahrnehmen, und die wir ben Staat, ober bie burgerliche Gefellschaft nennen, eine Anstalt bestehen und rechtlich gestaltet senn, nach welcher, um die Herrschaft des Rechts für immer zu sichern, der sinnlichen Macht des sittlichunmundigen und verdorbenen Willens ein Gegengewicht entgegengestellt wird, durch welches jedes rechtswidrige Wollen und Handeln erkannt, bedroht, geahndet, und dadurch der allgemeine Zweck des Staates aufrecht erhalten wird. — Damit also die Herrschaft des Rechts nie auf die Dauer gefährdet und erschüttert werde, sondern jede Verlegung berselben auf den Verlegenden selbst zurückfalle, jedes rechtwidrige Wollen sich selbst vernichte, besteht in der burgerlichen Gesellschaft ein rechtlich gestaltetes Gegengewicht gegen die entweder nur beabsichtigte, oder wirklich erfolgte Verleşung des Rechts, und dieses Gegengewicht ist der Zwang, der — aus diesem Verhältnisse betrachtet — nicht seiner selbst wegen, sondern wegen der herrschaft bes Rechts innerhalb bes Staates vorhanden ist; der nicht selbst Zweck ist, sondern blos Mittel zum Zwecke; der also, nach seiner An-kundigung und Wirkung, aus dem Zwecke des Staates abgeleitet werden und diesem Zwecke entsprechen, der aber auch deshalb völlig rechtlich gestaltet senn, nach allen benkbaren Rechtsverlegungen im Voraus berechnet und alle eingetretene Rechsverletzungen mit unveränderlicher durch das Strafgeses, ausgesprochener Strenge, ohne Unsehen der Person, an den Individuen ahnden muß, welche die Herrschaft des Rechts verhindert und gestört haben.

So entsteht, gestüßt auf die im Ideale des Naturrechts gebotene unbedingte Herrschaft des Rechts,

3.

# Begriff und Zwed bes, Staates.

Wir verstehen, nach diesen vorbereitenden Begriffen, unter dem Staate diejenige vertragsmäßig gestiftete Gesellschaft freier Wesen, in welcher die Herrschaft des Rechts unter der Bedingung des rechtlich gestalteten Zwanges begründet, erhalten und gesichert wird.

Der Zweck des Staates ist daher: die unbedingte Herrschaft des Rechts unter der
Bedingung des rechtlich gestalteten Zwanges zu verwirklichen. Das Ideal der Herrschaft des Rechts, wie es im Naturrechte entwickelt wird, bleibt im Staatsrechte dasselbe; nur daß die Verwirklichung dieses höchsten, von der Vernunst gebotenen, Zweckes jeder vertragsmäßig begründeten Gesellschaft freier Wesen, wegen der Mischung sittlichmündiger und sittlich unmündiger Individuen, unter die Bedingung des rechtlich gestalteten Zwanges gebracht wird.

Aus diesem Zwecke bes Staates folgt von selbst:

1) baß, nach ber Wernunft, nur das leben im Staate einen rechtlichen Zustand bilbet, und jeder Zustand des Menschen außerhalb des Staates ein rechtloser Zustand ist (wodurch der sogenannte, in der Metapolitik nicht selten sehr verschiedenartig geschilderte, Naturskand ") von selbst ausgeschlossen wird);

<sup>\*)</sup> Sehr wahr sagt Reinhold in s. Aphorismen über bas äußere Recht überhaupt und insbesondere bas Staatsrecht, in s. Aus. wahl verm. Schriften (Jena, 1797.) Th. 2,

- 2) daß der Staat, wegen der erfahrungsmäßigen immerwährenden Fortdauer und Fortpflanzung des menschlichen Geschlechts auf der Erde, eine ewige Gesellschaft auf dem Erdboden besteht, sür die einzelnen Theile desselben, die wir Wölfer nennen, nur im Staate ein rechtlicher Zustand denkbar ist, obgleich die einzelnen Formen im insnern und äußern Staatsleben, unter den Einslussen der Zeitverhältnisse und der Fortschritte des menschslichen Geschlechts in allen Verzweigungen der sinnslichen, geistigen und sittlichen Kultur, sich bedeutend verändern können ");
- 3) daß weder die bloße außere Sichers heit, noch die Beförderung der allgemeisnen Glückfeligkeit, als Zweck des Staates ausreichen; weil die Sicherheit der Rechte zwar eine wesentliche, aber nicht die höchste Westingung des Staatslebens ist, und weil die Glückfeligkeit, die blos den Zweck des sinnlichen Theiles der menschlichen Natur ausmacht, weder der höchste Zweck des Menschen, noch der höchste Zweck des Staates senn, und überhaupt, als ein Gegenstand der Erfahrung, nur nach ganz individuellen Bedürsnissen und Verhältnissen erstreht und genossen werden kann;

<sup>\*)</sup> Der Staat hat nicht die Bestimmung, wie Einige wollten, sich selbst entbehrlich zu machen. I.



S. 407; "Der Zustand ber Person, in welchem jede ihr Recht von ihrem physischen Bermögen abshängen lassen muß, der sogenannte Naturstand, ist ein widerrechtlicher Zustand."

4) daß zur Errichtung und zum Bestehen eines Staates zwei wesentliche Bestandtheile, nach der Vernunft, gehören: Land und Volk, d. h. ein Theil der Erde (ein Gebiet, Territorium), welscher dem darauf in einer abgeschlossenen Rechtsgesellschaft lebenden Volke als Eigenthum zussteht; und eine Zahl von Menschen, welche zu einem selbstständigen Volke auf diesem Theile des Erdbodens rechtlich sich vereiniget haben.

#### 4.

## Erweiterung bes Staatszwecks.

Allein die Wesen, welche im Staate zum Burgerthume sich vereinen, bringen in diese Rechtsgesellschaft nicht nur die Gesammtheit ihrer sinnlich = vernünftigen Anlagen, Vermögen und Kräfte mit, sondern auch den allgemeinen Endzweck des mensch=. lichen Dasenns: die Verwirklichung der Sittlich= keit und Wohlfahrt in innigster Harmonie. Es barf mithin ber Zweck bes Staates dem Endzwecke der Menschheit nicht entgegen wirken; vielmehr muß der Zweck des Staates, nach seiner Eigenthumlichkeit - das Gleichgewicht zwischen der außern Freiheit Aller zu vermitteln — die Verwirklichung des End= zwecks der Menschheit erleichtern und befördern. Dies geschieht aber dadurch, daß, weil der Endzweck der Menschheit nur durch außere freie Handlungen, in Angemessenheit zu der innern reinen sittlichen Triebfeder der Handlung, verwirklicht werden kann, der Zweck des Staates das Gleichgewicht des außern freien Wirkungskreises aller Staatsburger begrundet, aufrecht erhält und sichert. Ift also gleich der Zweck des Staates nicht ein und derselbe mit dem Endzwecke

ber Menschheit; so hängt er doch theils von diesem ab, inwiesern der Mensch früher ist, als der Burger, und der Mensch nie in den Staat treten wurde und, nach der Vernunft, treten durfte, wenn er den Endzweck der Menschheit selbst im Staate aufgeben mußte, oder nur einseitig und zufällig erreichen konnte; theils ist für die außere Thatigkeit vernünftig-sinnlicher Wesen in Hinsicht auf die Unnaberung an den Endzweck der Menschheit keine Anstalt angemessener und entsprechender, als ber Staat, sobald der Zweck desselben nicht in die bloße Sicherung der Rechte, oder in die Beförderung der individuellen Wollkommenheit und Glückfeligkeit, son= bern in die unbedingte Herrschaft des Rechts, in das Gleichgewicht der außern Freiheit aller Burger, ge= sett wird. In diesem Sinne kann man daher von einer Erziehung bes Menschengeschlechts burch den Staat reden; nicht als ob es die un= mittelbare Aufgabe des Staates ware, die in ihm zu Einem Ganzen vereinigten Burger im Einzelnen für den Endzweck der Menschheit zu erziehen, sondern weil der eigenthumliche Zweck des Staates die Ent= wickelung und Ausbildung des Menschenthums, neben der Erreichung des Burgerthums, nicht nur nicht hindert, sondern durch eine Menge von Anstalten, die in seiner Mitte für Bildung, Wohlfahrt und Glückseligkeitsgenuß bestehen, unterstüßt und befördert. Es kann also, in dieser Beziehung, der Zweck des Staates in die freieste Unnaberung aller sei= ner Burger an ben Endzweck ber Mensch= beit unter der unbedingten Herrschaft, des Rechts gesetzt werden.

(Hierher gehört die geistvolle Schrift von Karl Sal. Zach aria: über die Erziehung des



Menschengeschlechts burch ben Staat. Leipz. 1802. 8., und eine Stelle aus Krugs Handb. der Phil. Th. 2. (N. A.) S. 182 f.: "Der nachste und unmittelbare 3weck bes Staates ist die Verwirklichung der Rechtsidee selbst, durch Stiftung des Burgerthums als einer Ordnung der Dinge, in welcher die practische Gultigkeit jener Idee dffentlich anerkannt und gehandhabt wird. Weil aber die Glieder einer solchen Rechtsgesellschaft sinnlich = vernünftige Wesen sind, beren jedes in seinem eigenthumlichen Freiheits= freise nach Vollkommenheit und Glückseligkeit strebt; so muß ber Staat in dem Gesammtfreise seiner-Wirksamkeit nach demselben Ziele streben. Der entfernte und mittelbare Zweck des Staates ist daher die Erhaltung des sinn= lich-vernünftigen Lebens aller Einzelnen in seiner Kraft und Fülle unter ber Herrschaft des Rechtsgeseses.")

5.

# Begriff und Theile bes Staatsrechts.

Das philosophische Staatsrecht (jus publicum universale — jus civitatis) entsteht als Wissenschaft, sobald die Grundsäse der Vernunft sür die Verwirklichung der unbedingten Herrschaft des Rechts in der Mitte eines Volkes, unter der Vedingung des rechtlich gestalteten Zwanges, sostes matisch dargestellt und erschöpfend durchgeführt werden. Das philosophische Staatsrecht ist daher die sost matische Darstellung der Grundsäse, nach welchen die unbedingte Herrschaft des Rechts, oder das Gleichgewicht zwischen der

äußern Freiheit aller zur bürgerlichen Gesellschaft vereinigten Wesen, unter ber Bedingung des rechtlich gestalteten Zwanges innerhalb des Staates begründet, erhalten und gessichert wird, so daß zugleich, durch die Verwirkslichung dieses Zweckes des Staates, die Annäherung aller einzelnen Staatsbürger an den Endzweck der Menschheit selbst vermittelt und befördert werden kann und soll.

Durch die Festsetzung dieses Begriffs wird zugleich die Eintheilung des Staatsrechts in seine einzelnen wissenschaftlichen Theile ausgesprochen. Denn aus jenem Begriffe des Staatsrechts als Wissenschaft gehen unmittelbar die beiden Untertheile

desselben hervor:

1) Darstellung aller Bedingungen für die Gesstaltung des Staates, als einer bürgerlichen Gesellsschaft, in welcher der Zweck der unbedingten Herrschaft des Rechts verwirklicht werden soll (das reine Staatsrecht);

2) Darstellung der Bedingungen des rechtlich gestalteten Zwanges im Staate (allgemeines —

oder philosophisches Strafrecht).

6.

Verhältniß des Staatsrechts zu den andern Staatswissenschaften.

Nach seinem Verhältnisse zu den andern Staatswissenschaften stüßt sich das Staatsrecht rück-warts auf das Naturrecht, dessen Ideal der undes dingten Herschaft des Rechts, wie es aus der ewigen und unveränderlichen Gesesgebung der Vernunft hervorgeht, im Staatsrechte der Wirklichkeit um einen Schritt näher gerückt wird, weil der Begriff des

Staates aus ber Erfahrung stammt, mithin jenes Ibeal im Staatsrechte angewands wird auf die Besammtzahl der Individuen eines Wolkes, wie sie, nach. erfahrungsmäßigen Ankundigung, aus einer Mischung von sittlich = mundigen und sittlich = unmundigen Wesen bestehen. Ob nun also gleich das allgemeine Staatsrecht insofern eine philosophische Wissenschaft bildet, inwiefern seine Grundfaße aus der Vernunft hervorgehen, und kein Staat in. der Wirklichkeit, so wie kein positives Staatsrecht ben Forderungen ganz entspricht, welche das Staats= recht aufstellt; so steht doch das philosophische Staatsrecht der Wirklichfeit naber, als das reinidea= lische Maturrecht, weil es theils die Menschen nimmt, wie sie sich als sittlich-mundige und als sittlichunmundige Wesen ankundigen, und weil es namentlich in Beziehung auf die außere Ankundigung der lettern den rechtlich gestalteten Zwang wissenschaftlich begrundet; theils weil es, nach dieser seiner Unnäherung an die Wirklichkeit, zugleich in sich den wissenschaft= lichen Maasstab für die Wollkommenheit ober Unvollkommenheit jedes positiven dffentlichen und Privat=Rechts enthält., das entweder bei erloschenen Wölkern und Reichen bestand, oder noch in der Mitte vorhandener Staaten und Vol= fer besteht. — Aus diesem Verhältnisse der Abhan= gigkeit des Staatsrechts von dem Naturrechte ergibt sich zugleich, daß — bei Folgerichtigkeit des systematischen Denkers — jedesmal das Staatsrecht so erscheinen muß, wie sich das Raturrecht wissenschaftlich ankundigt \*).

<sup>\*)</sup> Wird z. B. in dem Naturrechte geläugnet, daß je de rechtliche Gesellschaft unter freien Wefen auf Vertrag

Zur Staatskunst (Politik) wird aber bas Berhaltniß des Staatsrechts darauf beruhen, daß, wenn im Staatsrechte ausschlitzend bas, mas recht ist, aufgestellt wird, ohne dabei die Lehren der Ge-. schichte und Erfahrung, und die aus benselben abgezleiteten Regeln der Klugheit zu berücksichtigen, die Staatskunst die Forderungen der Vernunft mit ben Aussagen ber Geschichte verbindet, und neben den Forderungen des Nechts die Regeln der Erfahrung und Klugheit — boch jedesmal unter der Bebingung ihrer Rechtlichkeit — für die Verwirklichung des Staatszweckes aufstellt, wo also der aus der sinnlichen Matur des Menschen hervorgehende 3 weck der Glückseligkeit und Wohlfahrt der Indivibuen und des Ganzen gleichmäßig, mit dem Zwecke des Rechts, berncksichtigt und festgehalten wird.

Ein ahnliches Verhaltniß bezeichnet die wissenschaftliche Stellung des Staatsrechts zu der Volksund ber der Polksund ber Derewig gültige Zweck der Herrschaft des Rechts, welchen das Staatsrecht nach allen auf die Wirklichkeit anwendbaren Grundsaßen aufstellt, kann und darf in der Bolksund Staatswirthschaft nicht gebeugt oder beschränkt wersten. Allein wenn dieser Zweck in der Volkswirthschaft nicht gebeugt oder beschränkt wersten. Allein wenn dieser Zweck in der Volkswirthschaft nicht gedingungen und Ankundigungen des Volkswohlstandes und Volksvermögens

beruht; so kann auch im Staatsrechte nicht von einem Gesellschaftsvertrage die Rede seyn. Stütt man das Naturrecht auf den verglieten, blos negas tiven, Grundsat; neminem læede, oder: suum cuique tribue u. s. w.; so wird auch der Staat in einem solchen Staatsrechte blos eine Sicherheitssanstalt mit willkahrlicher Anwendung (ohne rechtliche Gestaltung) des Zwanges seyn.

bezogen wird; so erscheint er in der Staatswirtse schaft nach seiner Anwendung auf die Ausmittelung und Deckung des Staatsbedarfs aus dem Volksvermögen, und nach dem rechtlichen Einflusse der Residerung im Staate auf die Leitung des Volkslebens und Volksvermögens.

Für die geschichtlichen Staatswissenschaften endlich- (Geschichte des europäischen Staatrecht; tenspstems, öffentliches Staatsrecht; practisches europäisches Wölferrecht, Diplomatie u. s. w.) bleibt der im Staatsrechte aufgestellte Zweck der Herrschaft des Rechts, so wie die Bedingung des rechtlich gestälteten Zwanges in der Mitte der in der Wirtlichkeit bestandenen und noch bestehenden Staaten, der höchste Maasstab für die Würdigung und Beurtheilung aller Unfündigungen des innern und äußern Staatslebens.

### 7.

# Begriff und Inhalt bes Staatenrechts.

Da, nach der Vernunft, der Zweck des Staates unter der Bedingung des rechtlich gestalteten Zwanges überhaupt, und ohne Einschränkung, für alle auf dem Erdboden neben einander bestehende bürgerliche Gesellschaften, die wir Staaten nemnen, gilt; so entsteht auch das Staatenrecht, oder die wissenschaftliche Darstellung der allgemeinen Grundsäse des rechtlichen Nebeneinanderbestehens aller Staaten des Erdbodens, unter der Bedingung des zwischen ihe nen rechtlich gestalteten Zwänges nach vorshergegangenen Rechtsverlesungen, eben so durch die Erweiterung des Staatsrechts auf alle

neben einander bestehende bürgerliche Gesellschaften, wie das Wösserrecht durch die Erweiterung des Naturrechts auf die in der Vernunftidee neben einander bestehenden Völker gebildet wird.

8.

## Literatur des Staatsrechts.

Bei der Aufführung der hierher gehörigen Schriften muß bemerkt werben, daß theils bas Staatsrecht von Wielen sogleich in Werbindung mit bem Maturrechte behandelt worden ist, beren Werke bei der Literatur des Maturrechts bereits (vergl. 6. 12. des Maturrechts) aufgeführt wurden, und hier nicht wiederhohlt werden; theils daß eine bedeutende Zahl, — besonders älterer Schriftstel= ler — Staatsrecht und Staatskunst bei ihren Untersuchungen nicht genau von einander geschieden, und Gegenstände, welche zunächst der Staatekunst angehören (z. B. über die verschiedenen Regierungsformen, über die einzelnen Zweige der Berwaltung:10.); sogleich ins Staatsrecht gezogen Die Schriften dieser lettern, wiewohl sie. auch der Staatsfunst angehoren, werden, weil sie nur einmal aufgeführt werden können, sogleich unter der Literatur des Staatsrechts genannt, nach demselben Maasstabe, wie beim Naturrechte Diejenigen Schriften aufgenommen murden, welche Naturund Staatsrecht gemeinschaftlich behandeln.

K. Fr. Pauli, Gedanken von dem Begriffe und ben Grenzen der Staatskenntniß. Halle, 1750. 4. Joh. Tobi Wagner, Entwurf einer Staatse bibliothet. Fetf. u. Lpp. 1725. 8.

Petersen (unter dem Namen: Jo. Wilh. Plaseidus), Literatur der Staatslehre. Erste Abtheil. Strasb. 1798. 8. (ward nicht fortgesett.)

Plato, de republica, s. de justo, libri X. (Teutsch: Plato's Republit, v. Fr. Rarl Bolf. 2 Th. Altona, 1799. 8. — auch von Stfr. Fahse. 2 Th. Lpz. 1800. 8.) — Politicus, s. de regno. — De legibus, s. de legum institutione, libri XII. (Car. Morgenstern, de Platonis republica

commentationes tres. Hal. 1794. 8.)

Aristoteles, politicorum s. de republica libri VIII (nicht vollständig erhalten); mit lat. Uebers setzung, Einseitung und Verbesserungen herausgeg. von Herm. Conring. Helmstädt, 1656. 4. — (Teutsch, von Garve, herausgeg. mit Anmert. und Abhandlungen von Fülleborn. 2-Th. Bresl. 1799 u. 1802. 8. — Aristoteles Politit und Fragment der Detonomit, aus dem Grieschischen übersetzt und mit Anmertungen und einer Analyse des Textes versehen von J. Geo. Schlose ser. 3 Th. Lübeck u. Lpz. 1798. 8.)

Cicero, de legibus libri III. (Teutsch mit krit. Einseitung und Anmerkungen von Fr. Hulse: mann. Lpz. 1782. 8.) — Von Cicero's sechs Buchern de republica haben sich nur einige, minder

bedeutende, Bruchstucke erhalten.

Nic. Machiavelli, il principe. In Venezia, 1515. 4; latine, cum animadvers. politicis Herm. Conringii. Helmst. 1660. 4. N. E. 1686. — (Teutsch, mit Anmerk. und Zusäßen von Reheberg. Hannover, 1800. 8. — auch von K. N. Baur, Rudolstadt, 1805. 8.)

Die wichtigsten Gegenschriften sind:

(Friedrich 2 — noch als Kronpring, Bf. des) Antimachiavel, ou essai de Critique sur le prince de Machiavel, publié par Voltaire, à Goett. 1741. 8. (Teutsch, Gött. 1741. 8.) Lubw. Heinr. Faküb, Antimachiabets oder über die Grenzen des bürgerlichen Gehorsamdig Zuserst Halle, 1794. 8. anonum: dann vie Aust. 1796 mit des Wfs. Ramma.

Thom. Motus, de optimo reipublicae matu, deque nova insula Utopia. Erschien zuerst 1517. Col. 1655. 8. (überhrupt in vielen Auflagen.) Frans zitsch, a Paris 1731. Teutsch, Fres. und Lpz. 1753.

(Hubert. Languet), Vindiciae contratturannos, s. de principis in populum, populique in principem legitima potestate; Stephano Junio Bruto, Celta, auctore. Soloduri, 1569.

Jo. Badinus, de republica libri VI. (Erschien zuerst französisch, 1576; — von ihm felbst aber verbessert u. vermehrt, lateinisch) Paris. 2584. 4.

Just. Linsius, politicofum s. civilis doctrinse libri VI. Lugd. Bat. 1590. 8. Antw. 1596. 8. — Teutsch, Amberg, 1599.

Melch, v. Ossa, prudentia regnativa, d. i. ein nühliches Bedenken, ein Regiment sowohl in Krieges als Friedenszeiten techt zu bestellen, zu verbessern und zu erhalten. 1555 beschrieben. — Die beste Ausgabe unter dem Titel: D. M. v. Ossa Testas ment gegen Herzog Augusto Chursursten von Sachsen. Halle, 1717. 4.

Jo. Casus, sphaera civitatis, s. politicorum

libri 8. Francf. 1589. 4.

Jo. Mariana, de rege et regis institutione libri 3, ad Philippum III. Hispaniae regem. Ed. 2. s. l. 1611. 8.

Chetph. Besold, opus politicum. Ed. nova reipublicae naturam et constitutionem, ejusque in omnibus partibus gubernationem libellis 12 absolvens. Argent. 1641. 4. erschien zueist 1614.

Henning. Arnisae es, de republica, s. lectio-

nes politicae, l. 2. Francf. 1615. 4.

Jo. Loccenius, de ordinanda republica, liber 4. Amstel: 1637. 12.

Theod. Graswinkel, de jure majestatis. Hagae, 1642, 4.

Rob. Filmer, Patriarcha, or the natural power of kings; steht in seinen political discour-

ses. Lond. 1682...

Thom. Hobbes, de cive; ist der britse Abe. shritt in s. elementis philosophicis. Paris. 1642.

4. — Weiter ausgeführt in s. Levisthan, s. de materia, forma et potestate civitatis. (Erschien querst englisch, zu London, 1651. Fol. — Lateis nisch) Amst. 1668. 4. (Die sat. Uebersetung soll nicht vom hobbes senn.) Teutsch, 2 Th. Halle, 1794 f. 8.

### Dagegen:

Paul Joh. Anselm. Feuerbach, Antihobbes, voer über die Grenzen der höchsten Gewalt. 1r Th. Erf. 1798. 8.

(Buchholk,) Antileviathan, ober über das Berhältniß der Moral zum außern Rechte und zur

Politik. Gott. 1807. 8.

Herm. Conring, de civili prudentia. Helmst. 1662. 4. — Propolitica, s. brevis introductio in civilem philosophiam. Helmst. 1663.

Ulr. Huber, de jure civitatis libri 3. Franc. 1672. 4. — Ed. nov. c. commentar. Chr. Thomasii et N. Lynkeri, cura J. Ch. Fischeri. Francf. et Lips. 1752. 4.

Casp. Ziegler, de juribus majestatis. Vit. 1682. 4. (nahm tiele willführliche Gesetze auf.)

Rud. God. Knichen, opus politicum, libri 3. Francf. 1682. Fol.

Algernon Sidney, on government. Lond. 1698. Fol. — Neue und verm. Aufl. 1763. — Französisch, in 4 Theilen. Von Samson, Haag, 1755. 8. — Teutsch, in 2 Theilen, mit Anmert. und Abhandlungen von Ehr. Dan. Erhard. Lpz. 1793. 8. — Ein Auszug daraus von Ludw. Heinr. Ratobi Erf. 1795. 8.

Bened. de Spinoza, tractatus theologico-politique; in dessen oppe posthe und in ben Werken von Paulus herausgegeben, Th. 1. John Locke, two treatises of government. Land. 1690. 8. — Teutsch, Jena, 1716. 8.

Die erste Trennung bes Rechtlichen von dem Po-

J. Nic. Hertius, paedis juris publici universalis. Giesse, 1694. 4. Diss.

Just. Henning Böhmer, introductio in jus publicum universale. Hal. 1709. 8. Ed 4ta. 1773.

Ephraim Gerhard, Einleitung zur Staatslehre.

Jena, 1713. — N. A. 1716.

Franc. Schmier, jurisprudentia publica universalis. Salisb. 1722. Fol.

God. Ern. Fritsch, jus publicum universale. Jense, 1734. 8.

Joseph Fr. Laguemack, allgemeines gesellschafts

liches Recht, nebst der Politik. Berl. 1745. 8. Chr. L. B. de Wolff, de imperio publico, s: jure civitatis, in quo omne jus publicum uni-

versale demonstratur et verioris politicae inconcussa fundamenta ponuntur. Hal. 1748. 4. (auch der siebente Theil s. jus naturae — "Finis civitatis sunt vitae sufficientia, tranquillitas et

securitas. ")

J. Jacq. Roussesu, discours sur l'origine et les fondemens de l'inégalité parmi les hommes. Amst. 1755. Teutsch, Berl. 1756. 8. — Du contrat social, ou principes du droit politique. Amst. 1762. 12. Teutsch, von Schramm — Disseld. 1800. 8. — Eine andere Uebersetung, anonym, Fres. am M. 1800. 8.

(Hume's und Rouffeau's Abhandlungen über den Urvertrag, nebst einem Anhange über die Leibeigenschaft, von G. Merkel. 2 Th. Leipzig,

1797 . . 8. )

v. Real, die Staatskunsk; aus dem Franz. von J. Phil. Schulin. 6 Th. Frankf. u. Leipz. 1762 st. 8. (Der vierte Theil enthält das deffents liche Recht. 1766.)

3. Chefin. Forfter, Ginleitung in Die Staats-

lehre, nach ben Grundsätzen bes Herrn von Montesquieu. Halle, 1765. 8.

Herm. Fr. Kahrel, jus publicum universale.

Gielsae, 1765. 8.

Car. Ant. de Martini, positiones de jure civitatis. Vindob. 1768. 8. Ed. 2. 1773. — Alls gemeines Recht ber Staaten. Wien, 1797. 8.

Heinr. Gtfr. Scheidemantel, bas Staatsrecht nach der Vernunft und den Sitten der vornehmsten Volker betrachtet. 3 Thle. Jena, 1770 — 73. 8. — Das allgemeine Staatsrecht und nach der Regierungsform. Jena, 1775. 8.

v. Justi, Matur und Wesen der Staaten, als die Quelle der Regierungswissenschaften und Gesetze, herausgeg. v. Scheidemantel. Mitau, 1771. 8.

3. Det. Miller, Grundfage eines blubenden

driftlichen Staates. Lpz. 1775. 8.

Heinr. Home, Untersuchung über die moralischen Gesetze ber Gesellschaft. 21. d. Engl. Epz. 1778. 8.

J. F. L. Sobrodt, systems juris publici universalis. Bamb. 1780. 8. (erschien zuerst 1765 zu Prag in 4 als Disputation des Grafen Karl von Kaunig.)

Geo. Fr. v. Lamprecht, Versuch eines volls-ftandigen Systems der Staatslehre. 1r Th. Berl.

1784. 8.

Spftem der burgerlichen Gefellschaft, oder naturstiche Grundfage der Sittenlehre und Staatstunft.

2 Th. Aus dem Frangof. Bresl. 1788. 8.

(E. U. D. v. Eggers), Versuch eines <sup>19stes</sup> matischen Lehrbuchs des natürlichen Staatssechts. Altona, 1790. 8. — Institutiones juris civitatis publici et gentium universalis. Hafn. 1796. 8. (Das erste Werk erschien anonym; das zweite mit des Vs. Namen.)

Aug. Ludw. Schlozer, allgemeines Staatsrecht

und Staatsverfassungslehre. Gott. 1793. 8.

Freih. v. Mofer und Schlözer über die oberste Gewalt im Staate, mit Anmerkungen eines Uns partheiischen. Meißen, 1794. 8. — Etwas vom Staatsvertrage. Ein Nachtrag zu ber Schrift:

Moser n. Schlözer 2c. Meißen, 1795. 8. — Ueber bas Sittengesetz in Beziehung auf ben Staat. Meißen, 1795. 8.

Rari J. 28 e de find, turze spstematische Darstellung des allgemeinen Staatsrechts. Fres. und Lpz.

1794. 8.

Bom Staate und den wefentlichen Rechten, der

hochsten Gewalt. Gott. 1794. 8.

R. Heinr. Depdenreich, Grundsähe des naturslichen Staatsrechts und seiner Anwendung. 2 Thle. Epz. 1795. 8. — Ueber die Beiligkeit des Staates und die Mogalität der Revolutionen. Epz. 1794. 8.

Theod. Schmalz, natürliches Staatsrecht (ift der 2te Th. s. Rechte der Natur). N. A. Königsb. 1795. 8.

J. C. E. Rüdiger, Anfangsgründe der allge-

meinen Staatslehre. Salle, 1795. 8.

Chstn. Dan. Boß, Handbuch der allgemeinen Staatswissenschaft nach Schlözers Grundrisse. 4 Thle. (Das Staatsrecht wird im ersten Theile behandelt.) Lpz. 1796 ff. 8.

3. Chfiph. Soffbauer, allgemeines Staats.

recht. 1r Th. Halle, 1797. 8.

Heinr. Bensen, Bersuch eines spstemat. Grunderisses der reinen und angewandten Stagtslehre. Z Theile. Erl. 1798 ff. 8. — Von der zweiten verm. und verb. Auflage gab der Bf. nur noch Th. 1, vor seinem Este, unter dem Titel heraus: Spstem der teinen und angewandten Staatslehre. Erl. 1804. 8.

R. Thead. Gutjahr, populare Darstellung des

Staatsrechts. Lpz. 1801. 8.

Wilh. Jos. Behr, System der allgemeinen Staatslehre. 1r Th. Bamb. u. Würzb. 1804. 8. — Neuer Abrif der Staatswissenschaftslehre. Bamb. u. Würzburg, 1816. 8.

Jos. Dinc. Burtharbt, Urgesete bes Staates und feiner nothwendigen Majestatsrechte.

1r Th. in 2 Balften. Erl. 1806 f. 8.

Der Staat in der Idee, und die Gultigkeit des Gesets in demselben. Sof, 1806. 8. (geht von

Schellingischer Philosophie aus, wie der bei der Lit. des Naturrechts angefährte Nibler,)

3. P. A. Leisler, natürliches Staatsrecht.

Frankf. a. M., 1806. 8.

Karl Ludm. v. Haller, über die Nothwendigkeit einer andern obersten Begründung des allgemeinen Staatsrechts. Bern, 1807. 8. — Restauration der Staatswissenschaft. 4 Theile. Winterthur, 1816 — 1820. 8.

### Gegen dieses Wert:

Wilh. Traug. Krug, die Staatswissenschaft im Restaurationsprozesse. Lpz. 1817. 8.

R. Heinr. Ludw. Politz, die Staatslehre. 2 Theile. Epz. 1808. 8.

J. Jac. Wagner, der Staat. Wurgh. 1815. 8.

J. Craig, Grundzüge der Politik. Aus dem

Engl. v. Hegewisch. 3 Th. Lpz. 1816. 8.

Jul. Schmelzing, Grundlinien der Physios logie des Staates, oder die sogenannte Staates wissenschaft und Politik. Nurnb. 1817. 8.

Ad. Muller, von der Nothwendigkeit einer theologischen Grundlage der gesammten Staats: wissenschaften, und der Staatswirthschaft insbessondere. Lpz. 1819. 8.

Karl Sal. Zacharia, Vierzig Bucher vom Staate. 2 Th. Stuttg. u. Tub. 1820. 8. (bis jest

nur 20 Bucher.)

Fr. Ancillon, über die Staatswissenschaft.

Berl. 1820. 8.

J. Gtli. Fichte, die Staatslehre, ober über das Verhaltniß des Urstaats zum Vernunstreiche. Verl. 1820. 8. (Schon früher hatte er in den "Grundzügen des gegenwärtigen Zeitsalters" Verl. 1806. 8. S. 312 ff. die Idee und das Materiale des absoluten Staates aufgestellt.)

# A) Das reine Stäatsrecht.

9.

Inhalt und Theile des reinen Staatsrechts.

Die Vernunft kann den Menschen in der Wirklichkeit nicht anders denken, als im Staate (nicht im sogenannten Naturstande), weil der Staat die einzig rechtliche Bedingung ist, dem Ideale

der Herrschaft des Nechts sich zu nähern.

Daraus folgt, theils daß das Leben im Staate, von welchem durch die Aufhebung des Naturstandes alle Selbsthulfe ausgeschlossen wird, ber einzige recht liche Zustand für die Behauptung der persönlichen und dinglichen Rechte ist; theils, daß durch den Zweck des Staates der Endzweck der Menschheit selbst nicht nur nicht gehindert, sondern befordert und unterstußt werden soll (§. 2 — 4), weil nur auf die Bebingung, diesem Endzwecke ununterbrochen sich zu nahern, ber Mensch in bie im Staate nothwendige Beschränkung gewisser einzelner Rechte, mit voller Zustimmung seiner Vernunft, einwilligen kann. Nicht also blos außere Sicherheit, nicht blos individuelle ober allgemeine Glückseligkeit, und eben so wenig blos der leidende Gehorsam von Millionen sittlicher, zum grenzenlosen Fortschreiten von Gott bestimmter, Besen, sondern die gesetlich begründete, und vermittelst des rechtlich gestalteten Zwanges für immer gesicherte, Freiheit aller Staatsburger burch eine vertragsmäßig gebildete offentliche Macht, welche die allmählige Annaherung aller Mitglieder ber burgerlichen Gesellschaft an ben Endzwed

ihres gesammten menfchlichen Dasenns burch die Verwirklichung der Herrschaft des Rechts innerhalb des Staates als die bochste Aufgabe ihrer Thatigkeit betrachtet, ist das Ziel, welchem der Staat in allen seinen Einrichtungen und Anstalten zustreben soll. — Das Staatsrecht muß daher, als Wissenschaft, die Mitte l'aufstellen, wodurch ber Zweck des Staates, die allgemeine Herrschaft des Rechts, vernunftgemäß erreicht werden kann. Da aber der Staat keine leblose Maschine, kein bloßer Maturorganis= mus mit Ausschluß der Gesetze der Vernunft und Freiheit, keine Ausbewahrungs = und Zuchtanstalt für thierische Geschöpfe, sondern ein Verein freier Wesen ist: so muß auch allen Mitteln, welche zur Verwirklichung bes Staatszweckes im Staatsrechte aufgestellt werden, ber Begriff zum Grunde liegen, baß. die burgerliche Gesellschaft ein freies, lebensvolles, ein in allen feinen Theilen innigst zusammenhängen= des, und, nach dem Grundcharafter der Menschheit, ein zur höhern Vollkommenheit bestimmtes und berfelben sich näherndes Ganzes bilbe. Daraus ergibt sich, daß unter ber rechtlichen Form des Staates nur der gesammte Umfang aller der Mittel und Bedingungen verstanden werden kann, durch welche der Staat als ein in allen seinen Theilen rechtlich gestaltetes, lebensvolles und fortschreitendes Ganzes erscheint, und als solches in der Wirklichkeit wahrgenommen wird.

Aus viesem Standpuncte gefaßt, gehören zu den Bedingungen der rechtlichen Form des Staates:

a) die Urverträge, auf welchen der Staat als Rechtsgesellschaft beruht;

b) die bochfte Gewalt im Staate nach

ihren einzelnen Theilen;

c) die aus den Urverträgen und der Theilung der höchsten Gewalt hervorgehende rechtliche Form der Verfassung und Regierung des Staates.

#### 10.

## a) lehre von ben Urverträgen bes Staates.

Die Vernunft kann nur diejenige bürgerliche Gesellschaft als rechtmäßig anerkennen, welche auf Vertrag beruht, weil (Naturr. §. 22.) kein Vershältniß in dem äußern freien Wirkungskreise sittlicher Wesen, und namentlich keine Beschränkung oder Ersweiterung dieses Kreises, anders, als durch freie Zustimmung und Vereinigung der contrahirenden

Theile, gebacht werben fann.

Unter ben Urverträgen bes Staates, mogen dieselben nun bei ber Entstehung der Rechtsgesellschaft form lich abgeschlossen worden senn, ober nach der Natur stillschweigen der Verträge (Naturr. S. 24.) gelten, werden baber biejenigen verstanden, durch welche der Staat als Rechtsgesellschaft begrundet, und dessen Form vernunftgemaß wird, so daß vermittelst dieser Urvertrage die Staatsburger sich vereinigen über den Zweck des Staates, über die Mittel zur Erreichung dieses Zweckes, und über die Art und Beise, wie diese Mittel theils zur Erreichung, theils zur bleibenden Sicherstellung bes Staatszweckes angewandt werben sollen. Diese Urvertrage sind: ber Wereinigungs=, ber Wer= fassung's = und ber Unterwerfungs vertrag. Sie zusammen bilden den Staatsgrundvertrag, inwiefern nur in der Wissenschaft, nicht bei

der geschichtlichen Entstehung des Staates, zwischen den Begriffen bestimmt unterschieden wird, welche jeden dieser drei einzelnen Verträge begründen.

Db gleich Grotius, Locke, Kant und die ausgezeichnetsten Forscher alter und neuer Zeit - selbst Hobbes und Rousseau, nur beide nach ganz verschiedenen Unsichten — bas Wesen des burgerlichen Vereins auf eine vertragsmäßige Begründung zurückführen, und sogar thatsachliche vertragsmäßige Begründungen der Rechtsverhältnisse innerhalb des Staates in der Geschichte vieler Reiche und Staaten ber alten, mittlern und neuern Zeit (bei den Hebraern, bei der Bahl Dipins, Hugo Capets, in den Wahlcapitulationen ber Könige Teutschlands, Polens u. s. w.) unver= kennbar vorliegen; so haben doch Einige in neuern Zeiten die Lehre vom Staatsgrundvertrage bestritten und sie selbst als bedenklich und gefährlich darge-Allein der Urvertrag des Staates ist, nach der Idee der Vernunft, keine Uebereinkunft in der Zeit abgeschlossen, sondern das ewige, der Vernunft mit Nothwendigkeit hervorgehende, Rechtsgeset, das jedem Vereine, mithin auch dem boch sten und wichtigsten, dem burgerlichen, seine rechtliche Unterlage gibt, und die gesammten Rechte und Pflichten berer bestimmt, die innerhalb des Vereins leben. der Staatsgrundvertrag, in diesem Sinne, alle Wolfsgewalt und alle Willkuhr ausschließt, grundet er das burgerliche Verhältniß auf das feste und unveränderliche Gesetz der Sittlichkeit, und gewährt dadurch beiden, den Regenten und den Wolfern, eine Garantie, die, entsprungen aus der sittlich en Natur des Menschen, auf einem

unzerstörbaren Grunde beruht, mit welchem bie Rechtstitel der Eroberung, der physischen Gewalt, der Willkühr-u. s.w. weder nach ihrem innern Berthe, noch nach ihrem außern Gewichte verglichen werden konnen. Denn so wie mit der Idee dieses Vertrages von Seiten des Regenten aller Despotismus unvereinbar ift; so ist diefer Bertrag gleichmäßig auch von Seiten der Bolfer Die starkste Schupwehr gegen Anarchie, weil er aus denselben Grunden, nach welchen er den leidenden Gehorsam im Reiche sittlicher Wesen verwirft, jeden Widerstand gegen die vertragsmäßig bestehende — mithin rechtlich gestaltete — Staatsgewalt als widerrechtlich verdammt, und für immer ausschließt. — Uebrigens ist dieser Staatsgrundvertrag, eben weil er auf einer ewigen Idee der Vernunft beruht, ein ewiger Vertrag und ber Staat eine emige Gesellschaft (f. 3.), so baß man nur aus Misverstand meinen kann, derselbe sen willkuhrlich geschlossen, und könne willkuhrlich aufgehoben werben. Denn weil er nicht erst in ber Zeit abgeschlossen zu werden braucht, sondern auf der Idee der Menschheit selbst — b. h. auf der Idee des, in dem außern freien Wirkungskreise aller gesellschaftlich verbundenen sittlichen Wesen bestehenden, Gleichgewicht der Rechte — beruht, ist er unveränderlich, ewig und über jede Willkühr der Regenten, wie der Wolker erhoben.

Die Mißverständnisse über den Grundvertrag des Staates, welche selbst Forscher, wie Köppen, Ançillon u. a. bewogen, die Annahme desselben zu verwerfen, können, bei solchen Männern, ihren Grund nicht in der Abneigung gegen eine sittliche und deshalb ewige Grundlage-

ber burgerlichen Gesellschaft, sondern nur in der Verwechselung des geschichtlichen Ursprunges ber Staaten mit ber vernunftgemäßen Gestaltung berfelben haben. Denn allerdings zeigt die Geschichte der alten und neuen Zeit, daß unzählige Staaten nicht durch Vertrag, sondern durch zufälliges Zusammentreten einzelner Familien und Stämme, durch Erobe= rung, durch Unterwerfung u. s. w. entstanden sind, obaleich von der andern Seite keine kleine Zahl von geschichtlichen Thatsachen beigebracht werden kann, daß Staaten sich durch einen abgeschlossenen Grundvertrag bildeten (z. B., in neuerer Zeit: der Freistaat der Niederlande durch den Utrechter Wertrag von 1579; ber nordamerikanische Staat burch den Vertrag von 1776 u. f. w.). Allein im phi= losophischen Staatsrechte, bas auf ewigen Ideen der Vernunft beruht, kommt es nicht darauf an, ob etwas geschichtlich Bestehendes und erfahrungsmäßig Vorhandenes nach Vernunftibeen enestanden sen, sondern barauf, daß alles, was in demfelben gelehrt wird, seinen letten Grund in der Vernunft habe, der Würde sithlicher Wesen angemessen sen, und in der Wissenschaft vollständig durchgeführt, in sich zusammenhängend, und den Gegenstand völlig erschöpfend erscheine. Der Lehrer des philosophischen Staatsrechts will nicht die Entstehung der einzel= nen Staaten in der wirklichen Welt erflaren; dies ist die Aufgabe des Historikers; vielmehr will er aus Grundsäßen der Vernunft bestimmen, welches die einzig rechtliche Form des Staates sen, weil die Vernunft allen Zufall, alle physische Ueberwältigung, und allen leidenden Ge-

horsam von einer burgerlichen Gesellschaft ausschließt, in welcher bas Recht herrschen soll. Deshalb grundet die Wernunft den Staat auf Bertrag, weil blos bei ber Unnahme eines Staatsgrundvertrages die sammtlichen einzelnen Verträge im bürgerlichen Vereine als rechtlich begründet, und für ewige Zeiten gesichert erscheinen konnen. (So meint es auch Reinhold in s. Auswahl vermischter Schriften, Th. 2, S. 408: "Die Begrundung des Staates durch das Rechtsgeses läßt sich nur unter der Idee eines allgemeinen Willens, der die Möglichkeit eines rechtlichen Zwanges zur Bertheidigung der Rechte eines Jeden jum Gegenftande hat, — und unter ber Idee bes ursprunglichen Wertrages benken, ber einerseits aus dem Entschlusse Aller, die Freiheit eines Jeden durch die Macht Aller auf die Verträglichkeit mit ber Freiheit eines Jeden einzuschränken, andretseits aus dem Entschlusse eines Jeden, alles zu thun und zu lassen, was zur Wirklichkeit und Wirksamkeit dieser Anstalt nothwendig ist, besteht. - Ein für jeden wirklich und außerlich geltenber Vertrag ist nur burch ben Staat und im Staate möglich. Der ursprüngliche Vertrag ist daher durch Vernunft schlechthin nothwendig, folglich zwar durch eine bloße, aber practisch nothwendige Idee aufgestellt.")

v. Haller nimmt in seiner Restauration der Staatswissenschaft eine Theorie des gesellschaftlichen Zustandes an, nach welcher die Herrschaft über die Menschen von dem göttlichen Willen abgeleitet, die Gelangung aber zur Herrschaft und die Rechtmäßigkeit derselben erkannt wird - An ber nachrlichen Ueberlegenstet ver Macht. — Won selbst folgt aus dem zweiten Grundbegriffe dieser Theorie, daß, wo blos physische Macht den Staat begründet, das sittliche Verhähtniß (selbst das religiose) ausgeschlossen wird; daß, wenn die Vemächtigung der Gewalt über die Nechtmäßigkeit derselben entscheidet, Attila, Oschingiskan, Tamerlan, Eromwell und Robespierre legitime Regenten waren; und daß — nach strenger Folgerichtigkeit — wenn der Staat, die Gesammtheit der Gesellschaft, nicht auf Bertrag beruht, es blos eine Sache der Wilkführ und der Convenienz ist, ob und wie lange ein Privatvertrag (z. B. der Ehe, des Eigenthums u. s. w.) in dem Staate bestehen soll?

#### 11.

# Der Vereinigungsvertrag.

Der Vereinigungsvertrag ist ber erste Bestandtheil bes Staatsgrundvertrages. Durch benselben wird der Zweck des Staates als Grundlage der gemeinschaftlichen bürgerlichen Verbindung öffentlich ausgesprochen und unwiderruflich festgesetz; benn die sittlichen Wesen, die zu einer Rechtsgesellschaft sich verbinden, vereinigen sich über die Herrschaft des Rechts vermittelft des vertragsmäßig begründeten und für immer gesicherten Gleichgewichts der außern Frei-Dies aber ist der höchste Zweck des heit Aller. Staates. Alle Mitglieder des Vereins, mithin alle Burger des Staates, geben, vermittelst dieses Wertrages, einander gegenseitig das Versprechen, daß die Freiheit ihres außern Wirkungsfreifes vor aller Werlegung burch die Freiheit Undrer gesichert senn soll.

in a dense of **12.** In death of the country,

Der Verfassungsvertrag.

Der Berfaffungsvertrag ist ver-zweite Bes. fandtheil bes Staatsgrundverträges. Er bestimmt vie Mittelund Bedingungen; burch welche ver! allgemeine Zweck bes Staates innerhalb ber burgers lichen Gesellschaft erreicht werden soll. Die Gesamme beit ibieser Mittet und Bedingungen zur Werwieflichung des Staatszweckes heißt die Weifaffung (Constitution) des Staates. Die Verfassung bes Staates umschließt baber ben gefammten Umfang ber! Grundbestimmungen, vermittelft welcher bie Berig schaft des Rechts innerhalb des Staates begründet werden und bestehen soll, damit ber Staat als ein: organisches, in allen seinen Theilen innigst zusammenhangendes, Ganzes erscheine. Deshalb beißen auch alle Gesetze, welche entweder in der Verfaffung felbst ausdrücklich ausgesprochen find, ober aus den Bestimmungen berselben mit Nothwendigkeit hervorgehen, organische Gesetze (z. B. Eintheilung bes Staatsgebietes, Vertretung bes Bolkes in einer ober' zwei Rammern u. s. w.), im Begensage gegen bie aus den organischen Gesetzen abgeleiteten Gesetze (3. B. über Wolljahrigfeit, über Gigenthumserwerb 1c.), welche die ins Einzelne des Privatlebens eingreifenden Bestimmungen für die Aufrechthaltung der Herrschaft des Rechts umschließen.

13.

Der Unterwerfungsvertrag.

Allein weder durch die Vereinigung der Gesammth it der Staatsbürger über den Zweck des

Staates, noch durch die Aufstellung der Mittel und Bedingungen, durch welche jener Zweck erreicht werben soll, sind jener Zweck und diese Mittel für ewige Zeiten gesichert, wenn nicht in bem Unterwerfungsvertrage, als bem britten Bestandtheile bes Staatsgrundvertrages, die Art und Weise näher bestimmt wird, wie innerhalb bes Staates ber Zweck desselben durch die in dem Verfassungsvertrage enthaltenen Mittel erreicht und für immer gesichert werden kann und soll. Dies kann blos hadurch geschehen, daß die Gesammemacht des Staates, boch nur für die Aufrechthaltung des Staatszweckes und für Die Anwendung des rechtlich gestalteten Zwanges, wie beide in der Verfassung nach allen ihren Beziehungen bestimmt sind, dem Oberhaupte des Staates übertragen werden, wodurch theils alle Staatsburger auf die Selbsthülfe für immer verzichten, theils ber verfassungsmäßigen Anwendung der Gesammtmacht des Staates durch den Regenten unbedingt sich unterwerfen. In diesem Sinne beruht der Unterwerfungsvertrag auf der freiwilligen Anerkennung aller Staatsburger ber im Staate rechtlich begrundeten und mit unwiderstehlicher Macht befleibeten bochsten Gewalt, welche bem Oberhaupte bes Staates für immer übertragen Diese Anerkennung der hochsten Gewalt im Staate wird aber von der Vernunft, sogleich in in ihrer Idee des Staatsgrundvertrages, von allen Staatsburgern mit der felben Mothwendigfeit verlangt, mit welcher sie die Herrschaft des Rechts 'als den höchsten Zweck des Staates, und die Verfassung desselben als den vertragsmäßig festgesetzten Umfang aller rechtlichen Mittel und Bedingungen für die Verwirklichung des Staatszweckes aufstellt.

### Daraus folge:

- Otaates nach allen körperlichen und geistigen Rraften, so wie nach dem Eigenthume und Vermögen der Individuen, und nach allen Eigenschaften, Erzeugnissen, Geschöpfen und Reichthumern des Grundes und Vodens in dem Volke (doch ist es irrig, diese Gesammtmacht in ihrem ursprünglichen Zustande "Souverainet at" zu nennen, weil dieser aus der Geschichte und Erfahrung stammende Vegriff erst aus den positiven Staatsverhältnissen auf das philosophische Staatsrecht übergetragen worden ist, und in diesem blos in der Lehre von der Ankünzbigung der Regentengewalt vorkommen kann).
- 2) Von dem Augenblicke an, wo der Staat entsteht, fann diese Gesammtmacht nicht mehr von dem Volke (so wenig wie die Selbsthülse von dem Individuum) geübt werden; denn der Staat entsteht rechtlich, nach Vernunstideen, nur durch den Grundvertrag, und dieser Grundvertrag schließt, als dritten wesentlichen Vestandtheil, die Uebertragung der Gesammtmacht des Volkes auf den Regenten in sich ein.
- 3) Von dem Augenblicke der Entstehung des Staates an ist die Anwendung der Gesammtmacht des
  selben nur durch den Regenten rechtlich;
  jede Aeußerung der Volkskrast gegen den Willen
  des Regenten ist schlechthin widerrechtlich.
- 4). Der Regent aber, der selbst ein sittliches Wesen ist und welchem sittliche Wesen blos für die Verwirklichung des Staatszweckes sich unterworfen

haben, barf die Gesammtkraft des Staates, nur sur den in der Versassung bestimmt aufgestellten Zweck des Staates und in Beziehung auf die in derselben Versassung enthaltenen Nittel und Bedingungen für die Verwirklichung dieses Zweckes anwenden, sobald diese Anwendung rechtlich (d. h. dem ewigen Rechtsgesese der Vernunft, und der unerschütterlichen Heiligkeit des Staatsgrundwertrages angemessen) senn soll. Denn das Verhältniß des Regenten zu der Gesammtheit des Volkes beruht auf einem Vertrage, in welchem bei de contrahirende Theile gegenseitig Rechte und Pflichten übernehmen.

(Nach dieser Darstellung wird eben so der unbestimmte und so oft gemißbrauchte Begriff der Wolfssouverainetat, mit Einschluß ber Rouffeau'schen lehre, daß die Regentenmurde blos ein Staats am t sen, beseitigt, wie, von ber andern Seite, in dieser Darstellung die bochste Gewalt im Staate als eine sittliche Kraft, bestimmt für die Leitung sittlicher Wesen, und rechtlich begründet durch die einzig rechtliche Form der Verbindung unter sittlichen Wesen — durch Wertrag — erscheint. Höher kann zugleich bas Staatsoberhaupt nicht gestellt werden, als daß sich ihm freiwillig die Gesammtheit aller sittlichen Wefen im Wolke unterwirft, und ihm für immer unter der einzigen Bedingung der rechtlichen Handhabung — die Anwendung und Leitung - ber Gesammtmacht bes Wolfes und Staates überträgt.)

#### 14.

Unterschied der bürgerlichen und politischen (öffentlichen) Freiheit.

Die Vernunft, wie sie im Raturrechte die außere Rechtsgesellschaft ausstellt, betrachtet alle Wes, sen der menschlichen Gattung als sittlich = mündig, wie diese nach den Gesesen der Vernunft senn sollen; und im Lichte des Joeals der Sittlichkeit erscheinen. Deshald kann auch im Naturrechte weder von einem Unterschiede zwischen sittlich = mündigen und sittlich = unmündigen Wesen, noch von einem Unterschiede zwischen die stellen; die individuelle und öffentliche Freiheit die Rede sen; die individuelle und öffentliche Freiheit ist viel= mehr im Naturrechte identische Freiheit ist viel= mehr im Naturrechte identische Bestandtheil in einer Rechts= gesellschaft senn, welche unbedingt und ohne Aus= nahme dem Ideale des Rechts entgegenstrebt.

Allein anders verhält sich dies im Staatsrechte. Indem schon der Begriff des Staates aus
der Erfahrung stammt; so kündigen sich auch die Menschen (§. 1. 2.) in der Wirklichkeit als sittlich=
mündige und als sittlich=unmündige an, und
der Staatsvertrag wird des halb geschlossen, daß
die sittlich=mündigen Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft für immer — gegen den sehlerhaften oder
verdorbenen Willen der sittlich=unmündigen Mitglie=
der — in Hinsicht der beabsichtigten Herrschaft des
Rechts gesichert sind, weshalb auch der Zwang in
dem Staate als das rechtlich gestaltete Mittel erscheint,
die sittlich=unmündigen Wesen bei der Verirrung
ihrer Freiheit im äußern Wirkungskreise zu bedrohen,
zu beschränken und zu bestrafen.

Db nun gleich vor ihrer fehlerhaften und bos-

artigen Ankundigung im außern Kreise der burgerlichen Verhaltnisse die sittlich = unmundigen Wesen,
nach der Vernunstidee der Gesammtheit des Volkes,
als, rechtlich gesinnte und rechtlich handelnde Wesen
gedacht werden mussen (quilibet praesumitur bonus,
donec probetur contrarium); so tritt doch sogleich
nach jener sehlerhaften und bösartigen Ankundigung
der sittlich = unmundigen Wesen nicht nur der thatsachlich (factisch) erwiesene Unter schied zwischen sittlich = mundigen und sittlich = unmundigen Wesen, sonbern auch die eigenthümliche Stellung des
Staates gegen die sittlich = unmundigen Wesen ein.

Zwar behalten die sittlich = unmundigen Wesen im Staate, sie mogen nun (wie die Unerwachsenen) im unverschuldeten, ober (wie die Berdorbenen) im verschuldeten Zustande der bürgerlichen Unmundigkeit sich befinden, alle ursprungliche, aus bem Urrechte der Persönlichkeit (Naturr. S. 14.) bervorgehende individuelle, Rechte, denn der Charafter der Menschheit ist an sich, unvertilgbar (character indelebilis); allein in Hinsicht des öffentlichen Gebrauches dieser Rechte (d. h. in Hinsicht der sogenannten politischen Freiheit) tritt das Werhaltniß ein, daß nur die fittlich = mundigen im Besite und im Gebrauche ber politischen Freiheit steben, d.h. an der Leitung der Staatsgeschäfte Antheil nehmen durfen. Nur sie stehen im Besitze richtiger Kenntnisse über bas Wesen und Die innern Werhaltnisse der burgerlichen Gesellschaft; nur sie haben sich, durch geistige und sittliche Kraft und Mundigkeit, zur Selbstständigkeit des Urtheils und ber That erhoben; nur sie vermögen die Bedurfnisse des Staates richtig aufzufassen und nach dem ihnen zugewiesenen Theile (als Wolfsvertreter, ober als

Staatsbeamte) zu leiten, und nur ihrer kann das Staatsoberhaupt sich bedienen, um den allgemeinen Zweck des Staates, so wie die daraus hervorgehenden untergeordneten Zwecke, zu verwirklichen. Die Haupt-aufgabe im Staate bleibt daher: daß nur die sittlich-mundigen im vollen unverkummerten Genusse der offentlichen (politischen) Freiheit, alle Staats-bürger aber im Genusse der bürgerlichen Freiheit stehen, sobald nicht ihr verdorbener Wille es nothig macht, daß der im Staate rechtlich gestaltete Zwang sie auch der bürgerlichen Freiheit auf längere oder kurzere Zeit beraube.

Abgerechnet von dem darin versteckten despoti= schen Sinne, hatte im Allgemeinen Napoleon sehr recht, wenn er sprach: "es muß alles für das Wolf, nichts durch das Wolf geschehen." Weber die Masse, als Masse, noch aus der Masse des Wolfes die sittlich-unmundigen durfen das öffentliche Staatsleben leiten. Deshalb mussen in repräsentativen Staaten die sogenannten Urversamm= lungen, an welchen sittlich = mundige und sittlich= unmundige ohne Unterschied Antheil nehmen, eben so zur Volkswillkühr und Anarchie führen, wie eine von oben anbefohlene ober boch bevormundete Wahl der Volksvertreter von der andern Seite das ganze reprasentative System in eine leere Ceremonie verwandelt. Die Mitte zwischen ben Ertremen führt zum Ziele; ber Staat veraltet und sinkt eben so durch Despotie, wie durch Unarchie; benn in beiden steht das sittliche Werhaltniß bes Oberhaupts und der Regierten ohne alle Gewähr!

Mit den im S. aufgestellten Sagen stimmt zusammen, was das Journal des débats im Jahre 1822 (wahrscheinlith als Regierungsgrundsäse bes Ministerialpräsidenten des Grafen Willele), aussprach: "Wir wollen die burgerliche, die religiose, die Gewerbefreiheit für Alle und Jede, wie sie das Gefet für Alle gleiche mäßig bestimmt hat; wie wollen keine Privilegien, als solche, die von der Staatsverfassung ausgehen, und zu welchen ein jeder durch Verdienst und Talent gelangen kann. Wir wollen als constitutionelle und unverlegbare Garantieen der burgerlichen Freiheit die Geschwornengerichte in allen Prozessen, wo der Einzelne gegen die gesellschaftliche Gemalt anzukampfen hat; wir wollen die Preßfreiheit, theils um allen Handlungen der Staatsbehörden und allen Beschwerden, welche diese Dandlungen veranlassen konnen; Deffentlichkeit zu geben, theils um die Volksinteressen und die öffentlichen Angelegenheiten zu berathen; wir wollen Gemeindeeinrichtungen, nach Maasgabe der Oertlichkeit verschieden organisirt, aber sammt= lich dazu bestimmt, daß die burgerliche Freiheit aufrechterhalten werbe, bie Masse bes Wolkes bei der Erhaltung der Ordnung ihr Interesse finde, und Verbesserungen in der Verwaltung angeregt und zu Stande gebracht werden, worüber die Bureaus der Centralverwaltung nur das Recht der Controlle haben dürfen. — Wir wollen aber die politische Freiheit nicht für Alle und Jede, sondern nur für diejenigen Klassen, denen die Staatsverfassung das Recht gibt, Antheil daran zu nehmen. Die politische Freiheit ist die Theilnahme an der fouverginen Gewalf, an der Leitung der Staatsgeschäfte. Nicht alle und jede befigen

· die erforderliche Unabhängigkeit, die erforderlichen Eigenschaften, Tugenden, Geistesfrafte und Zalente, um einen selbst nur beschränkten Theil dieser Gewalt auszuüben. Daher muß die Constitution einen Kreis zeichnen, der die Masse des Wolfes von einer ausgesuchten Zahl-Staatsburger, Die materielle Nation von der politischen Mation, trenne. Diesem Kerne muß die politische Freiheit aller übrigen anvertraut werden. Die (französische) Charte vertheilt diese politischen Rechte unter die Pairs, die Deputirten und die Wahlherren. Allen übrigen Staatsbürgern hat sie nur bas Recht ein= geräumt, ihre Meinungen, selbst die politischen, doch bei Vermeidung der Strafgesete, bekannt zu machen. Dieses Recht ist eine Art von gutachtenber (consultativer) Stimme in Sachen der Politif, wogegen die Pairs, die Deputirten und die Wahlherren berathende (deliberative) Stimmen haben. — Bei bieser Concentration ber politischen Freiheit gewinnt das Ganze; benn sie wird von jenen aufgeklarten und unabhängigen Mannern mit mehr Weisheit und Geschicklichkeit, gehandhabt, und ist auch weit statker und machtiger, als wenn sie in kleine Abschnitte getheilt wird."

### 15.

b) lehre von den einzelnen Theilen der bochsten Gewalt im Staate.

Der Staat beruht, nach der Idee der Vernunft, auf einem Grundvertrage, welcher als einzelne Theile den Vereinigungs-, den Verfassungs- und

den Unterwerfungsvertrag umschließt. Auf gleiche Weise verhalt es sich mit ber boch ften Gewalt im Staate. Sie kann, nach der Idee der Wernunft, nur Eine sepn; allein jede Idee läßt sich in ihre einzelnen Bestandtheile auflosen und nach ihren Merkmalen zergliebern. Die hochste Gewalt im Staate ist feine blinde und mechanische Kraft; benn sie gebietet zwar über bie physischen Rrafte aller Staatsburger, Diese Rrafte aber sind Rrafte organisirter Geschöpfe, mithin wirksam nach organischen — nicht mechanischen — Gesegen, und wirksam für die Erstrebung eines gewissen Zweckes. Die bochste Gewalt im Staate gebietet zugleich über Die gesammten geistigen und sittlichen Rrafte aller Staatsburger, und deshalb muß von ihr alle Laune und alle Willkubr, als den sittlichen Zwecken geradezu entgegen, ausgeschlossen werden. Die bochste Gewalt im Staate ist endlich, ihrem Wesen und ihrer Ankundigung nach, frei und selbstständig; allein ihre Wirksamkeit, als die Wirksamkeit einer vereinigten physischen, geistigen und sittlichen Rraft, ist an die Verwirklichung bes Staatszweckes gebunden.

So wie daher der Gesammt wille aller Staatsburger zusammentrifft in der Bestimmung der rechtlichen Form des Staates vermittelst des Urvertrags nach seinen drei wesentlichen Bestandtheilen; so wird auch die Gesammt macht des Ganzen, doch nur sür die Aufrechthaltung und Behauptung des Staatszweckes, un auflöslich vereinigt und dem Oberhaupte des Staates übertragen, der nach seiner Personlichseit als Repräsentant derselben erscheint. Allein die höchste Gewalt wird im Begriffe unter schieden nach ihren beiden wesentlichen Theilen als

gesetzgebende und vollziehende Gewalt "). Daraus folgt, daß die Vernunft zwar im Staate eine Theilung ber bochsten Gewalt, nie aber eine Trennung biefer Theile gutheißen fann. Getheilt denkt sich die Vernunft die bochste Gewalt, nicht als ob die sichtbare Ankundigung (Reprasentation) derselben im Staatsoberhaupte eine Theilung derselben zuließe, oder als ob die vollziehende Gewalt noch einen andern Mittelpunct haben konnte, als in dem Staatsoberhaupte; wohl aber insofern, inwiefern zur ge feggebenben Gewalt bie Bereinigung ber gesammten Intelligenz und ber gesammten sittlichen Rraft im Staate erfordert wird; benn allweise ift nur Einer, und deffen Allweisheit und Allgerechtigkeit liegt nicht im Bereiche ber Sterblichen! Die Theilung besteht daher in der Unterscheidung und erfahrungsmäßigen Wahrnehmung ber in Einem Banzen aufs innigste verbundenen einzelnen Bestandtheile; die Trennung hingegen in der volligen Abson berung dieser Bestandtheile von einander und in ihrer Entgegensetzung. Rein Staat wird auf die Dauer bestehen, ober in sich zur Eintracht kommen, wo die gesetzebende Gewalt auf der Trennung und Entgegensesung bes Regenten und ber Wolfsvertreter beruht; Die Theilung ber geseß-

thumlichteit und Gelbstständigkeit, zur Berwal' tung im Staate, und kann baher nicht als Theil, sondern nur als Ausfluß der höchsten Gewalt bestrachtet, mithin auch mit der gesetzgebenden und vollziehenden Gewalt nicht auf gleiche Linie gestellt werden. Es gibt keine tries politica, wiewohl sie von vielen Britten, Franzosen und Leutschen, selbst von Rant behauptet worden ist.

gebenden Gewalt aber zwischen dem Regenten und den Volksvertretern wird die Vereinigung der Gesammtintelligenz und der gesammten sittlichen Kraft zu Einem Ganzen bewirken.

### 16.

### Die gesetgebenbe Gewalt.

Die gesetzgebende Gewalt hat im Allgemeinen die Bestimmung, festzuseßen, was, nach dem Wereinigungsvertrage, mit dem Zwecke des Staates übereinstimmt; was, nach dem Werfassungsvertrage, der eigenthumlichen Verfassung des Staates entspricht, was mithin Recht ist im Staate, wie Rechte erwor= ben, behauptet und geltend gemacht werden, und wie, nach dem Unterwerfungsvertrage, der Zwang im ganzen Umfange des Staates rechtlich gestaltet senn und rechtlich angewandt werden soll. Es mussen daher in der Verfassung die wesentlichen Bestandtheile der organischen Gesetgebung im Staate enthalten senn; so daß die gesetzgebende Gewalt aus diesen Bestandtheilen nicht nur die einzelnen organischen Gesetze für die im öffentlichen Staatsleben vorkom= menden Falle festsest (z. B. das Detail des jährlichen Budgets aus den allgemeinen, in der Werfassung enthaltenen, Bestimmungen über das Budget), sondern auch, gestüßt auf die organischen Gesetze, aus denselben die einzelnen Worschriften des bürgerlichen und Strafgesethuches ableitet. Denn die rechtliche Form des Staates verlangt, daß die Verfassung nur die allgemeinsten vertragsmäßigen Bedingungen zur Verwirklichung des Staatszweckes, und in denselben die Grundlage der ganzen organischen Gesetzebung, so wie wieder die Gesammtheit der organischen Gesetze

die rechtliche Grundlage des bestehenden burgerlichen

und Strafgesesbuches in sich enthalte.

Db nun gleich alle organische und alle aus benselben abgeleitete Gesetze im Staate nur im Mamen ber bochsten Gewalt bekannt gemacht und im Auftrage berselben vollzogen werden können; so wird boch zur Berathung biefer Gefețe bie Berud= sichtigung ber gesammten Intelligenz und ber gesammten sittlichen Rraft im Staate erfordert. So groß aber auch der Umfang dieser Intelligenz und dieser sittlichen Rraft in bem Rogentenund seinen ihn zunächst umgebenben Staatsbeamten senn mag; so kann ihnen doch, da sie Menschen sind und bleiben, nicht die gesammte Intelligenz und die ge sammte sittliche Kraft beiwohnen, welche im Staate getroffen wird . Allein diese Intelligenz und biese sittliche Rraft kann im Staate nicht bei ben sittlich = unmundigen, sondern nur im Rreise ber sitt= lich-mundigen Burger (b. 14.) gesucht werden; beshalb können auch die Vertreter der Gesammtheit des Wolkes nur aus der Mitte der sittlichmunbigen Staatsburger hervorgehen. Der Antheil dieser Wertreter des Wolkes an der höchsten Gewalt kann aber nur auf bie gesetgebende, nie auf die vollziehende Gewalt sich beziehen; er darf ferner nie auf eine Trennung ber bochsten Gewalt, sondern nur auf eine Theilung derselben, welche die innigste Vereinigung zur Verwirklichung bes Staats-

<sup>\*)</sup> Sehr wahr sagt Fr. Jacobs in s. vermischten Schriften Th. 1 (Gotha, 1823, S. XVIII.):
"Es ist tein Monarch, der sich nicht, wenn er will,
alles Geistes bemächtigen könnte, der sich in seinem Gereiche sindet."

zweckes beabsichtigt, berechnet senn; er muß endlich, nach seinen Grundzügen, in der Verfassung mit Be-

stimmtheit erkannt werden.

Am zweckmäßigsten scheint es zu senn, daß die sogenannte Initiative (das Recht des ersten Borschlags, der Veranlassung und Anregung) der Gesete beiden, dem Staatsoberhaupte und den Volksvertretern, gleich mäßig zustehe, doch so, daß wenn der Gesetesvorschlag von dem Staatsoberhaupte ausgeht, den Volksvertretern die freie Annahme oder Verwerfung desselben, dagegen wenn der Gesetsvorschlag von den Volksvertretern herrührt, gleichfalls die freie Annahme oder Verwerfung desselben dem Staatsoberhaupte zukommt "). — Wenigstens muß

<sup>\*)</sup> So ist es in der, durch eine Praxis von Jahrhunderten bewährten, brittischen Berfaffung. -Mit dem, was im & aufgestellt ift, stimmt im Alls gemeinen das überein, was Fr. Buchholz (Mare ginalien zu ber Schrift: Ansicht ber ftanbifchen Berfassung der preußischen Monarchie, Berl. 1822, S. 16.) mit gewohntem Scharffinne als Bestimmung der Boltsvertreter aufstellt: "Fürst und Bolt gehören für einander; und indem beibe ben Staat, d. h. die geordnete Gesellschaft, bilden, tommt alles darauf an, daß die Autorität des Erftern in dem willigen Gehorsame der lettern immer Aufmuntes rung und Stuge finde. - Bie dies bewirten? Es gibt für biefen 3med nur Gin Mittel, welches darin besteht, daß man Anstalten trifft, die Barmonie zwischen Fürst und Bolk vorzüglich dadurch ju fichern, daß beide fich immer gegenwärtig bleis ben. Und wie dies einleiten? Durch ein Reptafentativspstem, in dessen Kraft berjenige Theil des Boltes, deffen Urtheil allein Berücksichtigung verbient, dem garften immer vergegenwärtigt wird; etumal als Zeuge seis

in bemjenigen Zweige der Gesetzebung, welcher die persönliche Freiheit, das Eigenthum und besonders die Besteuerung der Staatsburger betrifft, den Wolfsvertretern nicht blos das Recht der Mitherathung und der Bewilligung, sondern, hauptsächlich bei dem lestern Gegenstande, das Recht der Mitswirfung, so wie, nach Ausmittelung des Budgets, das Recht des Antheils an der Vertheilung der bewilligten Steuern und Abgaben auf die einzelnen Kreise und Ortschaften, an der Erhebung und Verwendung zustehen.

# Die vollziehende Gewalt.

Die Wirksamkeit der vollziehenden Gewalt im Staate besteht in der Bekanntnachung, Aussührung und Berwirklichung der in der Staatsverfassung des gründeten, und durch die gesetzehende Gewalt im Einzelnen ausgesprochenen rechtlichen Bestimmungen. Der sichtbare Repräsentant derselben ist das Staatsoberhaupt. Unter demselben gehören aber zur vollziehenden Gewalt alle Staatsämter, selbst die der richterlichen Gewalt, mit alleiniger Ausnahme der eigentlichen Stellvertreter des Volkes, so lange deren hohe Würde versassungsmäßig dauert. Die vollziehende Gewalt umschließt daher alle einzelne Zweige

ner öffentlichen Handlungen; zweitens als Rathe geber in zweiselhaften Fällen; brittens als Gashülse, so oft es barauf ankommt, neue Maasregeln zu nehmen, beren Nothwendigkeit oder Gate nicht sogleich einleuchtet."

und Theile bernichterlichen, pelizeilichen, staatswirtheschaftlichen (finanziellen) und kriegerischen Verwalzung. Sie wacht darüber, daß in keinem einzelnen Falle von der Verfassung und non den Entscheistungen der gesetzebenden Gewalt abgewichen, undnie die Herrschaft des Nechts im Umsange des Staazies beeinträchtiget oder gesährdet werde. Für alle, diese Zwecke gebietet die vollziehende Gewalt über diesesantung und Leitung des rechtlich gestalteten Zwanges. Alle einzelne Verordnungen und Verfügungen der vollziehenden Gewalt geschehen im Namen des Staatssoberhaupts.

Das rechtliche Verhältniß des Staatsoberhauptes zu der Gesammtheit der Stagtsburger beruht auf den Bestimmungen des Verfassungs = und Unti: terwerfungsvertrages. Run kann zwar, nach perten Ausfagen der Geschichte, der Wirkungsfreis besselben, nach jenen Bestimmungen, in einzel-... nen Staaten mehr erweitert, in andern (z. B. ... in Großbritannien) mehr beschränkt erscheinen, .. ohne daß der Zweck des Staates selbst badurch ver--! hindert wurde; allein, nach dem Zeugnisse ber Er-" fahrung, führt die Ausschließung des Regenten von ber Initiative der Gesetze zu einer Schwäche der bffentlichen Macht, welche die Ardnung und Sicherheit des Ganzen gefährdet, so wie unaufhaltbar zur MiErennung (nicht Theilung) der hochsten Gewalt, in welcher Regent und Volksvertreter als einander entgegengesetze und entgegen wirkende Rrafte erscheinen.

In einem auf Vertrag beruhenden Staate hangt übrigens die Rechtlichkeit der Regentengewalt ab von dem geleisteten Eide des Regenten auf die

Berfassung, und von der Huldigung des Wolkes.
vermittelst seiner Vertreter, in Angemessenheit zu dem von dem Regenten geleisteten Eide.

#### 18.

c) lehre von der rechtlichen Form der Wers fassung und Regierung des Staates.

Eine Staatsverfassung, welche den Forderungen ber Vernunft entsprechen soll, muß den allgemeinen Zweck des Staates in Beziehung auf ein gegebenes (p. h. auf ein in der Wirklichkeit vorhandenes) Wolk, nach dem ganzen Umfange der Bedürfnisse und Werbaitnisse dieses Volkes, verwirklichen und sicher stellen. Weil aber jedes Wolf nach seiner Individualität, nach dem Boden, den es bewohnt, nach dem erreichten Grade det Kultur seiner Burger, und nach den bereits früher in seiner Mitte bestandenen rechtlichen Verhältnissen, von allen andern Volkern wesentlich verschieden ist; so muß auch die Verfassung eines jeden Wolfes im Einzelnen ganz nach diesen besondern Werhaltnissen seiner Individualität, und nach ben zeitgemäßen Bedingungen seines innern und au-Bern organischen lebens sich gestalten. Es werden daher, im Kreise der Erfahrung, die Verfassungen der einzelnen Wölker und Staaten in vielfachen Beziehungen wesentlich von einander verschieden senn, weshalb das philosophische Staatsrecht in der Lehre von der Verfassung nur die allgemeinsten und nothwendigsten Bedingungen bes rechtlichen organischen Lebens eines Staates aufstellen kann, ohne über die einzelnen und nahern Bestimmungen desselben eine Entscheidung sich anzumaßen. — Im Allgemeinen verlangt aber die

Vernunft, daß jede Staatsverfassung diejenigen Mittel und Bedingungen umschließe, durch welche der
Zweck alles Staatslebens: die Herrschaft des
Rechts an sich, dauerhaft begründet und gesichert
wird, wobei sie es nicht blos gutheißt, sondern sogar
verlangt, daß die einzelnen Bestimmungen der,
ins wirkliche Staatsleben eintretenden Verfassungen
durchgehends nach der Eigenthümlichkeit des Volkes
und nach der von demselben erreichten Stuse der geistigen und sittlichen Kultur, so wie nach der, von
dieser Kultur abhängenden, erreichten Stuse der bürgerlichen und politischen Mündigkeit der Mehrzahl seiner Mitglieder sich richten mussen.

#### 19.

Die allgemeinen Vernunftbedingungen für jede rechtliche Verfassung.

Zu den allgemeinsten und nothwendigsten Bestingungen des rechtlichen organischen Lebens eines Staates, welche daher die Grundlage einer jeden Werfassung bilden mussen, die dem Ideale der Herrsschaft des Rechts entsprechen soll, gehören folgende:

1) Die Verfassung muß beruhen auf dem Urrechte der Personlichkeit (Naturr. S. 14); sie muß also die aus demselben entspringenden ursprünglichen (Naturr. S. 16—22) Rechte: das Recht auf personliche Freiheit, auf äußere Gleichsheit, auf Freiheit der Sprache, der Presse und des Gewissens, auf guten Namen, auf Eigenthum, auf öffentliche Sicherheit und auf Abschließung der Verträge, entweder als sörmlich ausgesprochene Grundgesese des Staates in sich ausnehmen, oder

doch stillschweigend solche voraussetzen und aner-· tennen .).

2) Sie muß die Bedingungen aufstellen, unter welchen das Staatsburgerrecht erworben und behauptet wird, und wodurch es verloren geht.

3) Sie muß die geographische Eintheilung bes ganzen Staatsgebietes in Rreise und Bezirke, nach einem richtigen statistischen Grundsaße in Hinsicht auf den Flächenraum und auf die Gesammtbevolkerung, so wie mit steter Berucksichtigung der verschiedenen Zweige der öffentlichen Verwaltung, aufstellen.

4) Sie muß das Verhältniß der beiden Theile ber hochsten Gewalt, der gesetzgebenden und vollziehenden, gegen einander, nach bem Umfange und Grenzen ihrer Wirksamkeit darstellen; namentlich muß sie die Bestimmung und den Umfang ber Wirtsamfeit ber gesetzgebenben Bewalt nach dem Antheile bezeichnen, welchen gemeinschaftlich der Regent und die Vertreter

des Wolkes an derfelben haben sollen.

5) Sie muß sowohl die Bestimmung und ben Umfang der Wirksamkeit der Volksvertreter in Hinsicht auf Gesetzebung und Besteuerung, als die Art und Weise der Volksvertretung selbst (ob in Einer oder in zweien Rammern; ob nach Stanben, ober aus der Gesammtheit des Volkes gewählt; so wie die bestimmte Gesammtzahl der Volksvertreter, die Form ihrer Wahl, die Zeit und Dauer ihrer Zusammenberufung, die Form ihrer bleiben-

Da diese Aussuhrung ber ursprünglichen Rechte bes Menschen bereits im Maturrechte (g. 16- 22.) gefdehen ift; fo wird fie hier nicht wiederholt.

den und temporellen Ausschüsse), und die Grundzüge der, der Volksvertretung zum Grunde liegen-

ben, Gemeindeordnung aufstellen.

6) Sie muß den Umfang und die Wirksamkeit der vollziehenden Gewalt, theils nach der Heisligkeit und Unverlesbarkeit der Person des Regenten, theils nach der Verantwortlichkeit aller Staatsbeamten in Hinsicht der ihnen übertragenen einzelnen Zweige der Verwaltung in der Gerechtigkeitspflege, in der Polizei, im Finanz und im Kriegs

wesen genau entwickeln.

völlig angemessens und von den Volksvertretern geprüftes bürgerliches und Strafgeses buch, und auf ein, mit dem Geiste beider übereinstimmenses, Gesesbuch für das gerichtliche Versfahren, die Bestimmung, den Umfang und die Formen der Wirksamkeit der richterlichen Geswalt nach den einzelnen Behörden derselben genau verzeichnen, so wie die völlige Unabhängigkeit des richterlichen Standes in Hinsicht seiner Aussschlichen der von irgend einem Einslusse der gesesgebenden oder vollziehenden Gewalt auf denselben, aussprechen.

8) Sie muß, in Beziehung auf die einzelnen Zweige der Verwaltung, die vollige Trennung der Gerechtigkeitspflege von der Polizei und der Finanzverwaltung, so wie der beiden lettern von einander, in Hinsicht auf das bei diesen Theilen der Verwaltung angestellte Personale, sesssen; den Umfang und die Grenzen der Polizei, die Art und Weise der Steuererhebung, so wie die allgemeinsten Grundsäse für die Vertheidigung des Staates ver-

mittelst der aus der Gesammtheit des Wolkes auszuhebenden bewaffneten Macht verzeichnen.

9) Sie muß über das rechtliche Verhältniß der Kirche zum Staate überhaupt, so wie über die Rechte und die rechtliche Stellung der verschiedenen kirchlichen Gesellschaften im Staate gegen einander, einen allgemeinen festen Maasstab ausstellen.

10) Sie muß endlich den Begriff und die Bebingungen ihrer zeitgemäßen Fortbildung, Erganzung und Veränderung, in Angemessenheit des Fortschreitens des Volkes zu einer höheren geistigen, sittlichen und politischen Reise und Mündigkeit, in sich selbst enthalten.

#### 20.

# Erwerbung bes Staatsburgerrechts.

Der Anspruch auf bas Staatsburgerrecht wird erworben durch die Geburt von Staatsburgern und durch die Erreichung des im burgerlichen Rechte gesetzlich ausgesprochenen Lebensalters der physischen Mundigkeit; so wie bas Staatsburgerrecht . selbst durch den Untheil an den öffentlichen Leistungen für die Zwecke des Staates und durch die formliche Anstellung im Staatsdienste. — Die Kinder, welche von Staatsburgern gebohren werben, geboren zwar durch stillschweigenden Vertrag zu den Mitgliebern des Staates, durfen aber das volle Staatsburgerrecht nicht eher ansprechen, als bis sie, im Zeitalter der erreichten Mundigkeit, nach ihren sinnlichen und geistigen Kräften für den Zweck des Staates wirken, und die in dem Staatsgrundvertrage enthaltenen Leistungen übernehmen konnen. Bis dahin gilt bas im

Raturrechte aufgestellte Aelternrecht (Naturr. S. 31). Der Staat hat aber das Recht und die Pflicht, für ihre zweckmäßige Erziehung zu Menschen und zu Bürgern zu sorgen, weil ihm nicht blos daran liegen darf, daß er als dürgerliche Gesellschaft in seiner Volkszahl fortbestehe, sondern daß auch das künstige Geschlecht sür den allgemeinen Endzweck der Menschheit, so wie für den besondern Zweck des Staates erzogen und zur höhern Reise sortgesührt werde. Doch solgt daraus keinesweges, daß die Kinder ein Eigenthum des Staates senen, weil das Eigenthumsrecht des Staates nur über Sachen, nie über Personen sich erstrecken kann.

# 21. Auswanderungsrecht.

Das Recht, ben Staat zu verlassen (jus emigrandi), steht jedem Staatsburger zu, sobald er sich überzeugt hat, daß er nicht langer innerhalb des Staates den Endzweck des menschlichen Dasenns überhaupt, und die ihm als Burger obliegenden besondern Verbindlichkeiten erfüllen könne; doch darf er, weil er mit dem Staate durch Vertrag verbunden ist, denselben nicht eigenmächtig ober heimlich, sondern nur nach gehöriger Anzeige an seine vorgesesten Beborben verlassen. — Sobald aber ber Staatsburger seinen Wertrag mit bem Staate bis babin gewissenhaft erfüllte, und er ben Staat nicht aus bosen und gefährlichen Absichten gegen benfelben verläßt, ober um ben ihm obliegenden burgerlichen leistungen (Abgaben, Rriegsdienst u. s. w.) sich zu entziehen; ober auch um einer bereits über ihn verhängten Strafe zu entgehen; so bat ber Staat fein Recht, bemselben die Auswanberung zu verweigern, ober von dessen fahrendem Eigenthum und Vermögen eine Nachsteuer (Abzugszeld) zu verlangen.

#### 22.

Berluft bes Staatsburgerrechts.

Ueber die Ursachen, durch welche das Staatsbürgerrecht verloren geht, muß theils die Verfassung im Allgemeinen, theils das bürgerliche und Strafgesetzbuch im Besondern entscheiden. Im Allgemeinen geht es verloren durch sörmliche Auswanderung, so wie durch Niederlassung und Annahme von Aemtern im Auslande; im Besondern durch richterliche Verurtheilung zu peinlichen Strasen. Denn nie anders, als durch richterlichen Ausspruch in Angemessenheit zu einem begangenen Verbrechen, und durch Belegung mit einer entehrenden Strase, darf das Staatsbürgerrecht im Einzelnen rechtlich entzogen werden.

Die einstweilige Suspension des Staatsburgerrechts wird in jedem Staate durch bas burgerliche und Strafgesesbuch bestimmt, und kann in besondern Fallen selbst von Grundsäßen der Staatskunst abhängig senn. Die Landesverweisung hingegen, als burgerliche Strafe, barf nie nach ben Grundsäßen des Staatsrechts ausgesprochen werben, weil kein Staat bem andern seine verdachtigen und gefährlichen Burger zuschicken barf. können bisweilen politische Rucksichten die Landesverweisung entschuldigen, worüber die Staatsfunst Dagegen fann bie Berbannung entscheibet. von Verbrechern in entfernte, demselben Staate zugehörende, Kolonieen (z. B. nach Botanpban), mit Ausschluß von ben Rechten eines Staatsburgers, durch das Geses nach Grundsäßen des Staatsrechts bestimmt werden.

#### 23.

## Naturalisirung ber Fremben.

Was die Aufnahme von Fremden und die Ertheilung des Burgerrechts an dieselben betrifft; so muß die Verfassung des Staates im Allgemeinen festseken, unter welchen Bedingungen und bis wie weit Ausländer zu naturalisiren sind. So wenig dabei auf Die Verschiedenheit der kirchlichen Bekenntnisse gesehen werden darf; so nothig ist es doch, daß keiner das Staatsburgerrecht erlange, ber entweber einen anbern Staat als Schuldiger verlassen, ober boch seinen Werpflichtungen gegen benselben nicht vollige Genüge geleistet hat, oder ber durch seine Aufnahme den wohl= erworbenen Rechten der vorhandenen Staatsburger Eintrag thun wurde. Besonders muß bei ber Aufnahme von Fremden in Masse bie größte Vorsicht angewandt, und genau berucksichtigt werden, ob man biesen Fremben ben volligen Umfang, aller Burger= rechte (z. B. selbst zu Staatsdiensten gelangen zu können), und vielleicht sogar mit gewissen wesentlichen Wortheilen bei ihrer Einwanderung verbunden, oder nur die unmittelbar personlichen Staatsburgerrechte (Befreiung von Leibeigenschaft u. s. w.) zugesteht.

Die Staatskunst hat dabei zu berücksichtisen, ob die Ausländer unzufriedene Emigranten, oder fleißige Kolonisten sind; ob der einheimische Staat, der sie aufnehmen will, nur schwach, oder bereits übervölkert ist; ob Glaubenszwang und kirchlicher Verfolgungsgeist, oder politischer Sektenseist sie vertreibt; ob sie arm, oder mit Vermögen

die Aufnahme wünschen; ob man durch ihre Aufnahme vielleicht mit dem Staate zerfällt, den sie verlassen u. s. w.

24.

Berschiedenheit ber Staatsburger, und

Dbgleich: alle, Staatsbürger, in formellet Hind sicht, b. h. nach ben ursprünglichen, aus bem Urrechte der Personlichkeit hervorgehenden Rechten, einander gleich sind, so wie sie alle in ihrem außern Raches treise den Zweck des Staates befordern sollen und konn nen; so wird doch badurch ihre Werschiedenheit und Ungteichheit in materieller Hinsicht nicht aufgehoben. Diese materielle Ungleichheit beruht aber auf ber Werschiedenheit ber physischen Krafte, ber geisti: gen Talente, ber erlangten Renntniffe, ber gewählf ten Berufparten, des prerbten ober erworbenen Eigenthums und Reichthums, und ber bem Staate in beffem Hemtern bereits geleisteten, ober noch zu leistenben-Dienste; überhaupt auf dem Unterschiede der phys. sifchen und sittlichen Mündigkeit und Unmundigfeit.

Bon so graßer Wichtigkeit also guch der Erunde: besit des rechtlich erworbenen Eigenehums, jedes nitt dem Grundbesisse verbundene Recht vor der Vernunft gultig ist; so kann doch weder von diesem Grundbesisse, noch von der hloßen verschiedenartigen Unkundigung: der geistigen Talente und Krafte die Eintheilung der Staatsbürger in einzelne Klassen oder Staatsbürger theils vielmehr diese Eintheilung der Gtaatsbürger theils

I.

nach ihrer perfonlichen Gelbftfanbigteit, nach welcher die Thatigkeit der Individuen zunächst von ihren eigenen Rechten und Kraften, und wicht von der Willkühr Andrer abhängt; theils nach ihrer geistigen und sittlichen Munbigkeit, nach welcher blas die durch ihre Einsichten und Renntzuffe Brauchbaren, und die nach ihrer sittlichen Ankundigung Bewährten zur unmittelbaren und unbes schränkten Theilnahme an allen Rechten ber politis schen (öffentlichen) Freiheit (J. 14.) zugelassen werben. — Aus Diesem Gesichtspuncte ergibt sich theils der allgemeine Unterschied zwischen passiven und activen Staatsburgern +), theils die Eintheilung der Staatsburger in die einzelnen Stande. Der Regent, als solcher, kann nicht in ben Rreis der Stande des Wolfes gezogen werden, weil von ihm, bei der Ernennung zu Staatsamtern, die Entscheidung über die geistige und sittliche Mündigkeit aller Staatsburger ausgeht. Zu ben bobern Stanben werden aber biejenigen Staatsburger gerechnet, welche entweder bei der verfassungsmäßigen Versammlung der Stellvertreter des Wolfes als Mitglieder-berfelben erscheinen, ober welche bei den gesammten einzelnen Zweigen der Regierung und Verwaltung als eigentliche vorgefeste Staatsbeamte und Beborben angestell, und also blos dem Regenten und den Vertretern des Wolkes verantwortlich sind. Zu ben mittlern Stanben hingegen gehören alle in abhängigen Berhältniffen, d. h. mit Verantwortlichkeit gegen ihre umittelbaren

Phys. Anf. der Rechtslehre &. 166 f. Dies fen wichtigen Unterschied.

Morgefesten angestellte, Staatsbeamte; bann alle, nicht im Staatsdienste angestellte, personlich uns abhangige, Grundeigenthumer, Gelehrte, Runftter, Kaufleute, welche durch ihre Thatigkeit das inner.e Leben des Staates, und namentlich das geistige Leben forbern und vervollkommnen. Wenn in der Mitte der höhern Standezunächst die erhalten de Rraft des Staates wirkt; so bewährt sich im Rreise der mittlern Stande zunächst die bewegende Kraft besselben. — Zu den niebern Ständen endlich werden diejenigen gerechnet, welche in persönlicher ober dinglicher Abhängigkeit zu den höhern und mittlern Standen, entweder durch personliche Dienstleistungen, ober burch Betreibung des Keldbaues, der Gewerbe u. s. w. stehen.

#### 25.

# Gesellschaften im Staate.

Eine Gefellschaft im Staate ist die Vereinigung einer Mehrzahl von Staatsbürgern zur Verwirklichung eines besondern Zweckes. Dieser Zweck soll aber rechtlich senn; d. h. er darf dem Zwecke des Staates überhaupt nicht widersprechen, und durch denselben dürfen keine Rechte irgend eines Staatsbürgers beeinträchtiget werden. Zugleich muß dieser Zweck (Nature. h. 29.) der Regierung des Staates bekannt und von derselben anerkannt senn, damit die für die Verwirklichung dieses Zweckes vereinigte Gesellschaft von der Regierung dabei geschüßt werde. — Sobald aber eine Gesellschaft im Staate entweder ihren Zweck vor der Regierung verheimlicht, oder einen unwahren Zweck derselben anzeigt, öder ihren besondern Zweck durch Mittel zu besordern und



swesse und den Rechten einzelner Staatsbürger widerkreiten, oder sobald die Gesellschaft der obersten Aufsicht der Regierung sich entziehen will; subald bildet
eine soiche Gesellschaft einen Staat im Staate,
und muß von der Regierung aufgehoben werden.

#### 26.

# Eintheilung bes Staatsgebiets.

Die zweckmäßige geographische Eintheilung bes Staatsgebiets in Provinzen, Bezirke u. f. m. hangt ab von einem statistischen Grundsige, welchet theils auf der Beurtheilung des gesammten Flachenraums, nach seinen Maturgrenzen ber Gebirgereihen und Flußgebiete, und nach seiner Fruchtbarkeit, theils auf bem innern Werhaltniffe ber Gefammtbevolkerung in Hinsicht auf die Vertheilung und Ausbreitung berfelben auf jenem Flachenraume berubt. Dennidurch die Eintheilung des Gebiets und Der Gesammtbevolkerung des Staates nach diesem Grundsaße wird theils die Ausmittelung der:Anzahl der zu wählenden Vertreter des Wolfes, so wie die Form ihrer Wahl, theils die gleichmäßige Vertheilung der einzelnen Vermaltungsbehörden (der Berechtigkeitspflege, der Polizei, der Finanzen und der kriegerischen Macht) in die Provinzen des Staates, theils die zweckinäßige Erhebung der Steuern und Abgaben, theils die gerechte Aushebung ber in die friegerische Macht aufzunehmenden Vaterlandsvertheidiger erleichtert.

(Bei der Festhaltung dieses statistischen Grundsaßes, so weit er nämlich nach örtlichen Werhältmissen festgehalten werden kann, werden die Provinzen kleiner Staaten ungefähr 100,000 — 200,000 Einwohner umschließen., während die Bevölkerungszahl der Provinzen eines großen Reisches dies die den halbe Million Menschen und darüber steigen kann. — Nach demselben Maasschabe werden sich die Gerichtshöfe mit ihren verschiedenen Instanzen, und die Polizeis und Finanzeichhörden ordnen lassen; so wie für die bewaffnetem Macht des Staates von einer Million Bevölsterung höchstens 10,000 Mann aufgehoten werden können.)

#### 27.

Rechtliche Form der gestegebenden Gewalt im Staate.

Die Vernunft denkt sich unter der gesetzebenden Gewalt im Staate die rechtlich gestaltete und auf fester: Grundlage ruhende Ankundigung des allgemeinen Willens in Hinsicht aller aufzustellenden Mittel für die Verwirklichung des Staatszweckes. In einer, ben Forderungen der Vernunft entsprechenden, Staatsperfassung beruht aber (f. 16.) die gesetzgebende Gewalt gemeinschaftlich auf dem Regenten und den Wertretern des Wolfes, so daß beiden die sogenannte Initiative, b. h. ber erste Untrag und Worschlag zu einem Gesetze zusteht, worauf jedesmal der andere Theil, von welchem der Vorschlag nicht ausging, den Gesegentmurf entweder unbedingt, oder mit Beschränkung annehmen, ober auch ganz verwerfen fann. Denn steht ben Vertretern bes Wolkes allein die Initiative der Gesetze zu; so wird der Regent --obgleich im ausschließenden Besitze ber vollziehenden Gewalt - boch eines wesentlichen Untheils an der



boch ften Gewalt beraubt "), und er in seiner Bitffamfeit und in seiner Burbe burch ben Willen ber Volksvertreter gehemmt. Steht aber bem Regenten ausschließend die Initiative der Gesetze zu; so kann er theils mit den Bedürfnissen und Wünschen des Boltes nicht auf dem rechtlichen, verfassingsmaßigen Wege — burch bas Organ ber Bertreter des Wolfes - bekannt werden, theils werden die Wertreter des Wolfes bei dem Wolfe selbst nicht die nothige Achtung und das feste Zutrauen besißen, sobald ihre Rechte blos auf die Bewilligung der Anträge des Regenten beschränft sind. Nur wenn die gesetzebende Gewalt gleichmäßig vertheilt ist zwischen dem Regenten und ben Vertretern des Wolfes, wird bie gesammte Intelligenz im Staate Untheil haben an der Gesetzgebung, und — weil beide Theilnehmer an der gefeßgebenden Gewalt zu einander im Bleichgewichte stehen — die Gesetzgebung eben so der rechtliche Ausdruck des Willens des Regenten, wie der öffentlichen Meinung senn.

Auf diese Weise wird bewirkt werden, was die Vernunft verlangt, daß blos solche Gesetze gegeben und zu einem Gesetz uch e verbunden werden, welsche — gestützt auf die in der Versassunäßig sestgesetzen Grundlagen des gesammten Staatslebens — für alle Staatsbürger eine gleiche verbindende Kraft haben, und wodurch, mit Rücksicht auf das Maas der individuellen physischen, pecuniairen und geistigen Kraft, keinem mehr aufgelegt wird, als

<sup>\*)</sup> wie z. B. in der ersten französischen Constitution vom Jahre 1791; in der dritten französischen Constitution vom J. 1795; in der spanischen Constitution vom J. 1812, und in der portugiesischen Constitution vom J. 1822.

Dem andern. Ob nun gleich, im Allgemeinen, die Gesete Einschränkungen der persönlichen Freisteit sind (so wie der Begriff des Rechts selbst die gegenseitige vertragsmäßige Beschränkung der äußern Freiheit in sich einschließt); so sind sie doch keine Beschießt, weil die Gesete nicht durch die Willkühr, sondern von der rechtmäßigen gesetzgebenden Gewalt gegeben werden, weil sie unnachlaßliche Mittel und Bedingungen sur die Verwirklichung des Staasswecker sind, und weil sie alle Staatsburger auf gleiche Weist beschränken.

Es werden daher die Gesetze von allen sittliche mundigen Staatsburgen freiwillig angenommen, weil ihre Vernunft für bas Bestehen und bie Fort-Bauer des burgerlichen Wereins feine wirksamern Mittel auffinden kann, als die mit gemeinschaftlicher Zufimmung des Regenten und der Bolfsvertreter gegebenen Gesetze. Deshalb ist auch ber Gehorsam, welchen die Staatsburger den Gesetzen leisten, ein freiwilliger, der nur von den sittlich - unmundigen Staatsburgern burch 3mang bewirft werben muß. So wird zugleich bie Einschränkung ber individuellen Freiheit durch das Geset nicht blos eine Wirkung ber eignen Freiheit ber Staatsburger, sondern auch, vermittelft der Angemessenheit der Gesetze zu dem bochsten Zwecke des Staats, die Grundlage ber allgemeinen Eintracht und Ordnung in ber burgerlichen Gesellschaft, weil alle Staatsburger vor dem Gefete gleich sind, und über sie alle nichts herrscht, als das Gefet; benn nur durch das Gefet kann die Herrschaft des Rechts begründet, gesichert und erhals ten werben. — Der hochste Standpunct für die Gesetzebung im Staate ist baber ber : daß die außere Freiheit ber Staatsburger nie Gesethlosigkeit, und bas

vorgeschriebene Gefest nie ein Auskas ber Millingen werde; bas vielmehr die Gefesgehung die burgerliche Freiheit seine felle, und die burgerliche Freiheit selbst als ber Grund ber unverbrüchlichsten Besolgung der Gefese im Staate erscheine. Die burgerliche Freiheit Ausch Gescheine. Die burgerliche Freiheit durch das Gesehift mithin die große Ausgabe ber Gesehgebung im Staate,

Aus diesem Standpuncte gesaßt, werden zugleich alle Gesetse des Staates ein and erigleich in hinsicht der rechtliche Staates ein and erigleich in hinsicht der rechtliche Staates in sonnen, weil diese van den vonigsaltigen Liebaltnissen abhängt, in welchen sie Ineger der Staates als Personen zu Versonen, und als Perksies zu den Sachen steben.

In Besiehung cauf er rechtliche Form der Bekannt man den gesche bei ge, welche unmittelbar von dem Stagtscherhante ausgeht, und in dessen Mamen geschieht, ist es nothig, daß die Verfasser, (Concipienten) der von dem Regenten und den Volkswertretern gemeinschaftlich beschlossenen Gesese diesels, den verständlich, bestimmt, unzweideutig, den Gesenstand erschöpfend, in der landessprache mit Versendung jedes fremden Ausdruckes, und die einzelnen Gesche im innern Zusammenhange mit sich selbst absassen.

Man unterscheibet endlich zwischen organischen und abgeleiteten Gesetzen, inwiesern bie er stern ausschließend diejenigen Bestimmungen enthalten, welche unmittelbar auf die Staatsverfassung und Staatsverwaltung sich beziehen, und in allen einzelnen Borschriften auf den Staatsvertrag sich küßen; die zweiten aber die Rechtsbestimmungen für die einzelnen Fälle des Privatlebens der Staats- burger aufstellen, welchen wieder die organischen Ge-

fese zur nachsten Unterlage dienen. — Beshalb können, in einem auf vertragsmäßiger Verfassung ruhenden Staate, die organischen Gesese nur durch die gemeinschaftliche Uebereinkunft des Regenten und der Volksvertreter gegeben werden, dagegen die, a begeleiteten Gesese von venjenigen einzelnen Behöreden der Regierung und der Verwaltung — duch sedes mal im Namen und mit Vorwissen des Staatsobershauptes — ausgehen, welchen die rechtliche Bestimmung und Entscheidung der einzelnen Gegenstände des Privatlebens der Staatsbürger zukommt.

Montesquieu, de l'esprit des loix. 4 Tom. Amst. 1748. (viele Ausgaben.) Teutsch in 4 Theis len; Altenb. 1782. 8. — Zweite Uebersetzung mit Anmert. von A. W. Hauswald. 3 Th. Görlit, 1804. 8.

Als neuester, in einzelnen Rucksichten reichlich auss gestatteter, Commentar zu Diesem Berte-gehört (mit einem von bem Ueberfesser gewählten Titel);

Graf D'estutt de Tracy, Charakterzeichnung, ber Politik aller Staaten ver Erde. Kritischer Coms mentar über Montesquieu's Geist der Gesete. Uebers setzt und giossert von Morstadt. 2 Theile. Heidelber 1820 s. 8.

Gaetono Filangieri, la scienza della legislazioue. 9 T. Nap. et Venetia, 1783 sqq. 8. — Teutsch in 8 Theilen v. Link. Anspach, 1784 ff. 8. — 3te Aufl. der ersten Theile, 1808.

Isaat Ifelin, Bersuch über die Gesetzgebung.

v. Mabily, über die Gestigebung ober über big Grundsäße der Gesetze. 2Th. Aus dem Franzos. Nurnb, 1779. 8.

Heinr. Home, Untersuchung über die moralischen Gesetze der Gesellschaft. Aus d. Engl. Lpz. 1778. 3? 3. Seo. Schlosser, Brtefe iber die Geftze gebung. 2 Theile. Fref. 1789 f. 8.

worgefichriebene Befeß nie ein Ausfing ber Williusen werde; bag vielmehr bie Gefeggebung bie burgerliche Freiheit ficher stelle, und die burgerliche Freiheit felbst als ber Grund ber unverbruchlichsten Befolgung ber, Befege im Gtaate erfcheine. Die burgerliche Freibeit durch bas Gefes, ift mithin bie große. Aufgabe ber Gesetzebung im, Stagte,

· Mus diefem Standpuncte gefaßt, werben gugleich alle Befege bes Staates einanber gleich in Sinfiche ber rechtlicher pen, fo verschieden sie auch in materiel de finfed) senn konnen, weil diese von ben, poinigfaltigen Babaltnissen abhängt, in melchen Die Minger Ben Chates als Perfonen gu-Perfonen Tund ale Derfand ju ben Gachen fteben.

In Begiebung imit al rechtliche Form ber Befanne headung bet befige, melde unmittelbar von bem Ctagrodergaupte ausgeht; und in beffen Ramen geschicht, ift es nothig, bag bie Berfaffer; (Concipienten) der von dem Regenten und den Wolfspertretern gemeinschaftlich beschloffenen Befege biefele. ben verstandlich, bestimnit, unzweideutig, ben Gegenstand erschopfend, in ber landessprache mit Wermeibung jebes fremben Musbruckes, und bie einzelnen Befebe im innern Zusammenhange mit fich felbst abfaffen.

Man unterscheibet endlich zwischen organis fichen und abgeleiteten Gefegen, inwiefern bie er fter nausschließend biejenigen Bestimmungen entbalten, welche unmittelbar auf Die Staatsverfassung und Staatsvermaltung fich beziehen, und in allen einzelnen Borfcbriften auf den Staatsvertrag fich ftugen; bie gweiten aber bie Rechtsbestimmungen für die einzelnen Galle bes Privatlebens ber Staatsburger aufftellen, melchen wieder Die organischen Befesa zur nachsten Linterlage dienen. — Deshalb können, in einem auf verkragsmäßiger Verfassung ruhenden Staate, die organischen Gesese nur durch die gemeinschaftliche Uebereinkunft des Regenten und der Volksvertreter gegeben werden, dagegen die, a begele iteten Gesese von denjenigen einzelnen Behörsden der Regierung und der Verwaltung — doch ziedesmal im Namen und mit Vorwissen des Staatspbershauptes — ausgehen, welchen die rechtliche Bestimmung und Entscheidung der einzelnen Gegenstände des Privatlebens der Staatsbürger zukommt.

Montesquieu, de l'esprit des loix. 4 Tom. Amst. 1748. (viele Ausgaben.) Teutsch in 4 Theis len; Altenb. 1782. 8. — Zweite Uebersetzung mit Anmert. von A. W. Hauswald. 3 Th. Sörlit, 1804. 8.

Als neuester, in einzelnen Rucksichten reichtich auss gestatteter, Commentar zu Diesem Werke -gehört (mit einem von bem Ueberselber gewählten Titel);

Graf D'estutt de Tracy, Charakterzeichnung, der Politik aller Staaten ver Erde. Kritischer Comsmentar über: Montosquieu's Geist der Gesete. Uebert sett und glossert von Morstadt. 2 Theile. Seidelber 1820 s. 8.

Gaetano Filangieri, la scienza della legislazione. 9 T. Nap. et Venetia, 1783 sqq. 8. — Teutsch in 8 Theilen v. Link. Unspach, 1784 ff. 8. — 3te Unfl. der ersten Theile, 1808.

Isaak Ifelin, Bersuch über die Gesetzgebung.

v. Mabily, über die Gesetzgebung ober über die Grundsähe der Gesetze. 2 Th. Aus dem Französ. Nurnb. 1779. 8.

Heinr. Home, Untersuchung über die moralischen Gesetze der Gesellschaft. Aus d. Engl. Lpz. 1778. 8.
3. Geo. Schlosser, Briefe torr die Gefthe gebung. 2 Theile. Fres. 1789 & 8.

3. Seinr. Tieftrunt, über Staatstunft und Gefesgebung. Berl. 1791. 8.

Theod. Gili. v. Sippel, über Gefetgebung und

Staatenwohl. Berl. 1804. 8.

3. Adam Betgt, Theorie der Gesetgebung. Mei-

Jac. Sigism. Bed, Grundfate ber Gefetgebung,

Lpz. 1806. 8,

Karl. Sal. Zacharia, die Wissenschaft ber Geefetzebung. Als Einleitung zu einem allgemeinen Gesetzuche. Lpz. 1806. 8.

Schnaubert, Auch der Regent ift an die von ihm gegebenen Gesetze gebunden. Aus dem Latein. mit Anmerk. und Zusätzen von Eman. Fr. Sagen meister. Rostock u. Lpz. 1795. 8.

#### 28.

### Die Stellvertreter bes Wolfes.

Die Stellvertreter des Wolkes, welchen ein in ber Verfassung des Staates bestimmt ausgesprochener Antheil an der gesetzgebenden Gewalt zusteht, durfen nicht von der Regierung ernannt, sie mussen vielmehr von dem Wolke selbst gewählt werden, und biese Wahl muß von dem Zutrauen und der Achtung ihrer Mitburger abhängen. Zu Stellvertretern bes Wolfes burfen aber weber sittlich-unmundige gewählt werden, noch darf die Wahl durch die Theilnahme der sittlichunmundigen geschehen. Rur sittlich = mundige durfen, - nach der Vernunft, das Recht der Wahl und der Wählbarkeit haben, weil nur diesen, nachst der burgerlichen Freiheit, auch die offentliche (politische) Freiheit (J. 14.) zukommt. Mie konnte ein Staat schlimmer berathen werden, als wenn deffen sittlich - unmundige Burger mablen durften, und gewählt werben fonnken.

"Danit nun diesem Grundübel der flessvertretenven Verfassung des Staates moglich st vorgebeugt wetbe, darf die Wahl ber Wolksvertreter nicht in fogenannten Urversammlungen bes Wolkes geschehen, nicht bem Zufalle, nicht ber Leibenschaft, nicht ber Bestechung, und eben so wenig der bevormundenden Einmischung ber verwaltenden Beborden überlassen, wohl aber soll sie unter die Oberaufsicht rechtlicher Staatsmanner gestellt werden. Es muß daber, für viefen hochwichtigen Zweck, die Verfassung felbst theils ben Grundsas für die im Staate bestehende Bolksvertretung überhaupt, theils die Angabe ber Gesammtjahl der Volksvertreter nach dem Maasstabe des Flachenraums und ber Bevolkerungsmaffe (§. 26.), theils die Bestimmungen für die Bablbarteit berfelben, für die Form der Wahlen selbst, und für die Formen des Zusammentretens, nicht minder für die Formen der Berhandlungen der Bolksvertreter, für die Zeit und Dauer ihrer Versammlung, und für die in der Zwischenzeit der Wersammlungen bestehenden Ausschüsse, so wie für die jeber guten Bolksvertretung jum Grunde' liegenden Gemeinde = und Kreisordnung, in sich ent-Balten.

Es taßt sich aber, nach ber Vernunft, ein boppelter Grundsaß für die rechtliche Gestaltung der Volksvertretung im Staate aufstellen, so daß nach
dem einen die bestimmte Gesammtzahl der Volksvertreter, ohne Rücksicht auf irgend einen Stand und
Veruf im Staate, ganz frei nach dem Zutrauen
gewählt wird, welches die Individuen, auf welche
die Wahl fällt, bei ihren Mitburgern sich erworden
haben; nach dem andern aber die verschiedenen
Stände und Verufsarten im Staate gleich mäßig
berücksichtiget werden, damit nicht, durch den Zusak

der Wahl, gewisse selbstständige Zweige der menschlichen Thatigkeit im Stagte entweder ganz von der Vertretung ausgeschlossen, ober gegen andere zu unverhältnismäßig hervorgehoben werden. - Wird diefer zweite Grundsat der Wolfsvertretung (der stå n. hifche) festgehalten; so scheint es am zwedmäßigsten zu senn, die Gesammtzahl der Bolksvertreter gleich. maßigzu vertheilen: 1) nach dem großen Grundbesiße; 2) nach den städtischen Gewerben in Manufacturen, Fabriken und im Handel; 3) nach der geistigen Thatigkeit im Gebiete ber Wissenschaft und . Runst, und 4) nach dem Stande der Landbewohner. Selbst Staatsdiener, sobald sie das Zutrauen ihrer Mitburger zur freien Wahl beruft, konnen in die Reihe der Volksvertreter gehören; nur muffen theils Die, welche im personlichen Dienste des Regenten feben, theils diejenigen bochften Staatsbeamten, welche, von ihrem Standpuncte aus, die einzelnen Hauptzweige der Staatsverwaltung leiten und die Aemter in denselben beseßen, schon deshalb von der Wahl zur Wolfsvertretung ausgeschlossen werden, weil ihnen, nach ihrer Stellung, das Recht zusteht, ben Versammlungen der Volksvertreter, doch ohne Theilnahme an der Abstimmung, beizuwohnen. - Endlich versteht es sich von selbst, daß alle, welche nicht im Besitze der individuellen Selbstständigkeit und ber öffentlichen (politischen) Freiheit (S. 14.) stehen, b. b. alle physisch Unmundige, alle Dienstboten, alle für Tagelogn Arbeitende, alle Versorgte, alle in Untersuchung befindliche, und alle in peinlichen Fallen Bestrafte, von der Wahl zur Volksvertretung ausgeschlossen werden mussen.

Die Vertreter des Volkes sind aber, nach der Eröffnung ihrer Versammlung, nicht mehr die Re-

prasentanten ihres Ortes, ihrer Provinz, ober ihres besondern Standes, sondern — für die Dauer ihres Beisammensenns — die unabhängigen, selbsteständigen, unverleglichen, und für ihre annes mäßig geäußerten Meinungen und rechtlich abgegebes nen Stimmen unverantwortlich en, Vertreter des gesammen unverantwortlich en, Vertreter des gesammen unverantwortlichen, sollenste blos und einzig die Begründung, Erhaltung und Sicherstellung der Nechte und der möglichsten Wohlssahrt des ganzen Volkes beabsichtigen, in dessen Namen und durch dessen Wahl sie sprechen und handeln.

<sup>\*)</sup> Obgleich die Frage nach bem monarchifchen, bei motratifden ober drift btratifden Printip einer Staatsverfassung junachft politisch:ift. und alfo det. Staatetunft angehort; fo fann boch teine politische Aufgabe ohne eine recht, liche Unterlage gedacht werden,, und biefe gehort dem Ctaats. rechte an. Mag alfo gud erft meiter unten in ber Staatstunft das in der Gefchichte ber erlofchenen und nod-bestehenden Stagen vorliegende Berhalts niß der Monarchieen, Demofratieen und Acifotras tieen gegen einander ausgemittelt werden fonnen; fo erhellt boch aus den aufgestellten staatsrecht. ! liden Grundfagen: daß nur ba, mo bie gefeste gebende Gewalt ausschließend in den Sanden ber Boltsvertreter (wie g. B. in ber fpanifchen Cons stitution ber Cortes vom J. 1812) ruht, und bet Regent blos an der Spike der vollziehenden Gemalt fteht, ohne irgend einen Antheil an der gesetzgeben. ben Macht, von bem Borberrichen bes bemofras teschen Princips in der Verfassung die Rede seyn fann; bas ariftotratische Princip bingegen ba vorwaltet, wo entweder - bei bem Bestehen zweier Rammern - Die sogenannte Pairstammer den Ausschlag bei den Gefegen (namentlich in Sinficht ber Besteuerungsgefete) gibt, oder: wo - im Sall baf nur Gine Rammer ftatt. findet -ibie Stimme

der Wahl, gewisse seibstständige Zweige der mensch-Uchen Thatigkeit im Stagte entweder ganz von der Wertretung ausgeschlossen, oder gegen andere ju unverhältnismäßig hervorgehoben werden. dieser zweite Grundsatz der Wolfsvertretung (der stanhifche) festgehalten; so scheint es am zweckmäßigsten zu senn, die Gesammtzahl der Wolksvertreter gleichmaßig zu vertheilen: 1) nach dem großen Grundbesiße; 2) nach den städtischen Gewerben in Manufacturen, Fabriken und im Handel; 3) nach der geistigen Thatigkeit im Gebiete ber Wissenschaft und, -Runft, und 4) nach dem Stande ber landbewohner. Selbst Staatsdiener, sobald sie das Zutrauen ihrer Mitburger zur freien Wahl beruft, konnen in die Reihe ber Volksvertreter gehören; nur muffen theils die, welche im personlichen Dienste des Regenten fiehen, theils diejenigen bochsten Staatsbeamten, welche, von ihrem Standpuncte aus, die einzelnen Hauptzweige ber Staatsverwaltung leiten und bie-Aemter in denselben beseßen, schon deshalb von der Wahl zur Volksvertretung ausgeschlossen werden, weil ihnen, nach ihrer Stellung, das Recht zusteht, den Versammlungen der Volksvertreter, doch ohne Theilnahme an der Abstimmung, beizuwohnen. -- Endlich versteht es sich von selbst, daß alle, welche nicht im Besite der individuellen Selbstständigkeit und ber öffentlichen (politischen) Freiheit (g. 14.) stehen, b. b. alle physisch Unmundige, alle Dienstboten, alle für Tagelogn Arbeitende, alle Berforgte, alle in Untersuchung befindliche, und alle in peinlichen Fallen Bestrafte, von der Wahl zur Volksvertretung ausgeschlossen werden mussen.

Die Vertreter des Polfes sind aber, nach der Eröffnung ihrer Versammlung, nicht mehr die Re-,

besondern Standes, sondern — für die Dauer ihres Beisammensenns — die unabhängigen, selbste ständigen, selbste ständigen, pelbste ständigen, und erleglichen, und für ihre: annes mäßig geäußerten Meinungen und rechtlich: abgegebeinen Solnumen un ver antworklich ein, Vertreter des gesammten Volkes, denn, als solche, sollensse blos und einzig die Begründung, Erhaltung und Sicherstellung der Nechte und der möglichsten Wohldsfahrtdes ganzen Volkes beabsichtigen, in dessen Namen und durch dessen Volkes beabsichtigen, in dessen Namen und durch dessen Volkes beabsichtigen, in dessen Namen

<sup>\*)</sup> Obgleich bie Frage nach bem monarchifchen, bei motratischen oder atiffetigtischen Printip einer Staatsverfassung junachft politischrift, inna alfo bet Staatstunft angehort; fo tann boch teine politische Aufgabe ohne eine rechtliche Unterlage gedacht werden., und biefe gehort dem Ctaats. rechte: an. Wag alfo gud erft weiter ungen in ber Staatstunft das in der Gefchichte ber erlofchenen und mad bestehenden. Riggen vorliegende Berhaltniß der Monarchieen, Demofratieen und Ariffotras tieen gegen einander ausgemittelt werden fonnen; fo erhellt doch aus den aufgestellten staatsrechte tiden Grundfagen: bag mur ba, mo bie gefehe gebende Gewalt ausschließend in den Sanden der Boltsvertreter (wie g. B. in der spanischen Cons. stitution der Cortes vom 3. 1812) ruht, und bet Regent blos an der Spike der vollziehenden Gemalt fteht, ohne irgend einen Antheil an der gesetzgeben. den Macht, von bem Botherrichen des bemotras reschen Princips in ber Berfaffung bie Rebe: fenn Fann; bas aristofratische Princip hingegen ba porwaltet, mo entweder - bei bem Befteben zweier Rammern . - die sogenannte Pairstammer den Ausschieg bei ben Gefegen (namentlich in Binficht ber Befteuerungsgefete) gibt, ober: wo - im Sall baf nur Gine Rammer ftatt findet -note Selmme

sin Hinsicht ber Thatigkeit berselben mußt bie Berfassung genau bestimmen, welcher Antheil ihnen,
in Verbindung und Wechselwirkung mit dem Regenten, an der gesetzebenden Gewalt zusteht, und bis
wie weit die Verantwortlichkeit der verwaltenden Behörden von dem Urtheile der Volkswertreter abhängt; besonders wenn das Necht berselben eintritt, gewisse Staatsbeamte in Anklagestand zu sesen. Hauptsachlich muß aber in der Versassung bestimmt senn,
nuf welche Weise die Steuern und Abgaben, welche zum Bestehen des Staates erfordert werden, von den Volksvertretern bewilligt, unter die Provinzen des Staates vertheilt, und nach ihrer Verwendung sür die festgesesten Zwecke von den Volksvertretern controllirt werden sollen.

Bilh. Egt. Rrug, bas Reprafentativfpftem.

Lpz. 1816. 8.

Sebald Brendel, die Geschichte, das Wesen und der Werth der Nationalreprasentation. 2 Thie. Bamb. 1817. 8.

Karl v. Rotteik, Ideen über Landftande. Karls.

29.

Rechtliche Form der vollziehen den Gewalt. So wie durch die Verfassung des Staates die

ber Grundbester und der erblichen Stande jedesmal die Stemme des gelehrten und des gewerbtreibenden Standes in hinsicht der Gesetzebung überwiegt; das monarchische Princip aber da herrsche, wo dem Regenten gemeinschaftlich mit den Boltsverretern die Initiative der Gesetz, ausschließend gend aber die vollziehende Gewalt zusicht. — Aus den aufgestellten Grundsätzen erhellt, daß nur das monarchische Princip in diesem Sinne dem philossophischen Staatstrechte entspricht.

rechtliche Form ber gesetzetenben Gewalt bestimmt wird; so muß sie auch den Umfang-und die Wirksamfeit ber vollziehenben Gewalt, nach ihrer rechtlichen Ankuidigung, bestimmen. Der Begriff der vollziehenben Gewalt schlieft aber in fich ein: theils die Rechte und Pflichten des Regenten; theils die Rechte und Pflichten det Unterthanen, beibe nach ihrem in ber Verfassung festgesetzen gegenseitigen Berhältnisse; theils alle für die vier verschiedenen Baupttheile der Verwaltung (der Gerechtigkeitspflege, ber Polizei, ber Finanzen und bes Militairs) nothigen bochsten Staatsamter, mit beren Mittel- und Unterbehörden. Denn durch die vollziehende Gewalt foll ber von der Vernunft aufgestellte bochste Zweck des Staates — die allgemeine und unbedingte Herrschaft des Rechts - in strengster Angemessenheit zu ber jedem Staate eigenthumlichen Werfassung und Gesetzebung, in allen besonbern Werhaltniffen bes innern und außern Staatslebens verwirklicht, und daburch ber Staat felbst zu einem in sich harmonisch verbundenen, und zu dem allgemeinen Ziele der Menschheit ununterbrochen fortschreitenden Ganzen ethoben werden. Die vollziehende Gewalt gebietet baber über die rechtlichen und wirksamsten Mittel und Bedingungen, burch welche bie Berfaffung bes Staates nach allen ihren einzelnen Gegenständen, und die Gesetzgebung nach allen ihren einzelnen Theilen und Worschriften vollzogen werben kann und foll.

In der lehre von der vollziehenden Gewalt wird also zuerst vom Regenten, dann von den Unterthanen, und darauf von den einzelnen Haupttheilen der Werwaltung gehandelt.



ais sein Esgenthum behandeln, sondern füur in Fällen, wo es der allgemeine Staatszweit erfars dert (z. B. für Festungen, Hochstraßen, Pamme u. s. w.), gegen hinreichende Entschädigung des Be-

theiligten, in Anspruch nehmen; barf;

2) in bem Rechte ber Oberaufsicht (jus supremae inspectionis), nach welchem dem Regenten keine gunstige und keine nachtheilige Aeußerung und Erscheinung im innern, wie im außern Staatsleben, nach ihrem Verhaltnisse zur Verfassung und zu bem bochsten Zwecke bes Staates, entgeben barf;

3) in dem Rechte der Gesetzebung im engern Sinne (potestas rectoria), nach welchem ber Regent in Gefegen, Berordnungen und Befehlen die Mittel und Bedingungen in einzelnen Fallen festsett, durch welche die Bestimmungen der Werfassung und der organischen Gesetz-

👉 gebung im Staate verwirklicht werden sollen; 4) in ber oberrichterlichen Gewalt

(Justishoheit), nach welcher die sammtlichen Berichtshofe von dem Regenten errichtet und eröffnet, von ihm in Hinsicht ihres Personals besetzt, und alle Urtheile derfelben — unbeschabet der völligen Unabhängigkeit und Unabsetbarkeit der ernannten Richter — in seinem Namen, doch in strenger Ungemessenheit zu bem burgerlichen und Strafge. sesbuche, und nach der vom Regenten ausgegangenen Gerichtsordnung, gesprochen und bekannt gemacht werden;

5) in der Polizeihoheit, nach welcher alle Behörden und Anstalten theils für die öffentliche Ordnung: und Sicherheit, theils für die Kultur und Wohlfahrt im Staate, init Einschluß des

gesammten Erziehungswesens, von ihm angeordnet, in ihrem Innern gestaltet, und in seinem Namen verwaltet werden;

- 6) in der Finanzhoheit, nach welcher die Bildung des Staatsvermögens aus dem Volksversmögen und die Verwaltung desselben, so wie die Anwendung aller von den Volksvertretern bewilligten Steuern und Abgaben, in Angemessenheit zu den dadurch zu deckenden Bedürfnissen, von dem Regenten ausgest;
  - 7) in der Militairhoheit, nach welcher die Aushebung und Bewaffnung der Bürger zum öffentlichen Dienste innerhalb des Staates, und für die Vertheidigung des Staates im Kriege, st wie die ganze innere Gestaltung des Heeres und der Flotte vom Regenten abhängt, und in seinem Namen geschieht;
- 8) in der Oberhoheit über die Kirchen tes Staates, nach welcher der Regent dus einzige Oberhaupt aller Kirchen im Staate ist (jus episcopale), und ihm die Beschüßung und Aufrechthaltung der vertragsmäßig begründeten kirchelichen Versassung und Verwaltung (jus advocation ecclesiasticae), so wie die Leitung des Verhältenisses der äußern Angemessenheit der Kirche zum Staate (jus resormandi) zusteht;
  - 9) in der obersten leitung der auswärtigen Angelegenheiten, so daß die Bestimmung und Entscheidung aller Verhältnisse des Staates zum Auslande, die Abschließung aller Verträge und Bundnisse mit demselben, die Kriegserklärungen und Friedensschlusse, so wie die Ernennung der Gesandten, Commissarien und Depu-



tationen für alle diese Zwecke, einzig von ihm abhängen.

31.

Fortsetzung. Majestätsrechte bes Regenten.

Dem Regenten kommt, inwiesern er Souverain, b. h. Repräsentant der gesammten Selbstständigkeit und Unabhängigkeit des Volkes und Staates ist, und inwiesern sämmtliche Rechte der Souverainetät von ihm und in seinem Namen im In= und Auslande geübt werden, die Majestät zu, unter welcher die äußere sinnliche Ankündigung der höchsten persönlichen Würde im Staate verstanden wird. Es sind daher alle Rechte der Majestät persönliche Rechte; sie gründen sich aber auf die (5. 30.) ausgestellten Souverainetätsrechte.

Mach ben Rochten ber Majestät ist ber Regent:

- 1) unverleßlich. Seine Person ist heilig, und versinnlicht (repräsentirt) eine Würde, die auf Erden keine höhere über sich, und nur die der Regensten anderer Völker und Staaten als sich völlig gleich erkennt. Jede Veleidigung dieser Würde ist Masjestätsverbrechen, und jeder beabsichtigte oder vollsihrte Angriff auf die Person des Regenten Hochsverrath.
- 2) unwiderstehlich; denn er gebietet, für die Verwirklichung des Staatszweckes und der Versfassung, über die gesammte Macht des Staates und über alle Kräfte der Staatsburger;
- 3) unverantwortlich, weil has Volk im Unterwerfungsvertrage, unter der Bedingung der Fest-

haltung der Verfassung, dem Regenten sich unbedingt unterworfen hat, und weil in einem auf vertragsmå-Biger Berfaffung rubenden Staate nicht ber Regent, sondern nur die von ihm angestellten Staatsbeamten für alle Verletzungen der Verfassung dem Regenten und den Stellvertretern des Wolfes verantwortlich find, indem der Regent, auf seinem bochsten Standpuncte, kein Unrecht begehen kann, und also jeder Regierungsmißgriff, jede Verletung der Verfassung und der organischen Gesetzebung blos von der fehlerhaften Berathung und eigenmächtigen Willführ ber Staatsbeamten in seiner Nabe ausgeht. Der Regent, welchem alle im Staate verantwortlich sind, kann nicht selbst verantwortlich senn; er, ber bochste Richter im Staate, in bessen Namen gerichtet wird, kann nicht selbst gerichtet werden.

#### 32.

# Pflichten des Regenten.

So groß die Rechte des Regenten, nach der ihm zustehenden Souverainetät und Majestät (§. 30. 31.) sind; so groß sind auch seine Pflichten, weil Rechte und Pflichten sich gegenseitig bedingen, weil beide auf dem zwischen dem Regenten und dem Volke abgesschlossenen Unterwerfungsvertrage gleichmäßig beruhen, und weil der Regent — unbeschadet der Heisligkeit und Majestät seiner Person — doch als Mensch ein sittliches Wesenbeiden nicht verkennen kann, nach welcher er seine Ubhängigkeit von Gott, dem höchsten sittlichen Gesetzgeber und Richter, wahrsnimmt. Dieses individuelle Bewußtsenn seiner Abshängigkeit von dem Urwesen aller Sittlichkeit, und

die aus seinem Vertrage mit dem Volke hervorgehenden Verhältnisse, legen ihm folgende Pflichten auf:

- 1) Aufrechthaltung der Verfassung nach allen ihren einzelnen Bedingungen, und namentlich Aufrechthaltung der personlichen Freiheit und Sicherheit, der Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesese, der Freiheit der Presse und des kirchlichen Glaubens, und der Heiligkeit des rechtlich erworbenen Eigenthums.
- 2) Behandlung des Staates als eines lebensvollen, für sittliche Zwecke errich= teten und sittliche Geschöpfe umschließen= den, Ganzen, und nicht als einer Maschine.
- 3) Durchgängige Unstellung der Würsdigsten zu allen Staatsamtern, nach zweckmäßiger und strenger Prüfung ihrer Kenntnisse, und nach sorgfältiger Ausmittelung ihrer sittlichen Mündigkeit; überhaupt nach dem Maasstabe ihrer personlichen Tugenden und bereits erworbenen bürgerlichen Verschiefte.
  - 4) Behauptung aller Rechte der vollziehenden Gewalt, ohne je durch Eingriff in den Gang der Gerchtigkeitspflege, oder durch geheime Polizei, oder durch eigenmächtige Auflegung, Erhebung und willkührliche Verwendung der zu bestimmten Zwecken bewilligten Steuern und Abgaben, oder durch den Gebrauch des Kriegerstandes für andere Zwecke, als für die innere Sicherheit und die Verstheidigung des Staates nach außen, oder durch unterslassene Vefanntmachung und Vollziehung der von der gesetzgebenden Gewalt beschlossenen Gesetz, oder endlich durch nachtheilige Verbindungen und Untershandlungen mit dem Auslande, den Endzweck alles

Staatslebens, die Vermirklichung der Derrschaft des Rechts und der Wohlfahrt der gesammten Staatsburger, zu hindern.

Thom. Rorarius, Fürstenspieget. Mit Borrede von Spangenberg. s. l. 1566. 8.

Beo. Lauterbeck, Regentenbuch. Wittenberg, 2681. Fol.

Casp. Ziegler, de jutibus majestaticis. Viteb.

1710. 4.

Franz Rud. Edler v. Groffing, der Souverain, oder die ersten Haupte und Grundsähe einer monarschischen Regievung. Wien, 1780. 8.

3. Jac. Engel, der Fürstenspiegel. (3f ber

britte Band f. Schriften.) Berl. 1802. 8.

Fr. Ancillon, über Couverainetat und Stagts.

verfassutgen. Berl. 1815. 8.

28. Egt. Arug, die Fürsten und die Wölker in ihren gegenseitigen Forderungen dargestellt. Leipzig, 1816. 8.

Friedrich 2 nennt theils im Untimacchiavel, theils im Leben seines Großvaters (in ber histoire de l'Académie de Berlin, Année 1748. p. 392), theils in f. (im hohen Alter geschriebenen) Abhandlung: Wersuch über die Regierungsformen und über die Pflichten der Regenten (in f. hinterl. Werken Th.6, 6.41 ff.) ben Regenten ben er ften Diener bes Staates, so daß er (in den ersten Abhandlungen langst vor Rousseau's contrat social) die Regentenwurde als ein Amt betrachtete, das aus einem Wertrage entspringt. Obgleich biese Ansicht nicht die richtige zu senn scheint, da sie die Regentenwurde allen andern Staatsamtern gleich stellt, deren Ernennung, Wirkungsfreis und ... dußere Macht boch einzig von bem Regenten ausgeht und abhängt; so kann doch nicht gelängnet werden, daß sie auf einer sittlichen Unterlage beruht, und in den Schriften eines europätschen Souverains des achtzehnten Jahrhunderts nicht ohne Wirkung bleiben konnte. Ja Friedrich!2 war so kest von dieser Ueberzeugung durchdrungen, daß sich jener Ausdruck in der letztgenannten Abhandl. (hint. Werke Th. 6) zweimal findet: S. 47 ,, Man prage sich fest ein, daß die Erhaltung der Gesetze die einzige Ursache mar, welche die Menschen vermochte, sich Oberherren zu geben; denn dies ist der mahre Ursprung der Souveraine-Diese Obrigkeit mar der erste Diener des Staates." — und S. 64: "Damit der Regent seine Pflichten nie aus ben Augen lasse, muß er sich oft erinnern, daß er ein Mensch ist, wie der Beringste seiner Unterthanen. Er ift nichts, als der erste Diener des Staates, und hat die Verpflichtung, mit aller Rechtschaffen= heit, Welsheit und Uneigennußigkeit zu verfahren, als wenn er jeden Augenblick seinen Mithurgern über seine Staatsvermaltung Rechenschaft ablegen sollte. Folglich ist er strafwürdig, wenn er das Geld seines Wolfes, welches durch die Auflagen einkommt, in Aufwand, in Pomp und zu Ausschweifungen verschwendet zc. "

33.

Rechte und Pflichten ber Unterthanen.

Bei der gemissenhaften Erfüllung der vertragsmäßigen Pflichten des Regenten sind die Staatsburgerzu unbedingtem Gehorsame gegen denselben verpflichtet, wie sie biefen Gehorfam überhaupt in dem Unterwerfungsvertrage gelobt und personlich in bem Burger - ober Amtseide geleistet haben. Gehorsam ist unbedingt, inwiesern 1) nur ber Regent aus seinem bochsten Standpuncte vollig sicher beurtheilen kann, welche rechtliche Mittel zur Erreichung und Behauptung des Staatszweckes und der gemeinschaftlich beschwornen Verfassung zugleich die wirksamsten sind; inwiefern 2) jede Verweigerung des Gehorsams in Hinsicht dieser Mittel die Sicherheit, Ordnung und Freiheit des innern Staatslebens unaufhaltbar storen wurde; und inwiefern 3) ber Staatsburger, burch ben Unterwerfungsvertrag, verpflichtet ist, selbst die Beschränkung und Aufopferung seiner individuellen Rechte und Wohlfahrt gutzuhei-Ben, sobald auf keine andere Weise ber Zweck des Banzen erreicht oder erhalten werden fann. darf das beeinträchtigte Individuum in dem letten Falle seine Vorstellungen und Beschwerden auf dem rechtlichen Wege an die vorgesetzten Behörden, und, wenn es von diesen zurückgewiesen wird, an die Perfon des Regenten selbst gelangen lassen, weil es denkbar ist, daß jene Behörden irren können, und weil in vielen Fallen eine minder druckende Ausgleichung des beeinträchtigten Rechts möglich bleibt.

Allein dieser unbedingte Gehorsam ist kein leis den der Gehorsam. Der unbedingte Gehorsam ist ein freiwilliger, d. h. ein aus der sittlichen Gesetzes bung und aus der Ueberzeugung der Gehorchenden von der Rechtlichkeit des beabsichtigten Zweckes hervorgehender, so wie auf seierlichem Vertrage beruhender Gehorsam; er widerspricht also weder der sittlichen Natur des Menschen, noch der Natur eines rechtlich abgeschlossenen Vertrages. Der leiden de Gehors



sam hingegen beruht von der Seite des Befehlenden nicht auf Vertrag (nicht auf einem sittlichen Verhältnisse), sondern auf bloßer Willkuhr und Laune, und von Seiten des Gehorchenden nicht auf freier Zustimmung zu einem vertragsmäßig festgesetzten Zwecke, sondern auf blinder Unterwerfung unter die Willkühr, ohne die Wergegenwärtigung irgend eines Zweckes und ohne die Möglichkeit, bei dieser Unterwerfung unter die bloße Willführ, die Würde eines sittlichen Wesens behaupten zu können. Deshalb ist der leidende Gehorsam unsittlich und unrechtlich zugleich; er fann nie von Wesen unsrer Urt gefordert, sondern bochstens

im Thierreiche gehandhabt werden.

So gewiß also auch die Staatsburger, als Unterthanen, zum unbedingten Gehorsame verpflichtet sind; so wenig sind sie es, nach Rechts = und Pflichtenlehre, und nach den Grundsäßen der Religion, zum leidenden Gehorsame. Zu dem lettern murden sie aber nur auf zweifache Weise genothigt werden können: 1) entweder nach der Eroberung des Staates durch einen Fremden, welcher, ohne einen rechtlichen Unterwerfungsvertrag mit den Besiegten und ohne einen rechtlichen Abtretungsvertrag mit dem bisherigen Oberhaupte derselben abzuschließen, die Besiegten dem bloßen Zwange der Willführ unterwerfen wollte; 2) oder wenn der vertragsmäßig an der Spiße stehende Regent geradehin und eigenmächtig bie Werfassung bes Staates, deren Aufrechthaltung er beschworen hat, selbst umsturzen, und burch Gesetze und Befehle, welche ben Grundbestimmungen der Verfassung völlig zuwider maren (z. B. durch das willkührliche Ausschreiben unerschwinglicher Abgaben; ober durch den Befehl an protestantische Christen, Ratholiken zu werben,

u. a.), die Würde sittlicher Wesen, in seinen Untersthanen zerstören und ihnen den Genuß aller Nechte und aller Bedingungen irdischer Wohlfahrt entziehen wollte.

In dem ersten Falle, wo ein fremder Eroberer, ohne durch einen Abtretungs = und Unterwerfungsvertrag zum Regieren berechtigt zu senn, blos das Joch des Treibers und den Zwang der Willkuhr gegen das besiegte Wolf anwendete, murde dasselbe jum 3 m'ange gegen ben Eroberer, so lange dieser Zustand bauerte, berechtigt bleiben, d. h. es wurde bas Recht haben, in jedem gunstigen Augenblicke bas Joch der Willkühr abzuwerfen, und wieder in die ehemaligen rechtlichen Verhältnisse, wie vor der -Eroberung, zurückzukehren (wie z. B. die Russen 1477 nach Abschüttelung des mongolischen Joches, und die Schweden im J. 1523, als sie sich unter Gustav Wasa von Danemark trennten); ober, wenn bieses nicht möglich wäre (wie z. B. bei ben aus bem Eril zurückfehrenden Juden), eine neue recht= liche Verfassung und Gestaltung vertragsmäßig, sich zu geben.

In dem zweiten Falle aber, wenn der rechtsmäßige Regent selbst die Verfassung des Staates eigen mächtig und völlig umstürzen wollte, kann nicht der Gesammtheit des Volkes, sondern nur dessen rechtmäßigen Stellvertretern, wegen ihrer gleichmästigen Theilnahme an der gesetzgebenden Gewalt, das Recht zustehen, den Regenten an die thatsachliche (nicht etwa blos befürchtete) Verletzung der Verfassung und an die Folgen derselben zu erinnern, so wie im äußer sten Falle, — dasern, aller Vorstellungen und Veschwerden ungeachtet, die Verletzung der Verssssung fortbauerte, und wenn die Versassung auf



keine andere rechtliche Weise gerettet werben konnte, - bemselben ben Gehorsam aufzukundigen, und den zwischen dem Regenten und dem Volke bestehenden Vertrag als aufgeloset zu betrachten. Dieses Aeußerste konnte aber nur bann unternommen werden, wenn theils die Würde der sittlichen Natur in den Regierten, so wie ihr Recht auf Wohlfahrt und Gluckseligkeit, theils die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit des Staates im innern und außern Staatsleben nicht anders gerettet werden konnte. Doch folgt selbst aus dieser Auffündigung des Gehorsams nichts weiter, als daß der bisherige Regent aufhörte, Regent zu senn, und nach der Auflösung des Vertrages ins Privatleben einträte; in keinem Falle aber das Recht, den Regenten wegen seiner Regentenhand= lungen zur Verantwortung zu ziehen, ober gar zu bestrafen, weil er während der Zeit seiner Regierung personlich unverletlich und heilig, und für alle seine Regentenhandlungen unverantwortlich ist.

So selten auch, namentlich unter driftlichen Wölkern, die geschichtliche Erscheinung gewesen ist, daß Regenten entsetz, oder gar, wie in England Karl 1 und in Frankreich Ludwig 16, hingerichtet worden sind; so darf doch im philoso= phischen Staatsrechte die Prufung dieses Gegenstandes nicht übergangen werden. Denn aus dem Dbengesagten erhellt an sich die Unrechtlichkeit und Schandlichkeit bes Betragens gegen ben unglucklichen Karl 1 und Ludwig 16, ein Betragen, vor welchem nicht blos gewarnt, sondern das auch burch Vernunftgrunde nach seiner Abscheulichkeit entwickelt werden muß, weil einmal Thatsachen dieser Art nicht aus der Geschichte vertilgt werden konnen. — In hinficht ber Entse gung eines

Regenten ift, in ber neuesten Geschichte driftlicher Wolfer, die Thronentsesung Gustavs 4 von Schweben im Jahre 1809 bas wichtigste Beispiel, indem dieser Schritt, durch die Anertennung seines Nachfolgers von allen europäischen Machten, selbst von diesen gutgeheißen ward; benn die Entsetzungen Selims 3 und Mustapha's 4 sind außerchristliche Ereignisse. — In der Theorie des Stuatsrechts war das sogenannte jus resistentiae von jeher einer der schwierigsten Puncte, besonders weil die Geschichte alter, mittlerer und neuester Zeit diese Aufgabe oft fehr gewaltsam geloset hat. Man denke an die Geschichte der ifraelitischen Könige, der persischen Kaiser, der Imperatoren in Rom und Byzanz; an die Thronentfesung des letten Merovingers im J. 752; an' die , Thronentsetzung des letten Karolingers im J. 987; Christians 2 von Danemark u. s. f. — Es ist mahr, Hobbes, Graswinkel, und mehrere, namentlich Fr. Gent (in der Berl. Monatsfchr. 1793, Dec. S. 542 ff.), felbst Rant in gemisser Hinsicht (met. Anfangsgrunde ber Rechtslehre S. 174), lehren nicht blos ben unbedingten, sondern selbst den leidenden Gehorsam; allein von ber andern Seite muffen auch Manner Friedrich 2 in der angezogenen Stelle (Note ju S. 32.), v. Feuerbach (Unti-Hobbes S. : 92 ff.), v. Jakob (in bem Untimachiavel), v. Schlözer (in bem allg. Staatsrechte \*)

<sup>\*)</sup> Shlozer fagt baselbst: "Es gibt kein crimen laesas majestatis in der Bedeutung der Nerone. Es gibt keine abedientia passiva im Stuartischen Berstande. Diese Lehre hat die Stuarte einen der schön-

S. 195 f.), Hagemeister (in s. Zusäßen zur Uebersesung von Schnaubert: Auch ber Regent 2c.), Bendenreich (in s. Staats=rechte\*), Th. 2, S. 20), Rüdiger (in s. Lehrbegriffe des Vernunftsrechts und der Gesegebung, S. 252 st.), Voß (Hand=buch der allgem. Staatswissenschaft, Th. 1, S. 513 f.), v. Eggers (Versuch eines system. Lehrbuchs des nat. Staatsr. S. 219 st.), Rrug (Rechtslehre, od. Syst. d. pract. Phil. Th. 1, 361 — 365, und dessen hand hand ber Phil. N. U. Th. 2, S. 201 s.)

sten Throne der Welt gekostet. Dem zusolge gibt es ein jus resistentise gegen Usurpatoren und Tystannen; wiewohl nur im Falle hoher Evisden z.

<sup>\*)</sup> Heydenreich am a. D. "Wenn der Oberherr sich durch den Bruch des Vertrages, durch Ungriffe auf die Gesellschaft und ihre Verfassung als Feind zeigt; so hat die Gesellschaft gegen ihn das Recht des Veleidigten in seiner Unendlichkeit."

<sup>\*\*)</sup> Eggers sagt S. 221: "Das auferste Mittel, welches die Unterthanen wider den Regenten haben, ist die Absehung desselben. Denn wenn gleich der Regent die Majestät eigenthumlich besit; so sind die Burger bennoch besugt, ihm dieses, sobald es es zuverlässig ist, daß er seine Pflichten nicht erssult, zu nehmen, wenn kein anderes Mittel zur Erhaltung des Staates vorhanden ist."

<sup>\*\*\*)</sup> Krug a. a. D. "Der Widerstand kann zuerst negativ senn, und besteht dann blos in der Berweigerung des Gehorsams. Er kann aber auch positiv, oder ein wirklicher Ausstand werden. Wie weit jedesmal ein solcher Widerstand gehen durse, läßt sich im Allgemeinen gar nicht bestimmen, sonz

und viele andere über biefen Gegenstand verglichen werden. (J. Benj. Erhard, über das Recht eines Wolkes zu einer Revolution. Feka, 1795. 8.)

#### 34.

### Die richterliche Gewalt.

Wenn bas Recht im Staate zur Berrschaft'gelangen, und jede Selbsthülfe von der burgerlichen Gesellschaft ausgeschlossen werden soll, weil in beri selben an die Stelle ber Selbsthulfe ber rechtlich gestaltete Zwang tritt; so muß in berfelben eine Gewalt bestehen, welche barüber wacht, daß jedem Burger das wiederfahre, was in dem einzelnen Falle Recht ist. Diese Gewalt ist die richterliche. Gie ist ein Theil ber vollziehenden Gewalt, und, nach ihrer Thatigkeit, an die vorausgehende geseggebende Gewalt gebunden; denn fie hat die Bestimmung, die einzelnen Rechtsstreitigkeiten in der burgerlichen Gesellschaft den vorhandenen organis schen ober abgeleiteten Gesegen unterzuordnen, und ben vorliegenden oder streitigen Fall in Angemessenheit zu den bestehenden burgerlichen oder peinlichen Beseten zu entscheiben. Die richterliche Gewalt kann baber, fo groß und einflußreich auch ihr Wirkungsfreis ist, mit ber gefeggebenden und vollziehenben Be-

bern kommt auf die Dringlickkeit der Umstände an, und muß dem Gewissen überlassen werden. — Sowiel aber ist klar, daß es eben so ungereimt, als ungerecht wäre, wenn die zum Widerstande gendethigten Unterthanen ihren Regenten zur Verantworetung ziehen, bestrafen, oder gar hinrichten wollten. Denn sie sind nicht dessen Richter, und haben keine Strufgewalt über ihn.



malt nicht auf gleiche Höhe gestellt merben, meil sie nach ihren Entscheidungen von der ersten abhangt, und nach ihrer Wirksamkeit ein Theil der zweiten ist. Denn obgleich ber richterliche Ausspruch gang dem Ermessen des Richters, ohne irgend einen außern Einfluß auf denselben, überlassen bleiben muß; so geschieht doch berselbe im Mamen des Regenten, in welchem alle Gesetze im Staate, als unveranderliche Porschriften des Gesammtwillens, bekannt gemacht und vollzogen werden. Die Wirksamkeit des Niche ters in Beziehung auf die vorhandene Gesetzgebung ist aber zunächst an die grammatische Ertsärung bes Gesetses, nach den Worten desselben und nach beren Zusammenhange, und, wo-diese nicht ausreicht, an die logische Erklärung, oder an die Ableitung des Urtheilsspruches aus der. Absicht des. Wesekgebers (dem Grunde des Gesetzes) gebunden. Damit ist zugleich die Grenze seiner Wirksamkeit be-Denn wenn er den bestehenden Geseken seine individuelle Ansicht und Deutung unterlegt; so überschreitet er seinen Beruf. Daraus geht freilich mit Nothwendigkeit hervor, daß der Richter um so bestimmter und sicherer den einzelnen Fall unter das bestehende Gesetz bringen kann, je deutlicher und bestimmter das Gesetz selbst lautet, je mehr innerer Zusammenhang in den einzelnen Theilen der Gefetgebung besteht, und je genauer das vorhandene burgerliche und Strafgesesbuch den Bedürfnissen eines in seiner geistigen Bildung und sittlichen Reife fortgeschrittenen Volkes entspricht. — Wo zweifelhafte Falle eintreten, ober wo irgend eine Thatsache im Staatsleben burch kein vorhandenes Geset vorgesehen worben ist; ba sollte nie der Richter, nach eigenem Ermessen ober nach der Aehnlichkeit (Anglogie),

sondern die im Staate bestehende Gesetscommission entscheiden.

### 35.

# Fortsegung.

Rächst dem bürgerlichen und Strafgesesbuche im Staate, sest aber auch die Wirksamkeit der richterlichen Gewalt ein Gesesbuch für die rechtliche und zeitgemäße Form der Gerechtigkeitspflege, so wie die seste Begründung der verschiedenen Gerichtshöfe, nach den einzelnen Instanzen der Ober-, Mittel- und Unterbehörden, und die Bestimmung aller der Fälle voraus, die für diese einzelnen Gerichtshöfe gehören. Gleichmäßig muß für die gerichtlichen Anwälde (Advocaten) eine sorgfältig berechnete Ordnung bestehen, und über dieselbe von der vollziehenden Gewalt gehalten werden.

Soll übrigens die richterliche Gewalt ihrer hohen Bestimmung im Staate entsprechen; so muß bas gesammte Personale berselben, zwar vom Regenten ernannt und in deffen Mamen erkennend, in Binsicht seiner Wirksamkeit aber völlig selbstständig und unabhangig fenn, so baß basselbe einzig an bie Gesethücher für die bürgerlichen und peinlichen Falle und für die Gerichtsform gebunden, nie aber von dem Willen irgend einer verwaltenden Behörde, von einem Rabinetsbefehle, von einem Winke von oben, ober von einem andern außern (vielleicht gar auswärtigen) Einflusse abhängig, und der einzelne Richter nur in dem einzigen Falle in Anklagestand zu versetzen, und des Amtes verlustig zu erklaren ist, wenn er bie Würde seines Umtes verleßt, und bas Recht auf irgend eine Weise gebeugt bat.

Eben so muß das Personale der Richter von allen übrigen Zweigen der gesetzgebenden und vollziehenden Gewalt verschieden seyn; theils weil das Richteramt an sich die volle Kraft eines menschlichen Geistes ver= langt; theils weil die übrigen Zweige der Verwal= , tung, namentlich die Polizei und die Finanzen, nach ihrer Wirksamkeit unvereindar sind mit dem eigen= thümlichen Geschäftskreise des Richters. Nicht min= der verlangt das Richteramt eine collegialische, und keine dur eauartige Einrichtung, so daß selbst der Vorstand einer richterlichen Behörde auf das Urtheil und die Ansicht der einzelnen Mitglieder des Gerichts keinen personlichen Einfluß ausüben darf.

Sobald endlich der richterliche Ausspruch, nach Stoff und Form, den bestehenden Gesethüchern völlig angemessen ist; sobald darf derselbe auch — den seltenen Fall der Ausübung des Begnadigungsrechts ausgenommen — nie verändert, d. h. weder gemildert noch geschärft, noch ganz ausgehoben oder unvollzogen gelassen werden. Nicht minder muß jedem Staatsbürger das Necht zustehen, die Urtheilssprüche der richterlichen Gewalt in eignen, oder fremden Angelegenheiten zur Dessentlichkeit zu bringen; theils weil die Handhabung der Gerechtigkeit eine öffentliche Thatsache im äußern freien: Wirkungskreise ist; theils weil dadurch das Gewicht und der Einsluß ehrwurdiger Gerichtshöfe auf das öffentliche Staatsleben nicht vermindert, sondern gesteigert werden muß.

36.

Die vier Haupttheile der Staatsverwaltung.

So wie es nicht ein Gegenstand des Staatsrechts, sondern der Staatskunst ist, die einzelnen Regierungs formen unter sich zu vergleichen (z.B. die monarchische, demokratische, aristokratischeu. s.m.), wie sie nach dem Zeugnisse der Geschichte bestanden haben und noch bestehen, obgleich die rechtliche Form der Verfassung des Staates — als Grundlage aller Staatsregierung — auf Grundsäsen der Vernunst beruht; so gehort auch das Einzelne der vier Hauptzweige der Staatsverwaltung zunächst in den Kreis der Staatskunst (z. B. nach den einzelnen Ministerien, den verschiedenen Behörsden u. s. w.), und nur die Haupte in theilung der Staatsverwaltung selbst, so wie das allgemeine Verhältniß ihrer Theile gegen einander, in das Gebiet des Staatsrechts.

Die Verwaltung des Staates umschließt aber vier einzelne Theile: die Gerechtigkeitspflege, die Polizei, die Finanzen und die bewaffnete Macht. In Beziehung auf dieselben stellt die Vernunft drei rechtliche Grundbedingungen auf:

1) daß die zweckmäßige Gestaltung der Verwaltung von der rechtlichen Form der Verfassung ab hängt, weil eine Verwaltung, ohne Begründung in der Verfassung, nur Einzelnheiten, nicht aber eine innere Einheit und Vollendung des Staatsorganismus darbieten kann; denn alle Theile der Verwaltung sind unter sich einander gleich, und gehen nicht einer aus dem andern, sondern sie alle gemeinschaftlich und gleichmäßig (für Bedürsnisse der bürgerlichen Gesellschaft, die einander an Wichtigkeit gleich stehen,) aus den Grundbestimmungen der Verfassung hervor;

2) daß, nach ihrem Personale, die vier Haupttheile ber Verwaltung streng von einander getrennt werden, und namentlich die Gerechtig-

keitspflege von der Polizei; so wie die Finanzverwaltung von der Polizei und Gerechtigkeitspflege; theils zur Verhütung der mannigfaltigen Mißbrauche bei der Ausübung einer doppelten, von einander verschiedenen, Gewalt; theils weil jeder besondere Zweig der Verwaltung eine eigenthümliche Vorbereitung und längere Uedung erfordert, wenn die höhern Zwecke des Staates durch ihn erreicht werden sollen;

3) daß sämmtliche, in den vier Hauptzweigen der Verwaltung von dem Regenten ernannte und angestellte Beamte, in dem vertragsmäßig begründeten Staate, zunächst in allen Beziehungen dem Regenten, so wie den Stellvertretern des Volkes nach dem ihnen verkassungsmäßig zustehenden Antheile an der gesetzgebenden Gewalt, für die Art und Weise ihrer

Verwaltung verantwortlich sind.

Es ist also Gegenstand der Staatskunst, mit Hinsicht auf die ortlichen und volksthümlichen Bedursnisse und Verhältnisse, im Einzelnen zu bestimmen, wie viele Ministerien, als höchste Endpuncte aller Staatsverwaltung, mit ihren Unsterbehörden, — wie der Staats rath, als höchste berathende Behörde, nach seiner Eintheilung in Sectionen, — wie viele Gerichtshöse, wie viele Polizeis und Finanzbehörden einzurichten, und wie die kriegerischen Kräfte des Staates anzuordnen, zu vertheilen und zu leiten sind.

Mecker, von der vollziehenden Gewalt in gros
ßen Staaten. Nach d. Franz. (von Pet). 2Thle. Murnb. und Lpz. 1793. 8.

### 37.

# Die Staatsamter.

Die Vernunft benkt unter einem Staatsamte

Ver nothwendigen, von dem Regenten nach seinem Umfange, nach seiner Macht und nach seiner Würde genau bestimmten Wirkungskreis eines, für irgend einen besondern Zweck des Staates angestellten, Individuums. Die Uebertragung des Amtes von Seiten des Regenten oder in dessen Namen, und die Uebernahme desselben von Seiten des Angestellten vermittelst des Diensteides, bildet den Amtsoder Dienstvertrag, weil für sittliche Wesen eine fortdauernde Verechtigung und Verpflichtung nur auf Vertrag beruhen kann.

Nach bem gewöhnlichen Maaße ber körperlichen und geistigen Kräfte eines Individuums, nach ber Art und Weise der zweckmäßigen Vorbereitung zum Eintritte in den Dienst des Staates, und nach bem staatswirthschaftlichen Grundsaße der Theilung der Arbeit, verlangt jeder besondere Zweck des Staates (3. B. die Ausübung ber Gerechtigkeitspflege, bas Erziehungswesen, die Erhebung der Steuern und Abgaben u. s. w.) einen abgeschlossenen Kreis von Individuen, die für die Verwirklichung dieses Zweckes ernannt und angestellt werden. Es muß aber jedes. einzelne Staatsamt nothwendig senn, weil das Gesetz der Sparsamkeit, theils in Hinsicht auf die Bewirthschaftung ber geistigen Kräfte im Staate, theils in Beziehung auf die für das Staatsamt auszumittelnde Besoldung, alle überflüssige und entbehrliche Stellen ausschließt. Wie weit übrigens der Umfang der Wirksamkeit des einzelnen Staatsamtes reichen, welche Rechte und Verpflichtungen also mit demselben verbunden, welche Macht ihm zugetheilt und welche Stellen ber Burbe und bes Nanges unter ben Standen bes Staates die einzelnen Staatsamter (f. 14.) einnehmen follen, kann blos

der Regent aus seinem Standpuncte an der Spise der Gesammtverwaltung bestimmen; denn von ihm geht jede Einführung in die Kreise des Geschäfts=

lebens, alle Macht und alle Würde aus.

Go unbeschränkt aber der Regent in Dieser Hinsicht walten darf; so ist er doch, als Oberhaupt einer sittlich=rechtlichen Ordnung der Dinge, verpflich= tet, nur die Burdigsten, ohne irgend ein Unsehen der Person, zu den erledigten Staatsamtern zu Diese Würdigkeit wird zunächst an der sittlichen Mundigkeit der anzustellenden Individuen, und dann an der, durch strenge Prufung bewährten, geistigen Rraft und Bildung zur Uebernahme des eben erledigten Staatsamtes erfannt. Denn so gewiß ein hoher Grad von Kenntniß und Bildung den Abgang sittlicher Reife nicht zu erseßen vermag; so verlangt boch die Gerechtigkeit, daß der Regent, außer der entschiedenen Sittlichkeit des Unzustellenden, auch bessen Fahigkeit, Kenntniß und geistige Bildung berücksichtige, weil nur die Ver= einigung beider Bedingungen in Einem Individuum den Ausschlag bei bessen Anstellung geben Nicht also Geburt, nicht Empfehlung, nicht Hoffnung, daß sich die fehlenden Eigenschaften noch finden werden (nach dem leidigen Spruchworte: Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand), geschweige Bestechung, sondern personliche Burdig= keit und Fähigkeit eignen zum Eintritte und zum Aufrücken im Staatsdienste. Dieses Aufrücken aber zu höhern Uemtern in dem einmal angewiesenen Wirkungskreise ist eine Pflicht der Gerechtigkeit gegen den Staat, ber nur bei bem Aufrucken bewährter, fachkundiger und vielfach geübter Manner gewinnen kann, und gegen die Individuen, welche in untergeordne=

ten und beschränkten Verhältnissen ihre Kräfte entwickelten und übten, und dadurch würdig wurden
zur Uebernahme höherer Aemter in demselben Wirkungskreise. Doch nie darf der Staat selbst bei dem
Festhalten des Systems des Aufrückens leiden, weil,
sobald das erledigte Staatsamt ein höheres Maas
von Kräften ersordert, als sich bei dem zunächststehenden Individuum sindet, die Wohlsahrt des Ganzen
den Wünschen und übrigen Verdiensten des Individuums vorgeht; nur darf in solchen Fällen nie die
Partheilichkeit und Willkühr, sondern der seste Blick
auf den Zweck des Staates selbst entscheiden.

An sich betrachtet, mußjedes Staatsamt auf Leben szeit ertheilt werden, und kann nur durch Dienstuntreue, nach rechtlicher Entscheidung, ver-

loren gehen. Als Ausnahmen davon gelten Aemter, beren Geschäfte nur auf eine gewisse Zeit im Voraus beschränkt sind (Commissarien, Deputirte u. a.), so wie die ehrenvollen Entlassungen, mit Pensionen versbunden, wenn Staatsdiener in geistiger oder körperslicher Hinsicht unfähig werden, den ihnen angewiesenen Wirfungskreis fernerhin auszufüllen. Entlassun-

gen blos wegen verlorner Gunst des Regenten können wohl in Hofdiensten (wie in allen personlichen Diensten), nicht aber in Staatsdiensten statt finden,

wo blos die Gerechtigkeit, nicht, wie in Privatverhältnissen, die personliche Zuneigung ober Abneigung

entscheibet.

Jedes Staatsamt muß seine bestimmt bezeichnende Benennung (seinen Titel) haben, und mit
berselben muß der bürgerliche Rang dessen verbunden
senn, der das Amt bekleidet. So wenig solche Aemter und Titel vererben können; so wenig dürsen auch
gewisse Titel, als bloße leere Worte und Laute,



mit andern Aemtern verbunden werden, beren Wirkungskreis außerhalb jenes Titels liegt. Denn für
die gerechte Anerkennung und Auszeichnung des wahren persönlichen Berdienstes gebietet der Regent über
zu viele Mittel, als daß es der Ertheilung eines inhaltslosen Titels bedürfte; weshalb auch die Verdien storden im Staate nur sparsam und nach dem
Grundsaße der strengsten Gerechtigkeit ertheilt werden
dürfen.

Der Rang der Staatsbeamten muß nach dem Grade und der Stufe ihrer Wirksamkeit, und mit schonender Rücksicht auf das Dienstalter der beamteten Individuen geschehen. Nie darf dabei ein einzelner Zweig der Staatsverwaltung (z. B. der Dienst in der bewaffneten Macht) der allgemeine Maasstab der Rangordnung im Staatsdienste werden; denn für den Gesammtzweck des Staates sind alle Theile der Verzwaltung gleich wichtig, einslußreich und unentbehrlich.

Jedes Staatsamt schließt zugleich die Verant= wortlich keit des Individuums in sich ein, welches dasselbe bekleidet. Nur der Regent ist unverantwort= lich, weil ihm alle verantwortlich sind; und nächst ihm sind blos die Stellvertreter des Volkes, während der Zeit ihrer öffentlichen Wirksamkeit (doch nicht für die Handlungen ihres Privatlebens) unverant= wortlich.

Jeder Staatsbeamte muß übrigens seine Besolsdung vom Staate erhalten, und mit dieser Besoldung auf dem jährlichen Budget stehen. Diese Bessoldung muß der Würde und der Wirksamkeit des Staatsamtes, so wie den örtlichen Lebensverhältnissen des Beamten, angemessen senn, und mit dem Ausrücken in höhere Stellen erhöhet werden. Nie muß ein Staatsbeamter nothig haben, durch Nebenarbeiten

Staat lebt, und demselben die ganze Kraft seines Lebens widmen soll, muß auch von dem Staate sür diesen Auswand seiner Kraft verhältnißmäßig (d. h. ohne Verschwendung und ohne Kargheit) entschädigt werden. Deshalb sind alle mit Aemtern verbundene Sporteln verwerslich; wohl aber kann ein Theil der Amtsbesoldung, je nachdem es die Vershältnisse rathsam machen, in Naturalien bestehen. Aemter ohn'e Besoldung sollten in keinem rechtzlich gestalteten Staate bestehen; selbst Staatsbeamte auf Wartegeld gesest, können nur zu den seltenen Ausnahmen gehören, über welche nicht das Staatsrecht, sondern die Staatskunst in einzelnen Fällen entscheidet.

-Endlich darf weber die Jugend ein Hinderniß, noch das Alter ein Bestimmungsgrund (ratio miseric ordine) zur Anstellung im Staatsdienste werden, sokald, nach Vernunftgrundsäßen, die personliche Würdigkeit und Fähigkeit den einzigen gerechten Maasstab für die Anstellung enthält.

Nach den innern Verhältnissen und Abstusungen des Staatsdienstes, muß eine Unterordnung der in niedern Aemtern ihre Lausdahn beginnenden unter die Hoherstehen den und Vorgesesten statt sinden, ohne welche der innere Zusammenhang in dem Geschäftsgange sehlen würde. Allein diese nothwendige Unterordnung darf keinen persönlichen Druck der Untergeordneten, und keine absichtliche Ueberspannung ihrer Kräste in sich einschließen. Besonders darf sie, wo die einzelnen Zweige der Staatse verwaltung Collegien übertragen sind, nie das freie Abstimmungsrecht der Räthe und Mitglieder der Collegien durch den Einsluß des Vorstandes

beschränken, weil kein Despotismus dem Staatsbienste nachtheiliger ist, als wenn die Vorstände
ber Collegien es vergessen, daß sie nur primi inter
pares sind, und daß zwar die Leitung des Geschäftsganges, die Vertheilung der Arbeiten u. s. w. —
ber Ordnung des Ganzen wegen — nie aber die
Entscheidung der gemeinschaftlich zu berathenden
und nach der Mehrheit der Stimmen zu beendigenden Gegenstände — von ihrem individuellen Ermessen abhängt.

v. Seuffert, von dem Berhaltniffe des Staas tes und der Diener des Staates gegen einander im rechtlichen und politischen Berstande. Wurzb. 1793. 8.

Frang. Arn. von ber Bede, von Staatsamtern

und Staatsbienern. Beilbronn, 1797. 8.

Mic. Thaddaus Gonner, der Staatsdienst ans dem Gesichtspuncte des Rochts und der Nationals denomie betrachtet. Landsh. 1808. 8.

### 38.

Rechtliche Form ber Kirche im Staate.

Das rechtliche Verhältniß der Kirche im. Staate und zu dem Staate beruht theils auf dem sittlich = religiösen Bedürsnisse jedes Wesens unster Art, über die Gegenstände der religiösen Erkenntniß und des religiösen Glaubens zu einer sesten Ueberzeugung zu gelangen, und diese Ueberzeugung durch Theil= nahme an einem öffentlichen Gottesdienste (Cultus) zu bekennen, theils auf dem daraus sließenden Rechte jedes Staatsbürgers, mit allen denjenigen, welche dieselbe Ueberzeugung erlangt und zu demselben Gottesdienste sich vereiniget haben, zu einer äußern Gesellschaft zusammenzutreten, die man, zum Unterschiede von jeder andern Gesellschaft, die kirchliche nennt (Naturr. §. 39.). Der Inbegriff aller aus dem kirch=

lichen Gesellschaftsvertrage hervorgehenden Rechte und Pflichten heißt bas naturliche Rirchenrecht, im Gegensage bes positiven Rirchenrechts, bas aus dem besondern Gesellschaftsvertrage jeder einzelnen im Staate bestehenden Rirche entspringt. Denn obgleich, nach ber Vernunft, ber allgemeine Zweck ber Rirche ist, die innere religiose Gesinnung und Ueberzeugung burch einen außern Cultus barzustellen, und vermittelst ber firchlichen Gesellschaft ben Endzweck ber Menschheit selbst bei allen Mitgliebern des kirchlichen Gesellschaftsvertrages zu befordern; so ist doch, bei der großen Verschiedenheit der Richtung, Bildung und Bestrebung des menschlichen Beistes in religiöser Hinsicht überhaupt, bei bem bedeutenden Einflusse der Erziehung, des Unterrichts und des Beispiels in Beziehung auf religiose lehren und Grundsäße und auf ben außern Cultus, so wie nach dem Zeugnisse ber Geschichte, in jedem Staate eine Mehrzahl von Kirchen vorhanden, von welchen jede, außer dem allgemeinen Zwecke der Kirche überhaupt, ihren besonderen Zweck, nach ihrem besondern firchlichen Gesellschaftsvertrage, festhält. Jede Kirche im Staate besteht daher aus einer Gesellschaft, die sich für das Bekenntniß und für die Ausübung ihres religiosen Glaubens, zu einer für diesen besondern Zweck berechneten eigenthumkichen Verfassung und Verwaltung, durch einen besondern Vertrag rechtlich gebildet hat. Die Kirche unterscheidet sich aber badurch von allen übrigen besondern Gesellschaften im Staate, daß ihr Zweck nicht zunachst ein außerer und burgerlicher, sondern ein sittlich = religioser, und zwar, aus dem Gesichtspumtte des Endzwecks der Menschheit betrachtet, der boch ste ist, der von vernunftig-sinnlichen Wefen beabsichtiget werben kann.

39.

# Fortsegung.

So wie aber der Grundvertrag des Staates, bem Begriffe nath, in drei einzelne Verträge aufgeloset werden kann; so auch der Gesellschaftsvertrag der Kirche, inwiesern nämlich der kirchliche Wereinigungsvertrag ben sittlich religiösen Zweck ausspricht, zu dessen Verwirklichung die Mitglieder der kirchlichen Gesellschaft zusammentreten, so wie der kirchliche Werfassungsvertrag die Lehren, den Cultus und die Kirchenordnung (Disciplin), als die wirksamsten Bedingungen enthält, durch welche jener Zweck, vermittelst eines außern gemeinschaftlichen Gottesdienstes erreicht werden soll, und der kirchliche Unterwerfungsvertrag die Art und Weise bezeichnet, wie innerhalb der Kirche durch gewählte Vorsteher und Aufseher (Bischöffe, Synoden, Consistorien, Presbyterien u. a.) theils der Lehrbegriff, theils der Cultus, theils die Rirchen= ordnung in der Mitte aller Theilnehmer der Kirche gehandhabt und aufrecht erhalten werden soll.

Ob nun gleich der Grundvertrag der Kirche diese drei einzelnen Verträge in sich einschließt; so kann doch, weil die religiöse Ueberzeugung an sich und die Theilnahme an einer-Kirche Sache des Gewissens ist, kein sittliches Wesen gezwungen wersden, zu dieser oder jener Kirche zu treten, oder, das sern es dieselbe verlassen will, bei derselben zu behareren. So wie im rechtlich gestalteten Staate das Recht der Auswanderung statt sindet; so muß auch jedem Mitgliede einer kirchlichen Gesellschaft, nach dem unveräußerlichen Rechte der Glaubens und Ges

wissensfreiheit, bas Recht zustehen, ben Vertrag burch welchen es bisher zur Gesellaufzukundigen, schaft gehörte, und dieselbe zu verlassen. Da ferner jede Kirche eine sittlich-freie Gesellschaft ist; so darf es nicht den Lehrern und Vorstehern der Kirche verstattet senn, eigenmächtig — ohne Zustimmung der vertragsmäßig verbundenen Gesellschaft die Verfassung der Kirche nach lehre, Cultus und Kirchenordnung zu verändern. Da endlich der kirchliche Unterwerfungsvertrag zwar die Aufrechthaltung der vertragsmäßig bestehenden Kirchenordnung verlangt, aber alle außere Gewalt und allen burgerlichen Zwang von sich ausschließt; so kann mohl, nach Grundsäßen der Vernunft, die Ausscheidung einzelner unwürdiger Mitglieder aus einer kirchlichen Gesellschaft verfügt werden, allein die entehrende Behandlung ober körperliche Züchtigung ber einzelnen Mitglieder (z. B. durch Rirchenbußen, durch firchliche Verhaftungen, Inquisition u. s. w.) nicht in dem Umfange der kirchlichen Disciplin enthalten fenn=

So wie endlich die rechtliche Form der Staatsverfassung darauf beruht, daß, zugleich mit dem Oberhaupte des Staates, den sittlich-mündigen Stellvertretern des Volkes ein bestimmter Antheil an der
gesetzgebenden Gewalt, hingegen dem Staatsoberhaupte einzig und ausschließend die vollziehende Gewalt zusteht; so wird auch die innere rechtliche Form
einer Kirche zunächst darauf beruhen, daß den gewählten Vertretern der ganzen Kirchengemeinde, zugleich mit den geistlichen Vorstehern der Kirche, ein
Untheil an der gesetzgebenden Gewalt in der Kirche
in Beziehung auf Lehre, Cultus und Kirchenordnung
zusommt, den geistlichen Vorstehern der Kirche aber



ausschließend bas Recht ber vollziehenden Gewalt übertragen ist.

40.

Fortsetzung. Verhältniß ber Kirche zum Staate.

Weil übrigens die Kirche zunächst das innere geistige, nicht das außere burgerliche leben betrifft, und deshalb, nach ihrem Zwecke, eine ethische, nicht eine juridische Gesellschaft, bildet; weil ferner in der burgerlichen Gesellschaft nur Ein höchster Wille gedacht werben fann, welchem alles in bem Staate gesetlich und vertragsmäßig untergeordnet-ist; weil aus bem= selben Grunde, nur der mit der hochsten Gewalt befleidete Regent sammtliche einzelne im Staate bestehende Gesellschaften bei ihren Rechten und bei ihrer Werfassung schüßen, und über alle die Oberaufsicht führen kann; weil endlich, nach der Verschiedenheit ber religiosen Ueberzeugung, in jedem Staate mehrere Rirchen mit sehr von einander abweichenden Dogmen, Symbolen und außern Formen des Cultus neben einander bestehen konnen, und wirklich bestehen, welche sammtlich eines gleichen Schupes und einer gleichen Oberaufsicht von der Regierung bedürfen, damit sie einander nicht anfeinden, auch einander nicht blos bulden, sondern als rechtlich abgeschlossene Ganze sich gegenseitig anerkennen, achten und nie in ihren Zwecken und Rechten beeintrachtigen; so folgt daraus, daß die Kirche unter, und weder über, noch, als gleichgeordnete Gesellschaft, neben dem Staate steht; daß sie innerhalb des Staates, wie jede andere Gesellschaft, ihren rechtlichen Wirkungsfreis behauptet; daß ihr Zweck und ihre rechtliche Gestaltung dem Oberhaupte des Staates bekanntund von demselben anerkannt und bestätigt senn muß; daß die ganze äußere Wirksamkeit und Disciplinargewalt der Kirche über ihre Mitglieder ein Aussluß der höchsten gesetzgebenden und vollziehenden Gewalt im Staate, und von dieser der Kirche rechtlich übertragen worden ist, und daß jedes Mitglied der gesetzgebenden und vollziehenden Gewalt der Kirche, als solches, dem Regenten den Huldigungseid zu leisten verpslichtet ist.

Dieses, nach Vernunftgeseßen einzig rechtliche Werhaltniß der Kirche zu dem Staate wird mit dem (etwas uneigentlichen) Ausbrucke des Territorialspstems bezeichnet; wogegen das Epistopal- ober hierarchische System ben Staat der Gewalt ber Kirche und den Zweck des Staates dem Zwecke der Rirche unterordnet, und bas Collegialsnstem, nach welchem beibe, Staat und Kirche, zwei von einander völlig unabhängige Gefellschaften bilden sollen, weber bem Zwecke bes Staates, noch bem Zwecke der Kirche entspricht, und beide in einen anarchischen Zustand verwandelt. Daraus folgt, daß blos das Territorialsystem die einzig rechtliche Stellung ber Rirche zum Staate vermittelt. Denn, nach bemselben, ist zwar die Rirche, als an Bere Gesellschaft, dem Staate untergeordnet, nicht aber nach ihrem fittlich = religiosen Zwecke, beffen Unnahme und Festhaltung Gewiffenssache ift und bleibt; die Rirche bildet in dem Staate, eben wegen Diefes hohen Zweckes, die vorzüglichste besondere Gesellschaft; sie bangt zwar, nach bem Rechte ber Oberhoheit und Oberaufsicht, das bem Regenten als Souverainetatsrecht (J. 30.) unbedingt zusteht, von der leitung des Regenten, und burchaus von feinem auswar-



tigen kirchlichen Oberhaupte ab, weil bem Regenten ihr Zweck, ihre Verfassung, ihre Verwaltung, ihr Cultus und ihre Kirchenordnung vollständig bekannt senn und von-ihm garantirt senn mussen, doch so, daß der Regent in der Verfassung und Verwaltung der Kirche nie eigenmächtig, ohne Zuziehung und Zustimmung derer etwas verandern oder verlassen darf, welchen die besondere gesetzgebende und vollziehende Gewalt in der Kirche vertragsmäßig zukommt; sie steht endlich zwar, weil sie sich nicht selbst schüßen kann, unter dem Schuße des Staates, doch so, daß der burgerliche 3mang von Seiten des Regenten nur bann auf die Kirche und deren Mitglieder angewandt werden darf, wehn es entweder geschieht, um die Kirche in der Ueberschreitung ihres vertragsmäßigen Wirkungskreises zu hindern; oder wenn die Kirche selbst den burgerlichen Zwang, nach ber in ihr bestehenden Rirchenordnung, gegen einzelne ihrer Mitglieder rechtlich aufrufen muß; ober wenn ber Staat einzuschreiten genöthigt wird, dafern sich mehrere neben einander im Staate bestehende Rirchen feindselig behandeln, und in den anerkannten Rechtsverhaltniffen ihrer Verfassung und Verwaltung beeintrachtigen follten.

So wie aber dem Staate das Recht zusteht, die Streitigkeiten der einzelnen in seiner Mitte bestehenden Kirchen durch höchste Entscheidung auszugleichen, und ihre völlig gleich mäßigen äußern Verhälten isse aufrecht zu erhalten; so kommt ihm auch das Necht der Einschreitung zu, wenn im Innern einer Kirche der Geist derselben völlig in Sittenlosigkeit ausarten, den Zweck des Staates bedrohen, und unverkennbar die Auslösung der von dem Staate gewährleisteten Verfassung und Verwaltung der

•

besondern Kirche herbeiführen sollte. Nicht minder hat der Staat das Recht, denjenigen Mitgliedern einer Rirche, welche nach ihrer Ueberzeugung nicht langer Mitglieder derselben senn wollen, den rechtlichen Austritt aus berfelben, ohne irgend einen Machthell an ihren burgerlichen Rechten, zu verstatten, zugleich aber alle absichtliche Proselntenmacherei zu verhindern, und alle kirchliche geheime Secten aufzuhrben, welche dem Zwecke des Staates und der rechtlich anerkannten Kirchen badurch entgegen arbeis ten, daß sie durch verborgen gehaltene und widerrechtliche Mittel ihre weitere Verbreitung im Stillen beforbern wollen. — Eben so darf ber Regent bas Ber= mögen der Rirchen für die Zwecke bes Staates, doch blos in gleichem Verhaltnisse, wie das Vermögen aller übrigen Staatsburger und sämmelicher selbststän= digen Gesellschaften im Staate, und nach dem einzig rechtlichen Grundsaße des reinen Ertrages, mit Ubgaben belegen, nie aber da, wo das Vermögen der Rirchen keinen reinen Ertrag gewährt, sondern zu ihrem eignen Fortbestehen wisentlich erfordert wird. Endlich steht dem Regenten das Richt (jus reformandi) zu, nach demselben Grundsage, nach welchem die Verfassung des Staates solbst (J. 41.) einer fortschreitenden Berbesserung und Vervollkommnung fähig ist, auch bie vertragsmäßig anerkannten Mitglieder der gesetzie-.benben und vollziehenden Gewalt in der Kirche zu veranlassen, entweder ihre Verfassung und Verwaltung ober auch ihren Cultus und ihre außere Ordnung, nach ben allgemein anerkannten Bedürfnissen einer Verbesserung derselben, zweckmäßig abzuändern und neu zu gestakten ?).

In unferm Zeitalter, wo das Hirngefrinst des soges



und zugleich als eine Verlegung ber Urvertrage bes Staates angesehen werden.

Weil aber im Staate die Bedrohung und Verlegung der Rechte von Seiten der sittlich = unmun= digen Mitglieder der burgerlichen Gesellschaft unvermeidlich ist; so muß in derselben der Zwang, als nothwendige Bedingung der Aufrechthaltung der Herr= schaft des Rechts, rechtlich gestaltet werden. Allein der Zwang erhält im Staate nur dadurch eine rechtliche Form, daß er zum allgemeinen Besetze der ganzen Gesellschaft erhoben, in ihrem Namen, vollzogen wird, so daß jedes Individuum des Staates, selbst das, welches den Zwang erfährt, ben Zwang als rechtlich anerkennt, und die Wollziehung desselben der im Staate bestehen= ben vollziehenden Gewalt, wie jeder andere Zweig der Staatsverwaltung, rechtlich übertragen ist. Denn nur dadurch wird der Zwang rechtlich ge= staltet, daß er für jede einzelne Rechtsverleßung in einem Gesitze bestimmt ausgesprochen ist, und daß die vollziehende Gewalt benselben nach der ihr zu= stehenden unwidersteichen Macht des gesammten Rechtsvereins anwendet.

Weil aber bei sittlichen Wesen v. Corper das Werkzeug ist, wodurch die freien Handlungt. nollsbracht werden, welche die Rechte Andrer beeintracht. gen; so muß auch der Zwang nach seiner Ankundisgung in einer sinnlichen Macht, in einem sinnslichen Gegengewichte gegen das die Rechte Ansdrer bedrohende oder verleßende Individuum bestehen. Dadurch gleicht der Zwang der unaushaltbaren Nothswendigkeit, nach welcher die Naturkräfte wirken, ohne doch eine bloße sinnliche Macht zu senn, welche

Sam. de P.ufendorf, tractatus de habitu religionis christianae ad vitam civilem. Cum commentario Jo. Pauli Kreasii. Jen. 1712. 8.

Bened. Spinoza, tractatus themlogico-politieus. Teutsch: Uebenheilige Schwift, Judenthum, Rechte der höchsten Gewalt in geistlichen Jingen, und Freiheit zu philosophirch.: Gera, 2787. 8.

Fr. Rud. Gröfsing, die Kirche und der Staat, ihre beiderseitige Psiicht, Macht und Grenze. Berstin, 1784. 8.

Theod. Schmalz, bas natürliche Kirchenrecht. Koninsb. 1795: 8.

(Karl Sal. Zacharta), die Einheit des Staas "tes und der Kirche: (Leipz.) 1797. 8.

J. Ith, Bersuch über Die Bethältnisse Des Staas

Bersuch eines naturlichen Kirchenrechts, aus ber

Matur des Begriffs der Kirche entwickelt. Berlin, 1799. 8.

Grundsätze der Religionspolitif im richtigen Vers haltniffe mit bem Stuate. Berl. 1800. 8. " Beinr! Stephant, über die absolute Einheit

der Kirche und des Staates. Watzb. 1802. 8.

ftrasen; los mathen. — Wollen die erste Mauer am ersten angerifen ic. "Worauf Luth er aus Versnunft und Schrift nachweiset, daß nicht die Kirche über dem Staate, sondern der Staat über der Kirche iber dem Staate, sondern der Staat über der Kirche ein hietarchis scherzigen, welche ihrer fresen Kirche ein hietarchis scherzigen, welche ihrer fresen Kirche ein hietarchis scherzigen wirder ansbringen mochten, das die ausgeklarten Kursten des isten Jahrhunderts überall in der protestantischen Christenheit aushoben. — Schon Kaiser Konstantischen Gesischen wurt, spielenkein in ist Gonstantischen Gesischen unt, opiscopi estis. Ego vero in iis, quae extra petrusturg episcopius a Deo su'ni consti-



Jo. Chaph. Greiling, Hieropolis. Ein Berssuch über das wechseiseitige Berhältniß des Staates und der Kirche. Magdeb. 1802. 8. — Sensschreis ben an die Spnoden ver preußischen Monarchie über die kirchlichen Angelegenheiten des Tages. Halberst. 1818. 8.

Kritit des natürlichen Kirchenrechts. Germanien.

(Mannh.) 1812. 8.

Jon. Schuderoff, Grundzüge zur exangelische protestantischen Kirchenversassung und zum exangelisschen Kirchenrechte. Leipz. 1817. 8. — Ueber den innerlich nothwendigen Zusammenhang der Staatse und Kirchenversassung. Ronneb. 1818. 8.

Frang v. Spaun, über bie Grundverhaltniffe bes Staates zur Kirche und zur romischen Curie.

Munchen , 1818. 8.

Simon Rofler, Grundansicht von Staat und Rirche und ihrem gegenseitigen Verhältnisse nach Vernunft und Schrift. Inspruck u. Munchen, 1821. 8. (nur wegen ihrer volligen Unbedeutenheit wird, warnungsweise, dieser Schrift hier gedacht.)

W, F. Sufnagel, über zeitgemäße Begründung ber geistlichen Macht und ihr Berhaltniß zu ber

weltlichen. Frtf. am Mt. 1821. 8.

Wilh, Abrah. Teller, Palentinian 1, oder Unsterredungen eines Monarchen mit seinem Thronfolsger über die Religionsfreiheit der Unterthanen. 2te Aufl. Berl. 1791. 8.

Heinr. Gtli. Tzschirner, Protestantismus und Ratholicismus aus dem Standpuncte der Politik. Lpz. 1822. 8. — 2te Aust. in dems. Jahre. —

### 41.

Rechtliche Form der Werbesserung der Werfassung.

Wenn gleich das Recht, an sich selbst unveränberlich und ewig gultig, so wie die Herrschaft, des

Rechts auf dem Erdboden das Ideal des burgerlichen Wereins bleibt; so verändern sich doch, theils nach dem vervollkommnungsfähigen Charakter der menschlichen Matur, theils unter ben mannigfaltigen Verhaltnissen des Zeitgeistes und der Wechselwirkung ber Wölfer und Staaten auf einander, im Laufe ber Jahrhunderke der Geist, die Cultur, die Bestrebungen, die Sitten, und mit ihnen die Bedürfnisse ber einzelnen Bolker. Weil aber kein Stillstand in ber sittlichen Welt getroffen wird; so sind diese Beranberungen im in nern leben ber Bolfer entweder Fortschritte, oder Ruckschritte. Die Wolfer und Staaten des Erdbodens entwickeln sich nämlich entweder durch ihre innere Kraft zu einer hohern Bluthe und Reife, oder sie veralten, und gehen, sobald sie in Hinsicht ihrer Verfassung und Verwaltung sich überlebt haben, ihrem politischen Tode entgegen.

Dies lette zu verhuten, muß in jeder Werfassung, welche irgend einem Bolke in einem gegebenen Zeitraume völlig angemessen ist, und baber für diesen Zeitabschnitt die freie, selbstthatige und eigenthumliche Entwicklung, so wie den lebendigen Fortschritt dieses Volkes zum Beffern befördert, zugleich ber Grundsat ihrer eignen Vervollkommnung, Fortbildung und Ergänzung enthalten senn; d. h. es muß, weil jede Verfassung ein Werk von Menschen und für Menschen ist, in derselben die rechtliche Beise im Voraus bestimmt senn, nach welcher der Regent und die Stellvertreter des Wolfes im gemeinschaftlichen Einverständnisse den gefühlten Mängeln der Verfassung entweder durch erganzende organische Gesetze nachhelfen, ober zu einem vollig neuen Grunde vertrage sich vereinigen. — Dies lette ist aber ba nicht nothig, wo die Verfassung wirklich bas Ewig-

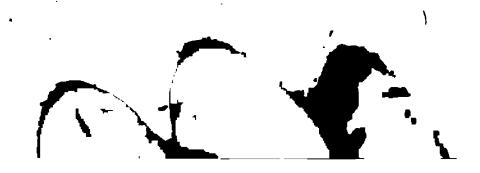

gultige für jede burgerliche Gesellschaft, die Rechte auf personliche Freiheit, auf Gleichheit vor dem Gesete, auf Freiheit der Presse und des Gewissens, auf Sicherheit der Personen und des Eigenthums, auf Die Gultigkeit aller rechtlich abgeschlossenen Wertrage; so wie das rechtliche gegenseitige Werhaltniß der gesetgebenden und vollziehenden Gewalt bestimmt ausgesprochen hat, weil dann nichts Wesentliches ber Verfassung, sondern blos die in derselben enthaltene organische Gesetzebung für die Stellvertretung des Wolkes nach ihren einzelnen zeitgemäßen Bestimmungen, und für die vier einzelnen Zweige der Verwaltung veralten, und der Verbesserung und Erganzung bedürftig werden kann. — Durch eine solche, in der Verfassung selbst angedeutete, Vervoll= kommnung und Erganzung derselben, als eines Menschenwerkes, wird aber theils das Veralten der Staaatsform und der politische Untergang des Vol= kes, theits der gefährliche Versuch einer Revolution durch eine vom Volke selbst eigenmächtig unternommene Verjungung der Grundbedingungen seines innern lebens verhütet. Denn so wenig je ber einzelne. Mensch auf Erden das Ziel der Vollendung erreicht, so wenig auch ber einzelne Staat; und je mehr eine Verfassung den Verhältnissen einer bestimmten Zeit und den Bedürfnissen eines gegebenen Wolfes in diesem Zeitraume entspricht, besto mehr wird, im Ablaufe der Zeit und unter wesentlich veränderten Bedurfnissen desselben Wolfes, die Mothwendigkeit einer Weranderung und Umbildung der einzelnen Bestimmungen ber Werfassung gefühlt werden.

# B) Das philosophische Strafrecht.

### . 42.

# Der rechtlich' gestaltete Zwang.

Wenn die Herrschaft des Rechts, d. h. das Gleichgewicht der außern Freiheit aller vertragsmäßig vereinigten Wesen in der bürgerlichen Gesellschaft der Zweck des Staates ist; so geht daraus als nothe wendiges Ergebniß hervor, daß kein Mensch die außere Freiheit seiner Mitmenschen wider deren eignen Willen einschränken darf, und daß jeder berechtigt ist, der beabsichtigten Einschränkung seines außern freien Wirkungskreises durch Andere Zwang entegen zu seßen; denn Zwang, im weitesten Sinne des Wortes, ist die Anwendung physisscher Kräfte gegen ein sinnlichevernünftis

ges Befen. Die Anwendung dieser, außern Gewalt bes Einzelnen gegen ben Einzelnen, ober bie Selbsthulfe, wurde aber alle Werwirklichung der Herrschaft des Rechts aufzeben, weil der Umforz und die Grenze ihrer Anwendung im g. serburgerlichen (im sogenannten Nat.: ) Zustande blos dem Zufalle und der Minuhr überlassen bliebe, wenn nicht die ves Staates vermittelst der drei Urvertrage Bebrauches der Selbsthülfe sich begaben, wodurch Die Aufrechthaltung des Rechts überhaupt, so wie die Ausgleichung der streitig gewordenen Rechte der Einzelnen, ber ganzen Staatsgesellschaft übertragen und von dieser gewährleistet wird. Es muß baher jede Unwendung der Selbsthülfe im Staate als ein Zurucktreten in den Naturzustand — mithin in den Zufand ber burgerlichen Rechtslosigfeit, -



und zugleich als eine Verlegung ber Urverträge des Staates angesehen werden.

Weil aber im Staate die Bedrohung und Verletzung der Rechte von Seiten der sittlich = unmun= digen Mitglieder der burgerlichen Gesellschaft unvermeidlich ist; so muß in berselben ber Zwang, als nothwendige Bedingung der Aufrechthaltung der Herr= schaft des Rechts, rechtlich gestaltet werden. Allein der Zwang erhält im Staate nur dadurch eine rechtliche Form, daß er zum allgemeinen Gesetze der ganzen Gesellschaft erhoben, in ihrem Namen, vollzogen wird, so daß jedes Individuum des Staates, selbst das, welches den Zwang erfährt, ben Zwang als rechtlich anerkennt, und die Wollziehung desselben der im Staate bestehen= den vollziehenden Gewalt, wie jeder andere Zweig der Staatsverwaltung, rechtlich übertragen ist. Denn nur dadurch wird der Zwang rechtlich ge= stältet, daß er für jede einzelne Rechtsverlegung in einem Gesitse bestimmt ausgesprochen ist, und daß die vollziehende Gewalt benselben nach der ihr zu= stehenden unwidersteichen Macht des gesammten Rechtsvereins anwendet.

Weil aber bei sittlichen Wesen vor Sorper das Werkzeug ist, wodurch die freien Handlungt nollsbracht werden, welche die Nechte Andrer beeinträcht, gen; so muß auch der Zwang nach seiner Ankündizgung in einer sinnlichen Macht, in einem sinnslichen Gegengewichte gegen das die Nechte Ansdrer bedrohende oder verleßende Individuum bestehen. Dadurch gleicht der Zwang der unaushaltbaren Nothwendigkeit, nach welcher die Naturfräste wirken, ohne doch eine bloße sinnliche Macht zu senn, welche

abgesehen von der sittlichen Freiheit — nach Maturgefeßen, die guten und bofen Individuen ohne Rücksicht auf ihre sittliche Schulb ober Unschuld trifft. Da ferner ber Zwang im Stuate, nach seiner rechtlichen Begründung und Gestaltung (Form), auf die Werfassung bes Staates sich stüßen, und in einem besondern Theile der Gesetgebung, gleichmäßig mit ber Gesetzebung für das burgerliche Recht, durchgeführt senn muß; so schließt bessen, Unwendung alle Partheilichkeit und alle leidenschaft der Selbsthülfe von sich aus. Er ist vielmehr! bas unentbehrliche und wirksame Mittel ") für die Erhaltung ber Herrschaft bes Rechts im Staate; mithin nie selbst Zweck, sondern blos Bedingung und Mittel, daß jener Zweck nicht verlest, oder der verlette Zweck wieder hergestellt werde; er trifft nie die sittlich = mundigen im Staate, weil er dann selbst ein Werkzeug der Ungerechtigkeit und der Willkuhr werden wurde, sondern blos die sittlich = unmundigen deshalb und in soweit sie den allgemeinen Zweck des Staates bedroht oder verleßt haben.

<sup>\*)</sup> Rant (met. Anfangsgr. ber Rechtslehre, O. 196.) nennt das allgemeine Strafgesetz einen fategorischen Imperativ, wodurch es mit dem Sittengesetze auf gleiche Linie gestellt werden wurde. Dagegen erinnert Krug (Handb. d. Phil. Th. 2, O. 165. N. U.) sehr wahr, daß es nur ein hypothetischer Imperativ seyn könne, weil die Strafe ein Uebel bleibt, das nicht schlechthin zugesügt werden darf, sondern nur unter der Boraussesung, daß ein Unrecht geschen ist, wodurch die rechtliche sittliche Ordnung gestört ward.

### 43.

Begriff und Theile des philosophischen Strafrechts.

Der rechtlich gestaltete Zwang im Staate barf aber nicht mit ber Strafe an sich verwech selt werden; benn der Begriff des Zwanges, als ein weiterer Begriff, schließt zwar den Begriff der Strase in sich ein, weil jede Strase Zwang, nicht aber jeder Zwang Strase ist, indem die Staatsbürger zu vielen in dem Unterwerfungsvertrage übernommenen Leistungen gezwungen werden können (z. B. zur Entsrichtung der bewilligten Steuern und Abgaben, zum Kriegsdienste), ohne deshalb Strase zu verwirken, oder gestrast zu werden.

Da übrigens die höchste Gewalt im Staate, nach ihrer Theilung, in die geschgebende und vollziehende zerfällt; so bestimmt die gesetzgeben den de, was Rechtsverlesung, was Zwang, was Strafe ist, die vollziehen de aber übt den Zwang. Es wird daher der Zwang, so wie derjenige Theil desselben, welcher Strafe heißt, im Namen des Regenten, tals des Oberhaupts der vollziehenden Gewalt, angewandt und ausgeübt; allein die vollziehende Gewalt, welche gleich mäßig die Gerechtigseitspslege, die Polizei, das Finanz und das Militairwesen im Staate leitet, umschließt weit mehr in sich, als die blos zwingende, und diese wieder mehr als die strassende Gewalt.

Es gibt also, nach diesen Vorbegriffen, ein natürliches (richtiger: ein philosophisches) Strafrecht, schon deshalb, weil im außerbürgerlichen Zustande ein ursprüngliches Recht der Abwehr und Ahndung der bevorstehenden oder erlittenen Rechtsverlesung angenommen werden muß, noch mehr aber weil, nach der unnachläßlichen Forderung der Wernunft an die bürgerliche Gesellschaft, die Herrschaft
des Rechts zu verwirklichen, kein Staat — wegen
der Mischung der sittlich = unmündigen mit den sittlich =
mündigen in der Masse seiner Mitglieder — ohne
den rechtlich gestalteten Zwang und die rechtlich gestaltete Strafe gedacht werden kann.

Das philosophische Strafrecht ist daher die missenschaftliche Darstellung der rechtlichen Gestaltung und Anwendung des Zwanges, und namentlich der Strafe, im Staate, als des nothwendigen und wirksamsten Mittels für die Erhaltung des bedrohten und für die Wiederherstellung des verleßeten Staatszweckes: der unbedingten Herrsschaft des Rechts. Nach diesem Grundbegriffe zerfällt das philosophische Strafrecht:

a) in die Lehre von der rechtlichen Gestaltung des Zwanges, und namentlich der Strafe, im Staate, womit die Uebersicht über die wichtigsten Strafrechtstheorieen verbunden

wird; und

b) in die lehre von der rechtlichen Anwens dung des Zwanges und der Strafe im Staate, welche im Einzelnen a) die lehre von den Rechtsverle gungen im Staate, β) die lehre von den durch das Geset angedrohten Strafen, und γ) die lehre von der Ausübung des Strafrechts im Staate, oder von den allgemeinsten Formen des gerichtlichen Verfahrens in den einzelnen Straffallen, umschließt.

Dieses Strafrecht ist durch die Vernunft selbst begründet, weil die Vernunft, wenn sie den Zweck der Herrschaft des Rechts in der bürgerlichen



Gesellschaft aufstellt, auch das rechtlich gestaltete Mittel, den Zwang und die Strafe, festsehen muß, wodurch jener Zweck verwirklicht, erhalten und gesichert wird. Dieses Strafrecht heißt bas naturliche Strafrecht, inwiesern es — nicht etwa aus der außern Matur, ober aus einem vor = und außer = bur= gerlichen Naturzustande -- sondern aus der Matur des Menschen selbst, aus seiner ausgebildeten und gereiften Vernunft hervorgeht. Es ist aber auch zugleich der hochste und lette Maasstab für alles positive Strafrecht; weil das lette nur insoweit zweckmäßig senn kann, als es der Vernunft entspricht, und in Willkuhr übergeht, so wie des innern Zusam= menhanges ermangelt, sobald es mit der Vernunft nicht vereiniget werden fann. Denn so wie ber Staat selbst, nach den Fordetungen der Vernunft, die einzig rechtliche Unstalt für sittliche Wesen ist, den Endamed der Menschheit, und den Zweck des Gleichgewichts der außern Freiheit Aller zu verwirklichen; so istauch der Zwang, und die in benselben eingeschlossene burgerliche Strafe, das einzige rechtliche Mittel, jenen Zweck des Staates in der Mitte aller sittlich = unmun= digen Bürger zu erhalten und zu sichern. Und wie das philosophische Staatsrecht, nach seiner unmittelbaren Abstammung aus der Vernunft, höher steht, als jedes in der Erfahrung und Geschichte vorhandene öffentliche Staatsrecht; so steht auch das aus der Vernunft hervorgehende Strafrecht höher, als das, welches in den positiven Formen der Wirklichkeit uns entgegentritt.

#### 44.

Literatur der wissenschaftlichen Behandlung des philosophischen Strafrechts.

Bei der Angabe der wichtigern Schriften, welche das philosophische Strafrecht behandelt haben, konnen weder die Systeme und Compendien des Raturrechts (Maturt. J. 12.), noch die Systeme und Compendien des Staatsrechts (J. 8.) wiederhohlt werden, mo des Strafrechts entweder ausführlich, oder nur furz, Erwähnung geschieht. — Eben so wenig gehören die Werke hieher, welche blos das positive Strafrecht behandelt haben; dagegen durfen biesenigen Schriften nicht ganz übergangen werben, beren. Verfaffer zwar zunach st bas positive Straf= recht darstellen, Eingangsweise aber die phikosophifche Begrundung beffelben versuchten. Denn es verbient der ehrenvollsten Beachtung, daß unter allen positiven Acchtswissenschaften bis jest keine mehr, als das Strafrecht, seit ungefähr 30 Jahren, von ausgezeichneten Mannern:augebaut. worden ift, welche philosophischen Geist mit positiver Rechtskunde verbanden, mohin besonders Stubel, Rleinschrod, Feuerbach, Grolmann, Littmann, henke, u. a. gehören.

Regner Engelhard (Best. Kriegsrath), Verssuch eines allgemeinen peinl. Rechts aus den Grundssten der Weltweisheit und besonders des Rechts der Natur hergeleitet. Frkf. u. Lpz. 1756. 8. (Dies mar der erste Versuch einer selbstsändigen philos solf-sisch en Bearbeitung des Strafrechts, nach Wolffisch em Systeme; — als erster Versuch dies ser Art noch immer mit Achtung zu nennen, wenn gleich durch bessere Werke längst ersett.)

Beccaria, dei delitti e delle pene. Napol. 1764. 3. Mehtmals überseht (3. B. von Sommel).

Die beste Uebersetzung: Marchese Beccaria's Abhandlungen über Berbrechen und Strafen, von neuem aus dem Ital. übersett mit Roten und Abhandlungen von J. Abam Berg f. 2 Thie. Lpz. 1798. . 8.

v. Balage, über die Strafgefege, oder Ent. warf ju einem allgem. Strafcoder. Aus bem Frang. mit Anmert. und Zusäßen v. Karl Adolph Cafax. **Lpg.** 1786. 8.

- Sans Ernst p. Globig und J. Geo. Huster, Abhandlung von der Criminalgesetzgebung; eine geströnte Preisschrift. Zurich, 1783. 8. — Bier Zu-

gaben bazn. Aitenb. 1785. 8.

Rarl Ferd. Dommel, philos. Gedanten über bas :: , Eriminalrecht. 2lus ber hommelfchen Sandschrift, als ein Beitrag zu dem hommelschen Beccaria hers ausgegeben w. K. Gtlo. Roffig. Berl. 1784, 8.

Fr. Jul. Beinr. Graf von Soben, Geift der peinlichen Gesetzgebung. 4 Theile. Deffau, 1782. 8.

स्य के **श. थे. 1**792.

2 Pastoret, Betrachtungen über die Strafgefeße: Hus dem Frangos. herausgegeben und mit einem ers lauternden u. berichtigenden Commentar, auch eini: gen Anmerkungen verseben v. Chftn. Dan. Erhard. , 2 Theile. Lpz. 1792. 8.

Chftph. Rarl Stubel, Spftem des allgemeinen peinlichen Rechts. 2 Th. Lpz. 1795. 8. — Grunds fate zu der Vorlefung über den allgemeinen Theil des teutschen u. durfachsischen Criminalrechts.

Wittenb. s. a. 8.

3. Seinr. Abicht, die Lehre von Belohnung u. Strafe, in ihrer Unwendung auf die burgerl. Bers geltungsgerechtigkeit überhaupt, und auf die Crimis nalgesetzgebung insbesondere. 2 Theile. Erlangen, 1796 f. 8.

Gallus Alons Rleinschrob, spstematische Ents wickelung der Grundbegriffe und Grundmahrheiten des peinlichen Rechts. 3 Theile. Erl. 1794. 8. 2te

Aufl. 1799.' 3te Aufl. Erlangen, 1805. Paul Jo. Anselm Feuerbach, Revision der Grundiage und Grundbegriffe des positiven peinlichen Rechts. & Theile. Erfurt, 1799 und Chemnik nisse von Zwangsrechten und Zwangsipflichten stehen ...

Der Zwang kimbigt sich aber an:

- Juvorkommens ober der Sicherstellung (just praeventionis) gegen eine angedrohte Rechtsverslesung, inwiesern die Pravention in dem Rechte bezsteht, den Drohenden in seiner Freiheit so zu beschränzten, daß die gedrohte Verlesung ihren Ansaug nicht nehmen kann. (Die Drohung bewirkt zwar nicht die Gewißheit, wohl aber die Wahrscheinlichsteit der Verlesung; doch gibt schon die Prohung das Recht, den angedrohten Ansang der Nechtsverzlesung zu verhindern.)
- Mecht, durch Zwang eine angefangene Nechtsverlesung an ihrer völligen Aussührung zu hindern. Dies ist das sogenannte Mecht der Nothwehr (jus defensionis, inculpata twela), welches rechtslich nur so lange dawern darf, als der Angreisender in den Kreis unster Rechte einzudringen versucht, und auch nur so weit reichen darf, als nöthig ist, den Angriff auf unsre Rechte abzuhalten und zurück zu weisen;
- 3) als Wiederherstellung des verleseten Rechts (jus restitutionis in integrum), wo,

<sup>\*)</sup> Daburch wird ber Zwang gegen Ehlere von dem philosophischen Strafrechte ausgeschlossen. — : Eben so wenig kann es einen Zwang in Hinscht der Pflichten der Gute (officia imperfecta) geben; nur den Pflichten det Gerechtigkeit (officia perfecta) entsprechen Zwangsrechte.

nach vollbrachter Rechtsverleßung, der Rechtsverleßende durch den Zwang genöthigt wird, entweder vollkommene Genugthuung, oder doch Schadener satzu leisten, sobald das verleßte Recht nur durch einen Gegenstand von ahnlichem Werthe ausgeglichen werden kann.

Diese drei Arten des Zwanges werden von der Vernunft dem Menschen ursprünglich (d. h. nach der ursprünglichen Einrichtung seiner Natur, noch vor seinem Eintritte ins Staatsleben) zuerkannt, weil sie sich auf die, von der Vernunft unbedingt gesforderte, Aufrechthaltung des Gleichgewichts der Rechte in dem äußern freien Wirkungskreise der verstragsmäßig verdundenen sittlichen Wesen gründen.

So wie nun der Mensch bei seinem Eintritte in . ben Staat die ursprünglichen Rechte seiner Matur in die bürgerliche Gesellschaft mitbringt, und sie, in derselben, burch den Staatsgrundvertrag sicher stellt; so bleibt ihm auch das Recht zu zwingen in der bürgerlichen Gesellschaft, da er in derselben weder rechtlos; noch wehr = und schußlos werden darf. Allein weil der Staat als Rechtsgesellschaft durchaus nicht bestehen konnte, wenn in demselben das Individum. die drei aufgestellten Arten des Zwanges selbst aus. üben wollte; so wird bas Zwangsrecht bes Individuums, beim Eintritte in den Staat und bei ber Unnahme des Staatsgrundvertrages, auf bie: ganze Rechtsgesellschaft übergetragen, den einzigen Fall der unmittelbaren Nothwehr gegen einen widerrechtlichen Angriff in den sele tenen Verhältnissen ausgenommen, wo der Staat nicht selbst die Abwehr dieses Angriffs bewirken kann (3. 23. wenn Diebe einsteigen, Mordbrenner Feuer anlegen, Räuber ben Wagen auf ber Straße anfallen

wolsen). Doch gelten für diesen Fall die beiden auf gestellten Bedingungen bes Rechts ber Nothwehr.

#### 46.

### Bortfegung

Der Zwang im Staate muß, nach ben brei enti widelten Begriffen, theils als Pravention, als Strafandrohung, bei angebrohter und benarstehendet Rechtsverlehung, theils als Vertheidigung bei einges tretener und begonnener Rechesverlegung, theils, nach vollbrachter Rechtsverlehung, als Wiebereins setzung des Beleidigten in den vorigen Rechtszustand; oder, dafern-dies nicht möglich ist, als Ersaß für bem erlitzenen Schaben sich ankundigen.

Allein dadurch wird das Wesen der rechtliches Bestaltung des Zwanges im Staate noch nicht erschipfis . weil die Strafe im burgerlichen Vereine nicht bloss aus ber Bedrohung und Werlegung bes Rechts ber Individuen, sondern zugleich aus der Bedrohung und Werlegung des Zmedes ber gangen burgerlichen Gesetle schaft abgeleitet werden muß. Weil namlichs durch eine mit Zveiheit vollbrachte Rechtsverlesung im Staate nicht blos bas Individuum in seinen Rechten beginträchtigt, sondern auch der Zweck der ganzen? Rechtsgesellschaft selbst - Die Herrschaft des Rechts: - bebroht ober verlest wird; so muß ber Zweck ber: Strafe, außer ber rechtlichen Ahndung des verlese: ten Rechts, zugleich bie herstellung und Gicherung ber bebrobten ober erschüttemi ten herrschaft bes Rechts im Staate felbfic umschließen. Der Zweck der Strafe im Staate kann? beber nur aus bem Zwede bes Staates eb.

geleitet werden, well ber Zwang im Staate bil se als.Mittel'zu diesem Zwecke sich verhält, und nur aus diesem Gesichtspuncte — daß er ein rechtliches Mittel zu einem rechtlichen Zwecke ist — richtig und erschöpfend aufgefaßt, und nachzseiner Abhängigkeit von dem allgemeinen Staatszwecke dargestellt werden kumi: Nach biesen Bestimmungen sest die Vernunft den Zweck bed Strufe im Staate in Vie re chtillisse Herfollungiber HerrschaftbewRechtsten ves vertesten Gleichgewichts ver außern Freiheit durch Ahndung bes verlessen Rechts an dem Berbrecher, vermittelst eines bemselben zugestigtenistinalichen Uebels. "Der Zweck ber Strafe'ist alfo weberiblys Pravention, noch Wiederherstellung des verletten Rechtszustandes und Ersaß, obgleich Diese Zweckernicht ausgeschlossen, somern in bem bochsten Bwecke beriStrafe: als einzelne Beständtheile aufgenommen werden. Der Zweck der Strafe besteht abets auch weber zuhächk in der Abschreckung durch Ans bibohung einer: Swaft vermittelst eines Strafgesthes; noch zunächst in der sittlichen Wiedervergeltung der begangenen Handlung, noch zunechst in ver Besterung. 1811 Goll übrigens die Strafe intivStäate rechtichs gestalteit sonn ; soimuß sie auch in ein Gir alfgie sube be standmit aus gesprotheniflund - unidle Willführ ves Richters zu verhindern unt knur kaft. bieset. Strafgesetzes an : bein Derbrecher vollzogenwarden: Doch ist nicht das vorhändente Strafgests der Rechtsgrund der Strafe; weit sonst alle strafe? bare Handlungen, die nicht mit einem Strafgeste beletz sind, in Gtaate ungestkaft bleiben missteh? Wiebinehr ist vie Werlegung, des Herrschafen des Nechts im Staate, As des höchsten Zweckes?

ver burgerlichen Gesellschaft, durch eine strafbare Handlung ber Grund, weshalb Strafgesete als Mittel im Staate bestehen, jenen hochsten Zweck zu erhalten und zu sichern, und weshalb bas einzeine Strafgesetz auf den besondern Fall angewandt wird. Das vorhandene Strafgesetz hat daher die Bestimmung, theils für ben, ber bie Rechte Andrer verlegen will, im Voraus das Uebel zu bezeichnen, das ihm als Strafe für die Rechtsverlegung unnachläßlich, wiewohl in strenger Angemessenheit zu der vollbrachten That, zuerkannt wird; theils für ben Richter den unveränderlichen rechtlichen Maasstab zu enthalten, nach welchem er die Krafbare That beurtheilen und mit einem sinnlichen Uebel belegen soll. Der allgemeine Rechtsgrund der Strafe, nach der Vernunft, ist also weber junathft die Werlegung eines Strafgesetzes, nuch zunächst die strafbate Handlung selbst, sonvern verlegte Zweck des Staates durch die strafbare Handlung; denn nur aus bie fem Rechtsgrunde ber auf bem unerschütterlichen Zwecke bes Staates setht beruht - kann sich bas Strafrecht bes Strates nachweisen laffen, und das, mas die Wernunft als rechtlichen Zwang zwischen ben Individuen anerkennt, zu einem allgemeinen rechtlichen Strafz gesetze im Staate erhoben werden.

47.

Uebersicht über die wichtigsten Strafrechtstheorieen.

Bei folgerichtiger philosophischer Forschung muß die Wegründung des philosophischen-Strafrechts von der Wegründung des Matur - und Staatsrechts überhaupt abhängen: Wied in der Begründung des Na-

geleitet werden, well ber Zwang Am Staate bil es als.Mittelizu diesem Zwecke sich verhält, und nich aus diesem Gesichtspuncte — daß er ein rechtliches Mittel zu einem rechtlichen Zwecke ist — richtig und erschöpfend aufgefaßt, und pachzseiner Abhängigkeit von dem allgemeinen Staatszwecke dargestellt werden kunni: Mach diesen Westimmungen setzt bie Vernunft den Zweck bed Strufe im Staate in Die rechtifik! Herstollungiber Herrschaftbesen ethistund Freiheit durch Ahndung ver verlessen Rechts an dem Berbrecher, vermittelst eines bemselben zugestig= tenistimalichen Uebels. "Der Zweck ver Strafe ist also weberiblys Pravention, inoch Wiederherstellung des verletten Rechtszustandes und Ersaß, obgleich Diese Zwecke nicht ausgeschlossen, sowern in bem bochsten Bwecke beriStrafe als einzelne Bestanbiseile aufgenommen werden. Der Zweck der Strafe besteht abets auch weder zuhächst in der Abschreckung durch Ans bitolyung einer: Swaft vermittelst eines Strafgesthes; reoch zunächst in der sittlichen Wiedervergetrung der begangenen Handlung, noch zunschstän ver Besterung. 1511 Goll übrigens bie Strafe innistaate rechtlichs gestalteit senn je somußisse auch in ein Gir al fige sus e be stimmera us ge sprothentilund — unidle bieset. Strafgesetzes an : beit Petbrecher vollzogenwarden: Doch ist nicht das vorhändenseileiStrasgesteß der Rechtsgrund der Strafe, weit sonst alle strafe? bare Handlungen, die nicht mit einem Strafgeste beletz sind, in Gtaate ungestraft bleiben misten? Wiebinehr ist vie Verlegung, des Herrschlafen den Nethts im Staate, de des hochken Zweckes?

ver burgerlichen Gesellschaft, durch eine strafbare Handlung ber Grund, weshalb Strafgesetze als Mittel im Staate bestehen, jenen hochsten Zweck zu erhalten und zu sichern, und weshalb bas einzeine Strafgesetz auf den besondern Fall angewandt wird. Das vorhandene Strafgesetz hat daher die Bestimmung, theils für den, der bie Rechte Andrer verleten will, im Woraus das Uebel zu bezeichnen, das ihm als Strafe für die Rechtsverlegung unnachläßlich, wiewohl in strenger Angemessenheit zu der vollbrachten That, zuerkannt wird; theils für ben Richter den unveränderlichen rechtlichen Maasstab zu enthalten, nach welchem er die strafbare That beurtheilen und mit einem sinnlichen Uebel belegen soll. Der allgemeine Rechtsgrund der Strafe, nach der Vernunft, ist also weber zunachft bie Werlegung eines Strafgesetes, uvch zunächst die strafbate Handlung selbst, sonvern bet verleßte Zweck des Staates durch die strafbare Handlung; benn nur aus die fem Rechtsgrunde ver auf dem unerschütterlichen Zwecke des Staates sethst beruht — kann sich das Strafrecht des Strates nachweisen lassen, und das, mas die Wernunft als rechtlichen Zwang zwischen ben Individuen anerkennt, zu einem allgemeinen rechtlichen Strafe gesetze im Staate erhoben werden.

#### 47.

Uebersicht über die wichtigsten Strafrechtstheorieen.

Bei folgerichtiger philosophischer Forschung muß die Wegründung des philosophischen. Strafrechts von vor Wegründung des Natur - und Staatsrechts überhaupt abhängen: Wird in der Begründung des Na-

tur - und Staatsrechts von der sittlichen Gesetzgebung ber Wernunft und von dem nothwendigen innern Zusammenhange zwischen Pflicht und Recht ausgegangen; so muß auch das philosophische Strafrecht sich rudwarts auf die Freiheit im Menschen, als den letten Grund jeder erscheinenden ftrafbaren Handlung, stugen, und verlangen, daß zur Bestimmung ber Strafe — so weit es möglich ist ber Zusammenhang der Freiheit des Willens mit der vollbrachten That ausgemittelt, und die Strafe nach diesem Verhältnisse ausgesprochen und vollzogen werbe. - Wird aber bas Ratur - und Staatsrecht blos als die wissenschaftliche Darstellung von Zwangsrechten überhaupt behandelt, so daß man zwar, bei ber rechtlichen Gestaltung bes außern Wirkungskreises, die innere Freiheit nicht abläugnet, sie aber, als ein unerforschbares Noumenon, auf sich beruhen läßt, und sich einzig an die im äußern Wirkungskreise erkennbare Freibeit (als Phanomenon) halt; so wird auch, bei ber Begrundung des Strafrechts im Beiste-jener Anficht, nur zunach fi die That (nicht die innere Gesinnung, welche derselben vorausging,) berücksichtigt, und diese unter das vorhandene Strafgeset gebracht werden.

Abgesehen bavon, daß in neuerer Zeit die lest ere Ansicht die herrschende geworden ist, kann nicht verkannt werden, daß sie zugleich die bequemere und leich tere ist für die Entscheidung über Verbrechen und für den Gerichtsbrauch; auch darf nicht geläugnet werden, daß die er stere, wenn sie völlig solgerecht angewandt werden soll, nicht ausreicht für den Zweck des Staates, als einer äußern Rechtsgesellschaft, und für den ans jenem Zwecke nothwendig hervorgehenden Zweck der Strafe. Man kann, um

einer kurzen Bezeichnung sich zu bedienen, die Theorie, welche ber erstern Ansicht folget, und zunachst das Subject des Verbrechers berücksichtigt, die subjective Strafrechtstheorie, die aber, welche auf die zweite Ansicht sich stußt, und zunächst an die strafbare Handlung, an das Object, sich belt, die objective Strafrechtstheorie, hingegen die, welche beide Ansichten in der wissenschaftlichen Darstellung des Strafrechts verbindet (und welche hier befolgt wird), die subjectiv-objective Theorie nennen, weil sie zwar zunächst von der innern Freiheit des Verbrechers ausgeht, und darnach bie Strafwurbigkeit bes Berbrechers bestimmt, gugleich aber, gestüßt auf diese Strafwurdigkeit, über die Strafbarkeit der Handlung in Angemessenheit au den bestehenden Strafgesegen entscheidet.

Ob nun gleich theils die subjective, theils die objective Strafrechtstheorie in vielsachen einzelnen Schattirungen, bald mit wesentlichen, bald mit un-wesentlichen Abweichungen, von einzelnen denkenden Männern dargestellt worden ist; so lassen sich doch beide unter zwei Hauptansichten im Allgemeinen

bringen, wornach

a) die subjective Strafrechtstheorie entweder 1) als Wiedervergeltungs. oder 2) als Besserungstheorie, und

B) die objective Strafrechtstheorie entweder 1) als Abschreckungs. oder 2) als Präventionstheorie

erscheint. In dem philosophischen Strafrechte können aber diese Theorieen nur im all gemeinst en Umbrisse (möglichst treu mit den Worten ihrer Urheber) dargestellt, und mit einer kurzen Prüfung der



aufgestellten Lehren verbunden werden. Die völlige Durchführung derselben im Einzelnen gehött zunächst ins Gebiet und an den Eingang der positiven Strafrechtswissenschaft.

### a) Die subjective Strafrechtstheorie.

#### **48.**

### 1) Die Wiebervergeltungstheorie.

Das Strafrecht ist das Recht des Befehlshabers gegen den Unterwürfigen, ihn wegen eines Berbrechens mit einem Schmerze zu belegen. Die richt erliche Strafe kann aber nur deshalb wider den Verbrecher verhängt werden, weil er verbrochen hat. Strafe erleidet daher das Individuum, nicht weil cs die Strafe, sondern weil es eine straf= bare Handlung gewollt hat. Das Strafgeses ist ein kategorischer Imperativ; denn wenn die Gerechtigkeit untergeht, so hat es keinen Werth mehr, daß Menschen auf Erden keben. Die Strafe wird also nicht verhängt wegen der Sicherheit der burgerlichen Gesellschaft, nicht wegen des Wohles des Verbrechers selbst, noch wegen eines andern Grundes, sondern einzig deshalb, weil sie die nothwendige, durch die Gerechtigkeit gebotene, Folge des Verbrechens ist. Die öffentliche Gerechtigkeit kann aber für die Art und den Grad ber Bestrafung feinen anbern Grundsaß aufstellen, als den Grundsas der Gleichheit, im Stande des Züngleins an der Wage der Gerechtigkeit; alfo: Was für unverschuldete Uebel du einem Andern im -Wolke zufügest; bas thust du bir selbst an. Beschimpfst du ibn; so beschimpfst du dich selbst. Bestiehlst du

ihn; so bestiehlst du dich selbst. Schlägst du ihn; so schlägst du dich selbst. Tödtest du ihn; so tödtest du dich selbst. Nur das Wiedervergeltungsrecht (juntalionis), aber wohl zu verstehen, vor den Schransten des Gerichts, nicht in dem Privaturtheile, kann die Qualität und Quantität der Strase bestimmt angeben; alle andere sind hin und her schwanstend, und können, andrer sich einmischender Rücksschen wegen, keine Angemessenheit mit dem Spruche der reinen und strengen Gerechtigkeit enthalten. Die Gleichheit der Strasen, die allein nach dem strengen. Wiedervergeltungsrechte möglich ist, ossenbaret sich aber daran, daß nur dadurch im Verhältnisse zu der in nern Vösartigkeit der Verbrecher die Strase ausgesprochen wird.

S. Kant, in ben met. Anfangsgr. der Rechtslehre, S. 195 ff. Schon Jakob stellte in s. philos. Rechtslehre den Sat auf:
"daß die Strase moralische Vergeltung sen."—
Un Kant schlossen sich an: J. Heinr. Tieftrunk, in den philos. Untersuchungen über das privat= und öffentliche Recht, 2 Th. Halle, 1797. 8.; Vergk (mit einigen Abweichungen) in der Philos. des peinl. Rechts, und Zacharia in den Anfangsgründen des Crimminalrechts. — Selbst Vouterwek nimmt eine modificirte Wiedervergeltungstheorie an.

#### 49.

### Prufung berselben.

Die Wiedervergeltungstheorie behauptet das große Verdienst, daß sie auf die Freiheit des Menschen, auf die innere Triebfeder der strafbaren Handlung sich grundet, und darnach den Grad der Schuld, und die Art und Weise der Strase bestimmt; daß sie also von der reinen Vernunstidee der Gerechtigkeit ausgeht, und jedem ganz das zutheilen will, was seine Thaten verdienen. Sie erhebt dadurch den Staat zu der Bestimmung, die sittliche Ordnung auf Erden darzustellen, welche im Weltganzen, unter der Leitung der höchsten Gerechtigkeit Gottes, als vollsteung der höchsten Gerechtigkeit Gottes, als vollsteung, und zwischen Verschuldung und Strase in

ber Ibee angenommen wird.

Allein in ihrer Anwendung und Ausführung im Staate muß bie Wiebervergeltungstheorie hinter der Idee der Vernunft zurückbleiben. an sich kann bas Strafgeses nicht als kategorischer, b. h. unbedingt geltender, Imperativ, wie bas Sittengeses, gebacht werben, weil Zwang und Strafe nur Mittel zum Zwecke bes Staates, nicht Zweck felbst sind. Das Strafgeset ist baber nur ein bedingter (hnpothetischer) Imperativ, der blos bann eintritt, wenn eine Verletung bes Staatszwetkes vorausgegangen ist. Was aber die sittliche Wiedervergeltung selbst betrifft; so kann allerdings ohne dieselbe, d. h. ohne die unbedingt angemessene Ausgleichung des Verdienstes mit der Belohnung und der Verschuldung mit der Strafe, die sittliche Weltorbnung nicht gebacht werben; nur daß die Bermirklichung dieser großen Idee auf Erden und von endlichen Wesen nicht möglich ist. Sie bleibt das Werk ber Allwissenheit, der Allgerechtigkeit und Allmacht Gottes. Doch geht aus der Wiedervergeltungstheorie 'so viel für die philosophische Begründung des Strafrechts im Staate hervor, daß die ganze Gestaltung des Staates, in Beziehung auf die Herrschaft des

Rechts, von der Art senn soll, daß die sinnlich-vernünftigen Wesen, welche im Staate leben, durch den Staat, nach dessen Zwecke und nach den in seiner Mitte vorhandenen Bedingungen für die Erreichung dieses Zweckes, zur sittlichen Mündigkeit gestührt, und in allen ihren Verhältnissen — mithin auch in den von ihnen vollbrachten Rechtsverlesungen, — als sittliche Wesen, und zwar nach der thatsfachlichen Ankundigung ihrer sittlichen Mündigkeit

ober Unmundigkeit, behandelt werden.

Db nun gleich zunächst die außere rechtswidrige That als strafbar sich ankundigt, und unter bas Strafgeset gebracht werden muß; so soll doch, so weit es zu erforschen möglich ist, diese That auf die ihr vorausgehende innere Gesinnung und Triebfeder zuruckgeführt, und nach diesem Maasstabe die Art und der Grad der Strafe bestimmt werden; denn selbst die Stimme bes Gewissens in dem Verbrecher burgt für diesen Zusammenhang zwischen der unsittlichen Gesinnung und der strafbaren That. übrigens die Strafe nicht in der Zufügung eines vollig gleichen Uebels bestehen; so muß, nach bieser Theorie, an die Stelle berselben ein der Art und der Große nach möglichst gleiches Uebel treten; nur daß freilich die se Zutheilung der Strafe die genaueste Erforschung ber Empfänglichkeit des strafbaren Indivibuums für die verschiedenen Arten des Schmerzes voraussest, weil, ohne diese Erforschung, die Bleichbeit zwischen der über den Verbrecher zu verhängenben Strafe und bem Uebel, bas er Anbern zugefügt hat, nicht möglich ist, und doch auf dieser Gleichheit der Grundcharakter der Theorie selbst beruht. — Sollen endlich die Strafen bem begangenen Werbrechen vollig gleich tommen; so mußten auch anf unmenschliche Verbrechen unmenschliche Strafen gesetzt werden.

50.

## 2) Die Besserungstheorie.

Die Besserungstheorie entsprang theils aus der völlig gerechten Rüge der Härte der ältern positiven Eriminalgesetz; theils aus religiösen Gründen; theils aus der Wahrnehmung der wirklichen Besserung einzelner Verbrecher. Thatsachlich ward sie versucht in der milden Gesetzebung Leopolds 2 in Toskana, wo namentlich die Todesstrase ganz aufgezhoben ward, und in den nordamerikanischen Freistaaten; doch hat man in den letzern später die Ueberzeuzung gewonnen, daß man mit der Besserungstheorie in der Wirklichkeit nicht ausreicht.

Obgleich die Besserungstheorie nach ihrer Begrundung und nach ihrer Durchführung sehr verschieden gestaltet werden kann; so ist doch der allgemeine. Grundsaß, von welchem sie ausgeht, der, daß jedes sinnlich - vernünftige Wesen, welches ein Verbrechen begangen hat, dieses Verbrechens ungeachtet ein Wesen ist, das, nach dem vervollkommnungsfähigen Charakter seiner Matur, ber sittlichen Besserung, b. h. ber völligen Veränderung und Umbildung der unlautern Triebfeber fähig bleibt, aus welcher die strafbare That hervorging. Es musse baher auch die Strafe von der Art senn, daß sie entweder diese Besserung selbst herbeiführe und bewirke, oder daß doch die Besserung als der Maasstab zur Bestimmung der Dauer der Strafe gebraucht werde, weil eine Strafe, welche hinreicht, den Verbrecher zu bessern, auch als der innern Schuld desselben vollkommen angemessen ju betrachten fen, und jugleich ble gefatilite Diedies gefellichaft vor meitern Berbrechen beffetben' 3ibible buums ficher ftelle. Diefe Theorie verlangt'babet! baff man alles entferne ; was zur Begehung eines Weebeed chens verleiten tann, bag man ben Sang bagu vertiffen baß man an ber Wohlfahrt bes Berbrechers felbft ele aufrichtiges Intereffe nehme, und ibit gu übergemete fuche, baß bie Uebel, welche ihm jugefüge werbeit! blos eine unabwendbare Folge feines Berbrechens fills Mis Bauptidrife gehort hieber: Ernft Cpangenberg, aber ble fiteliche und burgerliche Befferung ber Berbrecher mirtelf ? - Donitehrforfoffeme, ale ben einflaen guffiffifen gwent ... jeber Ocrafe. Erti nach bem Englifchem bes Unfangt ----- Zandebe 18415,186 (wenn to B. eine E affrei ช. ผู้ (พ.ศ.) ใหม่ (หาวุสาว (จาวสาทิจรัฐสาขาชี (จร. )) คุมภูคราช vermindert wirde , theilbaie Beret etung ger Sie ide icher ich begreicht in die Gefreicht gefreit iner underschrifte C . Jou is mile cinu and most on a finding risk n ... Der Bwed ber Strafe im Staate finach melle brachtet Dirchtsverlegung , rung, genaune baifaimenn bem Zweiteiber Bucheigung ine Dinfithe ber Erzielung physica - ninurandiaes. Abesono wahrendo ben: Britadera Mubbeitenth Begend; weil bi ef ech Zwed rethingebig, bie Beffetung in fich einschliefft, mie ien inn ihon bond Brocke iber rechtlichen Alemburigibers Doligeinergabeng (3. 23. menni-fichi Einer beraufdigibat nind nuthamen Straffe, Sanbet: anftingt). untebichieben foerben gemelle! bie legtern Beine, eigenelichen Mechasverlegungen :434 fich begreifen. undribre Bestwefteng bie Bestehngebeng Berirrten nicht nun nicht bifibern, findern fogar ene leichtern und befordern foll. i und et, unlin', ford ni nad

Die Strafe im Staate aber, welche wegen angebrobter, ober vollbrachter Rechtsverlegung ausgespro-

den und vollzogen wird, kann an sich bie Besserung des Verbrechers nie berucksichtigen; nur daß, bei Zutheilung von Strafen auf geringere Verbrechen (z. B. bei Befangniß = ober Zuchthausstrafe) die Besserung nicht geradezu gehindert und unmöglich gemacht wird. Denn das verlette Recht des Individuums, so wie Die gestorte Herrschaft des Rechts im ganzen Staatsvereine, kann nur durch die Abbüßung der rechtlichen Strafe, welche auf bas Verbrechen gesetst ist, ausgeglichen und daburch die Herrschaft des Rechts von neuem gesichert werden. — Gelbst wenn die Besserungetheorie blos auf die Dauer der Strafe bezomensperden sollte, wurde dadurch theils sehr oft der Maasstab der strengen Gerechtigkeit verlest werben (wenn z. B. eine Strafe, die gesestich zehn Jahre dauern sollte, der Besserung wegen auf fünf Jahre vermindert wurde), theils die Beurtheilung, ob der Werbrecher wirklich durch die bereits abgebüßte Strafzeit gebessert worden sen und ihm die übrige Dauer ber Strafe ettaffen werden könne, großen Schwierigkeiten unterliegen; und der Henchler nicht selten die Richter täuschen. Deshalb verlangt es die Gerechtigkeit, daß! Die zuerkannte Strafe gang in Angemeffenheit: zu bem Berbrechen abgebüßt werbe, obgleich bie Strafanstalten im Staate von ber Beschoffenheit senn follen, daß der ausbewahrte Verbrecher nicht noth verborbener in benselben und für die Zeit feiner Enclaffung bem Staate noch gefährlicher werde, als zupor; daß aber auch eben: so wenig sein Schickat in der Strafanstalt in dem Grade milbe und gunstig sep, vaß er veshalb neue Verbrechen begeht, um wieder in diese Anstalt zu kommen.

### B) Die objective Strafrechtstheorie.

52.

# 1) Die Abschreckungstheorie.

Die burgerliche Strafe ist ein vom Staate wegen einer begangenen Rechtsverlegung jugefügtes, durch ein Strafgesetz vorher angedrohtes Uebel. Die burgerliche Strafe muß aber einen rechtlichen Grund haben, und dieser beruht auf dem Rechte der Sicherstellung des Staates. Allein diese kann nur erreicht werden, wenn der Staat durch psychologischen Awang verhindert, Werbrechen zu begeben, und diese Verhinderung wird erfolgen, wenn jeder Burger überzeugt ist, daß auf die Rechtsverlegung ein größeres Uebel erfolgt, als das sinnliche Bedurfniß und die Begierde groß mar, eine Rechtsverlegung ju begehen. Diese Ueberzeugung kann aber nur dadurch bewirft werden, daß die Verknupfung des Uebels mit dem Werbrechen burch ein Geset angebrobt Der Zwed bes Strafgesehes ist bennach: Abschreckung, der Grund der Zufügung der Strafe aber die Verwirklichung des Strafgesetes. Es ift also ber Zweck ber burgerlichen Strafe weber, Befferung, noch Vergeltung, noch die Abschreckung Anderer durch die Wollziehung der Strafe. Daraus folgt, daß die bürgerliche Strafe nur aus und nach einem. Strafgesetze verhängt werden, und daß der Staat, blos Rechtsperleßungen, als solche, strafen kann; daß die burgerliche Strafe verschieden ist von der Rache, die ohne einen rechtlichen Grund ausgeübt wird; daßaber auch, bei der Bestimmung der Strafbarkeit einer handlung, nie der subjective Grund ber Freiheit bes Handelnden berücklichtigt

werden darf, weil die Freiheit für das augere Recht als nicht vorhanden betrachtet
werden muß, sondern blos der objective Grund
der Strasburkeit, der auf der Thatsache beruht,
welche unter dem Gesese enthalten ist. Daraus ergibt sich der doppelte Grundsaß: Jede Strase ist nur
insisserir gerecht, als sie dazu dient, die Gesahr sür
ben rechtlichen Zustand des Staates abzuwenden;
ünd: Je größer die Gesahr für den rechtlichen Zustand ist; desto größer ist die außere Strasbarksit.

Der Begründer dieser Theorie ist Feuerbach,
welchem, mit einzelnen Abweichungen, sehr viele
der neuern Strasvechtslehrer solgen. Ugl. die dahin gehörenden Schriften J. 44., und besonders

11 19 1 1 53.

Prüfung derselben.

Rach ber Vernunft ist allerdings jede burgerlike Strase ein vom Staate wegen einer begangenen Rechtsverlesung zugefügtes Urbel; allein zum Wesen der Strase selbst gehort es nicht, daß sie durch ein Geses angebroht werde. Denn obgleich sür jedes Verbrechen im Staate in dem Gesesbuche des Strasrechts ein Strasgeses da senn soll, und namentlich kein possit i ves Strasrecht ohne ein vorhandenes Strasgeses gedacht werden kann; so geht doch an sich der Vegriff und das Wesen der Strase nicht aus dem Gesese, sondern aus der Vernunst hervor, d. h. aus der nothwendigen Verknüpfung eines sinnlichen Uebels: mit einer strasbaren Handlung nach der ewigen Idee der Gerechtigkeit. Denn sollte die Strase nur auf das vorhandene Strasgeses sich gründen; so wurde:

jebes Berbrechen im Staate unbestraft bleiben muffen, das nicht durch ein Beses mit Strafe belegt ware; ja es wurde eine strafbore Handlung gar nicht ein Verbrechen genannt werden können, die nicht als solche durch Androhung einer Strafe bezeichnet ware. Nach der Abschreckungstheorie gibt es also kein Werbrechen an sich, sondern, nur diejenige Handlung ist Verbreden, welche ber Gesetzeber mit Strafe bedroht. Dies wurde aber, folgerichtig burchgeführt, den brückenbsten Despotismus befordern (j. B. wenn in irgend einem Strafgesethuche die Ausübung des Cultus der Protestanten mit bem Feuertobe — man benke an huß, an die Verdammungsbulle Luthers — belegt wurde)! - Wenn ferner auch aus dem Zwecke des Staates und der Strafe nathmendig hervorgehet, daß Rechtsverlegungen verhütet werden sollen; so ist doch der Grundsaß der Abschreckung durch psychologischen Amang mit der Vernunftidee der Gerechtigkeit unvereinbar; denn nach diesem Grundsaße wird nicht aus dem Werhaltnisse der strafbaren Handlung zur ewigen Ibee der Gerechtigkeit die Strafe abgeleitet, sondern aus einem angedrohten sinnlichen Uebel, das mit der Begehung der handlung verbunden wird, um dadurch die rechtswidrige Begierde zu unterdrücken. -Da weiter die Menschen in psychologischer Hinsicht unendlich verschieden sind, und, nach der Erfahrung, die hartesten Strafen die Vollbringung der Verbrechen oft nicht verhüten, ja selbst die Zahl derselben nicht vermindern konnen; so muß entweder, nach der Verschiedenheit der Individuen, anfiein und dasselbe Verbrechen eine schärfere und eine gelindere Strafe geset, oder dem Richter die psychologische Beurtheilung und Entscheidung, überlassen, ober überhaupt, ber Sicherstellung des Staates wegen, jedesmal 18

zu ben harteften Strafengeschritten werben; ober es mußten alle diejenigen ungestraft bleiben, bei beren Gleichgültigkeit gegen die angebrohten strengsten Strafübel der Zweck der Abschreckung durch die Strase nicht erreicht wurde. Die beabsichtigte Abschreckung Andrer aber durch die Strafe, wennber Berbrecher selbft baburch nicht abgeschreckt werben tonnte, wurde den Staat in den Fall bringen, einen Menschen als Mittel zu gebrauchen (selbst zu verbrauchen), um den vorgesetzten Zweck bei andern Staatsburgern zu erreichen, so wie überhaupt die fortbauernde Nothwendigkeit der Anwendung der Strafen den Beweis enthalt, daß der eigentliche Zweck der Abschreckung im Ganzen nie erreicht wird. — Da endlich die Abschreckungstheorie auf die innere Freiheit des Handelnden und auf die Triebfeder, die ihn bei dem Verbrechen leitete, gar nicht Rucksicht nimmt, sonbern blos an die Thatsache und an den Thatbestand des Verbrechens sich halt; so erleichtert sie zwar dadurch von der einen Seite die Entscheidung der Strafe, verstößt aber von der andern gegen das Vorhandensenn der sittlichen Freiheit im Menschen; berücksichtigt ausschließend das sinnliche, mithin das niedere Bestrebungsvermögen im Menschen, ohne bas vernunftige, oder bobere, in Unschlag zu bringen; verhindert die Ausmittelung ber oft so sehr verschiebenen subjectiven Grade ber Strafmurdigkeit, und der Zurechnung, und sieht sich gendthigt, in den meisten Fallen die strengsten und hartesten Strafen anzuwenden.

#### 54.

## 2) Die Praventionstheorie.

Die Präventionstheorie beruht auf folgenden Sägen:

Aller rechtliche Zwang gegen Andere wird baburch begründet, daß berjenige, gegen welchen er statt finden soll, ein Hinderniß det allgemeinen gefetzlichen Freiheit geworden ist; so wie der Zweck, zu welchem der Zwang ausgeübt wird, durchaus nur bahin gehet, daß dieses Hinderniß entsernt werde. Soll daher die Strafe als ein rechtliches Zwangsmittel erscheinen; so muß sie daburch rechtlich begrunbet senn, daß der, gegen welchen sie statt finden foll, ein Hinderniß ber allgemeinen Freiheit geworden ift; sie muß den Strafbaren treffen, weil er sie dadurch verschuldet hat, daß er, unter diesen Umständen, nicht zu einer Gesellschaft freier Wesen paßt; sie muß aber auch zugleich nur den Zweck haben, daß jenes Hinderniß der Freiheit aufgehoben, und der vollkommene Rechtszustand wieder hergestellt werde. Die Strafe nun, die weder blos Nothwehr, noch Entschädigung senn darf, kann, wenn sie nicht aus der Reihe der rechtlichen Zwangsmittel ausgestrichen werden soll, nur unter bem Zwange zur Pravention begriffen senn, und Prävention als ihren rechtlichen 3 weck erkennen. Hierdurch wird keinesweges behauptet, daß jedes Präventionsmittel den Namen Strafe verdiene, sondern nur, daß jede Strafe, insofern sie als ein rechtliches Zwangsmittel betrachtet werden soll, eine Art ber Pravention senn musse. Soll aber ein Präventionsmittel den Mamen Strafe verbienen; so muß 1) die rechtliche Strafe ein sinnliches Uebel senn, welthes dem Menschen darum zugefügt

wird, weil er dasselbe rechtlich verdient hat; und so fann sie 2) feinen anbern 3med haben, als fünftige angebrohte Rechtsverle gungen zu verhüten. Denn das Bestehen des rechtlichen Zustandes unter den Menschen erfordert ein stetes Bestimmtsenn ihres Willens für das Rechtsgeses, ohne - boch babei die innere Eriebfeder die ses Billens zu berücksichtigen. Da also der rechtliche Zustand nicht blos durch wirkliche Rechtsverlegungen aufgehoben wird, sondern auch zwischen denen nicht besteht, welche, ohne im gegenwärtigen Augenblicke einander zu verleßen, doch nicht gestimmt sind, jeder Rechtsverleßung in Zukunft sich zu enthalten; so kann der rechtliche Zwang keinesweges auf Wiederherstellung ber Integritat ber verleßten Rechte und auf Schaben= ersaß beschränkt senn, sondern es muß auch in Unsehung bessen, welcher durch das Verbrechen einen Mangel der nothigen Willensbestimmung bewiesen hat und also gefahrdrohend für die Zukunft erscheint, burch ein die sinnliche Lust zum Werbrechen über= wiegendes Strafübel die Gefahr für die Zukunft aufgehoben, es muß pravenirt werden.

Der rechtliche Zweck der Strafe muß mithin auf die Zukunft berechnet senn, und in der Entsernung eines bevorstehenden Schadens bestehen. Ihr Rechtsgerund eist die geschehene Drohung einer Rechtsverleßung, und die dadurch begründete Gefahr; sie trifft demnach den Strafbaren, weil er Gefahr droht; sie trifft ihn zu dem Ende, damit er nicht ferner Gefahr drohe. Dieser Zweck kann aber erreicht werden entweder durch Unmöglich mach ung der Aussührung der Drohung, oder auch in vielen Fällen durch Abschreckung. Rechtliche Strafe ist also ein sinnliches Uebel, welches bem, eine Gefahr drohen-

den, Subjecte zur Entfernung einer gedrohten Gefahr entweder durch Abschreckung desselben, oder durch Unmöglichmachung der Drohung zugefügt wird. — Nach dieser Theorie fordert daher das Rechtsgesetz, als ein ewiges und practisches Gesetz sür den Willen, durchaus eine rechtliche Willensbestimmung des Instituduums, und nur der Mangel dieser rechtlichen Willensbestimmung berechtigt zu dem Präventionszwange, dessen Grund in der Gegenwart, dessen

Zweck in der Zukunft liegt.

Der Begründer diefer Theorie ist v. Grol. mann in f. S. 44. aufgeführten Werken. früherer Zeit lehrte Stubel (in s. 1795 erschienenen Systeme 2c.) im Ganzen basselbe. den übrigen Strafrechtslehrern bekennt sich Titte. mann zu dieser Theorie, hauptsächlich in s. Grundlinien der Strafrechtswissen. schaft, mit wenigen Abweichungen. In einzelnen Theilen der Darstellung ist er noch deutlicher, als Grolmann. Eine Stelle, welche Tittmanns Ansicht dieser Theorie besonders bezeichnet, gehört hießer: "Strafe heißt dasjenige sinnliche Uebel, welches dem Urheber einer Storung des Freiheitsgebiets, nach Vorschrift des Rechtsgesetes, juge-Die Strafe ist nicht Zweck an sich, fügt wird. sondern nur Mittel zu einem Zwecke; benn Strafe zuzufügen, ist dem Menschen blos zu seiner Sicherheit erlaubt. Er barf also nicht strafen, weil es gerecht ist (?), daß jeder leide, was seine Thaten werth sind, sondern nur, damit er sich sichere gegen zukünftige Handlungen derselben Art. Der Zweck der Strafe ist daher, ihre Zufügung unnöthig zu machen, zu bewirken, daß die Fälle ihrer Anwendung gar nicht eintreten,

oder, mas einerlei ist, Sicherheit des Freiheitsgebietes gegen fremde Eingriffe sich zu verschaffen. Dies kann aber geschehen, indem der Drohende entweder von der Aussührung der Drohung abgeschreckt, .
oder bazu außer Stand gesetzt wird."

# 55. Prufung berfelben.

Es gehört zu ben Worzügen ber Praventionstheorie, daß sie auf bas Rechtsgeses, als ein in der Vernunft enthaltenes ewiges und practisches Geset, sich grundet, ob sie gleich die innere Triebfeber der freien Handlung nicht berücksichtigt; daß sie die Strafe blos als Mittel jum Rechtszwecke ausspricht, zwischen Werbrechen und Wergehen genau. unterscheidet, und überhaupt durch eine große Milde, sowohl in den Grundsäßen, als in deren Unwendung,

sich ankundigt.

Allein im Geiste dieser Theorie wird die begangene Rechtsverlegung gar nicht bestraft, sobald der Verbrecher nicht für die Zukunft mit erneuerter Rechtsverlegung droht; es wurden also, nach derselben, viele Rechtsverlegungen ungestraft bleiben; bagegen murden manche Individuen gestraft, und hart gestraft werden mussen, wenn man aus ihren begangenen Handlungen entweder einen gegründeten, oder auch einen zu übereilten Schluß für-ihr Betragen in der Zukunft machte. Auch bleibt es für den Richter in den meisten Fallen unmöglich, das Wesen des Verbrechers so tief zu erforschen, um — ohne doch die innere Triebfeber der Handlung zu berücksichtigen über den Mangel seiner rechtlichen Willensbestimmung zu entscheiden, obgleich eben nur dieser Mangel zu

dem Präventionszwange berechtigen soll. — Außerdem ist es eine Forderung der Vernunft, die an sich nicht zurückgewiesen werben tann, daß in einem Staate, wo das Recht zur Herrschaft gelangen soll, teine erkannte Rechtsverlegung ungestraft bleiben darf, selbst wenn der Verbrecher keine neue Rechtsverlegung befürchten läßt; daß ferner die aus einer begangenen Rechtsverletzung durch Schlusse auszumittelnde Gefahr fünftiger Rechtsverlegungen an sich keinen rechtlichen Grund zu einer Strafe geben kann, weil die Strafe nur auf die vollbrachte That sich beziehen darf; und daß die Erforschung des Mangels einer rechtlichen Willensbestimmung, welcher allein zum Präventionszwange berechtigen soll, bei vielen tausend sittlich - unmundigen im Staate sehr schwierig und unsicher bleibt, wenn nicht, eben bei der Charafterlosigkeit der großen Menge, der Praventionszwang sehr häufig eintreten soll. — Ueberhaupt barf in einem rechtlich gestalteten Staate nie der Zukunft megen, sondern wegen der in der Wergangenheit vollbrachten That, und zwar nach der dabei erkennbaren Verschuldung des Verbrechers gestraft werden. —. Endlich kann nicht verkannt werden, daß, durch die Aufnahme der Abschreckung in die Alternative der Bestrafung, die Präventionstheorie theilweise in der Ausführung, wenn gleich nicht nach ihrer Begründung, der Abschreckungstheorie sich bedeutend nabert, und überhaupt für die folgerichtige Anwendung die allerschwierigste senn durfte.

## 56. Allgemeines Ergebniß.

Außer diesen vier Haupttheorieen konnten noch einige eigenthumliche Ansichten scharffinniger Männer

felbstständig aufgeführt werden, die aber im Ganzen, mehr oder weniger, mit einer der dargestellten zusammentreffen. 'Go-leitete Hufeland den Grund des Strafrechts aus dem allgemeinen Burgervertrage, Fichte aus einem befondern Abbugungsvertrage ab, durch welchen Alle Allen versprechen, sie um ihrer Wergehen willen nicht vom Staate auszuschließen, sondern ihnen zu verstatten, diese Strafe auf andere Weise abzubüßen. — So stellte Thibaut (in f. Kritik der Feuerbachischen Theorie)! die Strafe als eine bloße Maasregel der Roth dar, indem er durauf verzichtet, das Strafrecht auf einer rechtlichen Grundlage aufzuführen. — Go entwickelte Schulze (in f. Leitfaden zc.) aus dem Sittengesetze die allgemeine Verpflichtung der Menschen, im Staate zu leben; und aus dem Rechte des Staates, zu existiren, die Befugniß, gegen widerrechtliche Un= griffe einzelner Menschen lund andrer Staaten als: moralische Person sich zu schüßen und zu erhalten, weil jeder rechtlich bestehenden Person bas Selbste erhaltungsrecht zukommt. Da nun die Verletzung von Zwangspflichten, welche man Verbrechen nennt, nicht nur eine Kranfung irgend eines Berechtigten enthält, sondern auch außerdem noch eine Ge= fahr für das Fortbestehen des Staates veranlaßt, in welchem das Verbrechen verübt wird; so muß dem gefährbeten Staats, als einer moralischen Person, das Recht zustehen, dem Verbrecher Uebel zuzufügen, welche von der Entschädigung des durch das Verbrechen Verletten verschieden sind, und ben Zweck haben, die Gefahr für die moralische Person des Staates abzuwenden. — Diese Lehre, welcher Martin (in seinem Lehrbuche ze. S. 25 ff.) sich anschließt, so wie auch Henke (in s. Lehrbuche

ber Strafrechtswissenschaft S. 19)\*) sich gegen die völlige Ausschließung der Freiheit aus dem Strafrechte erklärt, suhrt nothwendig zu einer subsjectiven Strafrechtstheorie. Denn bei einer Strafrechtstheorie, die befriedigen soll, reicht weder blos die Rucksicht auf die Sittlichkeit und die innere Triebseder des Verbrechers aus, weil die That selbst in dem äußern freien Wir-

<sup>&#</sup>x27;) Sehr wahr sagt Hente: "Die früher von den Ans hangers der fritischen Philosophie versuchte Trens nung des Rechts von der Moral ward durch. Fict e vollendet. Die Strafrechtswissenschaft sollte nun nach den Grundfagen des in Frankreich herrfchenden geift und feelenlofen Materialismus (nament!ich im Système de la nature, T. 1, p. 225) 'umgestaltet werben. - Da bas für sich felbst bestehende Rechtsgeset nicht ben Willen und die Gesinnung in Unspruch nimmt, sondern nur die außern Handlungen berucksichtigt; so kann der Zweck der Strafe tein anderer fenn, als Furchtermeckung und Abschreckung von Rechtsverlegungen. Beil aber die Erreichung dieses 3wedes bei freien. Wesen, die sich ja gegen die Drohung verschließen konnen, und feibst ben Schmerz ber zugefügten Strafe zu übers winden vermögen, durchaus nicht zu verburgen ift; fo wird der Mensch von allem enteleidet, was ihn über das Thier erhebt; es wird die Freiheit aus dem Criminalrechte vers. bannt, weil Freiheit, als etwas Inneres, Moras lisches, Metaphysiches, für die von der Moral getrennte Rechtslehre ohne alle Bedeus tung ift. — Durch den Bersuch, die Freiheit aus dem Criminalrechte zu verbannen, (der freilich nie gelingen fann, weil mit der Freiheit die Möglichkeit der Zurechnung und der Bestrafung aufe gehoben wird,) hat in Teutschland vorzüglich Feners bach Epoche gemacht."

kungskreise geschieht,) noch die bloße Rücksicht auf die That, weil der Werbrecher kein Thier ist, das bem Instincte folgt, sondern nach innern Triebfedern handelt. Halt man sich lediglich an die erste Rücksicht und behalt blos: das Subject des Verbrechers im Auge; so wird im Strafrechte entweder eine idealische Nachbildung der sittlichen Weltordnung versucht, welche in der Wirklichkeit nie völlig zu erreichen möglich ist, ober die beabsichtigte Besserung des verbrecherischen Subjects verruckt den vernunftgemäßen Charakter der Strafe und führt zulest zur Straflosigkeit. Halt man sich aber ausschließend an die zweite Rücksicht und behält blos das Object, die verbrecherische That, im Auge; so fehlt die eigentliche Zurechnung, b. b. das Verhältniß der innern Gesinnung zur Handlung, und der Rechtsgrund der Strafe, die Straf. würdigkeit des Verbrechers wird in eine bloße außere Strafbarkeit, in die Unterordnung der That unter ein vorhandenes Strafgeset, verwandelt. Eine befriedigende Strafrechtstheorie muß daher be i de Rucksichten verbinden.

#### 57.

b) Lehre von der rechtlichen Anwendung des Zwanges und der Strase im Staate. (Die subjectiv=objective Strasrechtstheorie.)

Jede Rechtsverlegung, als eine in dem außern freien Wirkungskreise erscheinende That, sest in dem Thater ein Uebergewicht des sinnlichen Bestrebungsveraus, weil aus dem vernünftigen Bestrebungsverundgen, welches unter der sittlichen Gesetzebung der

Wernunft steht, keine pflicht - und rechtswidrige Handlung hervorgehen kann. Da aber in dem Menschen die sinnliche Natur mit der vernünftigen aufs innigste. verbunden ist, und er, nach seiner Freiheit, den! Endzweck ber Sittlichkeit, welcher gemeinschaftlich ben Kreis der Pflichten und der Rechte umschließt, nicht nur verwirklichen soll, sondern auch verwirklichen kann; da ferner der Staat, als eine vertragsmäßig begründete Gesellschaft sinnlich - vernünftiget Wesen für die Aufrechthaltung des Gleichgewichts in ihrem außern freien Wirkungsfreise, die einzige rechtliche Bedingung ist, durch welche der von der Vernunft unnachläßlich gebotene Endzweck der Menschheit in der Wechselwirfung aller zu einem Ganzen vereinigten sinnlich = vernünftigen Wesen erreicht werden kann; so folgt, daß jede Rechtsverletzung nicht blos eine Störung ber burgerlichen, sondern zugleich eine Störung ber sittlichen Ordnung ist; benn ber Staatsburger hort in keinem Werhaltnisse des lebens auf, Mensch zu senn, und unter der sittlichen Gesetzgebung ber Vernunft zu steben.

Eine Strafe kann daher, nach Vernunstgesessen, nur dann rechtlich senn, wenn sie die nothswendige Folge einer Handlung ist, welche aus der Freiheit des Handelnden hervorging, und also demsselben zugerechnet werden kann. Denn obgleich die innere Triebseder des Handelnden, welche ihn zur widerrechtlichen That bestimmte, nicht in jedem einzelnen Falle mit völliger Sicherheit zu bestimmen, und disweilen gar nicht nach ihren lesten subjectiven Gründen zu erforschen ist; so wird doch bei jeder von Menschen vollbrachten und in ihrem äußern Wirstungsfreise erscheinenden Handlung die innere Freisheit des Willens vorausgesest, weil nur bei Unnahme

der innern Freiheit (d. h. des Vermögens, etwas thun zu können bei der Möglichkeit des Gegentheils,) die Zurechuung der Handlung, mithin auch die Vestrafung berselben möglich ist. — Eine Strafrechtstheorie, welche der Rücksicht auf die innere Freisteit des Menschen sich völlig begibt, ist daher nicht auf den Menschen nach den doppelten Anlagen seiner Natur, sondern blos auf den Menschen, als lebendes Thier berechnet, auf welches man nur durch Anstrohung und Vollziehung sinnlicher Uebel wirken will, ohne dabei der in ihm enthaltenen vernünstigen Nasur aus denken

tur zu gedenken.

Sehr wahr sägt Schulze (in f. Leitfaben zc. S. 364.): "Bei den meisten Verbrechern, welche der Criminaljustiz in die Hände fallen, war das Werbrechen, wegen welches sie von dieser bestraft werden, ein unvermeidlicher Erfolg desjenigen Bemuthszustandes, in welchem es beschlossen und ausgeführt mard. Gleichwohl wird ihnen das Ver= brechen mit Recht zugerechnet, weil'es eine Folge der Unterlassung dessen ift, mas fruher von denselben hatte gethan werden sollen, bamit jener Gemuthszustand nicht eingetreten märe; und wie viele Missethaten wurden unterblieben senn, wenn, bei bem ersten Gebanken baran, die Schändlichkeit derselben erwogen, und der sich dagegen noch regende Abscheu belebt und verstärft worden wäre. Dies war aber vermöge der Herrschaft, welche ber in seinem Innern nicht zerrüttete Mensch über sein Denken, oder über die Aufmerksamkeit und beren Richtung auf einen Gegenstand auszuüben vermag, eben so gut möglich, als wie das Vorstellen der angenehmen Folgen, die eine Uebelthat verspricht."

58.

Strafwürdigkeit und Strafbarkeit ber That.

Die Zurechnung der vollbrachten That sowohl im Bewußtsenn des Verbrechers selbst, als durch den Ausspruch des Richters, — sest aber, neben der dem Verbrecher einwohnenden sittlichen Vernunft, die sich im Gefühle als Gewissen ankundigt, in der burgerlichen Gesellschaft vorhandenes Gesetz voraus, durch welches die vollbrachte That als Rechtsverlegung ausgesprochen wird. Denn obgleich die sittliche Strafwürdigkeit einer rechtswidrigen Handlung zunächst von der innern Triebfeder abhängt, welche die Rechtsverlegung peranlagte, und von der Verlegung des ewigen Vernunftgesetzes der Gerechtigkeit durch die Handlung, selbst wenn diese in der burgerlichen Gesellschaft nicht als Rechtsverlegung in einem bestimm= ten Gesetze ausgesprochen und mit der badurch verwirkten Strafe belegt ware; so erhalt doch die Rechtsverlegung ihren außern Charakter ber Strafbarkeit in der burgerlichen Gesellschaft nur durch das Strafgeset, welches den Begriff der strafbaren Handlung sogleich mit der dadurch verwirkten Strafe verbindet. Daraus folgt, daß die subjective Strafwürdigkeit das erste, die bürgerliche Strafbarkeit äber, als abhängige Folge von der Strafwürdigkeit, das zweite ist. Es folgt wieder, daß alle Handlungen, wo die Zurechnung, d. h. die Zuruckführung auf die innere Freiheit des Handelnden wegfälle, von ben eigenttichen Berbrechen, und von ben Strafen, welche auf Werbrechen gesetzt sind, ausgeschlossen werden mussen. Es folgt endlich, daß, bei

ber Zurechnung ber Verbrechen, ber Grab ber innern Strafwürdigkeit, und also auch der burgerlichen Strafbarkeit, junachst davon abhängt, ob die Rechtsverlegung absichtlich, mit deutlichem Bewußtsenn ihrer Rechtswidrigkeit und Strafwurdigkeit, und mit der Renntniß des burgerlichen Strafgeseßes, oder ob sie, zwar durch die Schuld und Jahrlassigkeit, aber ohne die Absicht des Handelnden erfolgt. In dem ersten Falle heißt sie: dolus \*), in dem zweiten: culpa. Von der Culpa muß aber die blos zufällige Werlegung der Rechte eines Andern unterschieden werden, weil die Culpa durchaus die Jahrlassigkeit, wenigstens die Unbesonnenheit des Handelnden bei Rechtsverleßungen, so wie die von ihm zu erwartende Bekanntschaft mit dem Strafgesete \*\*) einschließt, welches die von ihm vollbrachte Rechtsverlegung bezeichnet. — Durch die Zurückführung der rechtswidrigen Handlung auf die innere Freiheit vermittelst der Zurechnung, wird also die Strafwürbigkeit nach Wernunftgesegen Würdigkeit und Unwürdigkeit bezeichnet jedesmal ein sittliches Verhältniß,) — durch die Unterordnung

<sup>&</sup>quot;) Gonner, Revision des Begriffs und der Eintheis lungen des Dolus. Landsh. 1810. 8.

<sup>\*\*)</sup> Sehr wahr bemerkt hente im Lehrbuche S. 60. in Betreff der vermeidlichen Unwissenheit (ignorantia vincibilis) entweder des Strafgesehes, oder der Folgen, die aus einer gewissen handlung oder Unterlassung nach Naturgesehen gewöhnlich hervorgehen, daß die Vermeidlichteit oder Unvermeidlichteit der Unwissenheit nicht in abstracto, sondern in jedem einzelnen Falle nur nach der Verschiedensheit der Verhältnisse und nach den individuellen Kräften des Subjects bestimmt werden fann.

der rechtswidrigen Handlung aber, als eine außere Erscheinung, unter bas im Staate bestehenber Strafihre bürgerliche Strafbarkeit entschieden. Deshalb ist die Ausmittelung des Absicht lichen, oder des Fahrlassigen, voor des Zufälligen bei der Ausübung der strafbaren Händlung das erste und wichtigste Geschäft, bevor die Unterordnung derselben unter ein bestehendes Strafgeses erfolgen kann, worauf, bei den ab sichtlichen Brufbaren Handlungen das Maas und die Größe der Schuld nach dem erkennbaren Grade der individuellen Bilbung, und nach bem Grade ber sittlichen Verdorbenheit und Bosartigkeit, so wie nach ben außern Werhaltnissen des Reizes und der Veranlassung auf das sinnliche Bestrebungsvermögen des Handelnden, und sodann, nach dieser rechtlichen Ausmittelung der Größe der Schuld, das Maas und der Umfang der Strafe, d. h. die Anwendung des vorhandenen burgerlichen Strafgesetzes auf ben vorhandenen einzelnen Fall, bestimmt wird.

Da übrigens an einer der Zurechnung fähigen That Mehrere Antheil haben können; so mussen die Gehülfen und Theilnehmer des Verbrechens genau von dem Urheber (dem ursachlichen Grunde, daß ein Verbrechen begangen ward,) unterschieben werden. Zwar ist auch ihre Theilnahme der Zurechnung fähig; allein ihre Straswürdigkeit und Strasbarkeit muß darnach bestimmt werden, daß die Theilnehmer gewöhnlich weniger gefährliche Menschen sind, als der Urheber, daß sie also ohne seine Aufregung schwerlich zur Theilnahme sich entschlossen haben würden, und daß daher auch bei ihnen ein gestingerer Grad der Verschulbung angetroffen wird.

Vergl. Hen te's Lehrbuch S. 44—50.

**59.** ·

## - Bann bie Zurechnung wegfällt.

Mach der Ableitung der Strafwürdigkeit einer Handlung aus der Verletzung des ewigen Vernunftgesetzes der Gerechtigkeit durch dieselbe, und der Berlegung bes, aus diesem Vernunftgesete. stammenden, bochsten Zweckes des Staates, durfen daher in der Strafgesetzgebung des Staates nur diejenigen handlungen als Rechtsverletzungen aufgeführt und als strofbar ausgesprochen werden, welche der Zurechnung - ber Zuruckführung auf Die innere Freiheit bes Handelnden — fähig sind. Es mussen daher alle Handlungen, mo diese Zurechnung wegfällt, von ben eigentlichen Verbrechen, und von ben Strafen, melche auf Werbrechen gesetzt sind, ausgeschlossen werben. Dahin gehören biejenigen Handlungen, welche begangen werden: 1) von Minderjährigen, so lange als die Vernunft und das Gewissen bei ihnen noch nicht zum deutlichen Bewußtsenn von Recht und Unrecht gelangt ist (obgleich es mit großen Schwierigkeiten verbunden bleibt, ein gewisses Lebensalter für die beginnende Zurechnungsfähigkeit festzuseten); 2) von Laub = und Stummgebohrnen, welche keinen Unterricht erhalten haben (wiewohl über solche Individuen mit großer Vorsicht geurtheilt werden muß); 3) von findischgewordenen Greisen, von Blodsinnigen, Wahnfinnigen und Rasenden, von Nachtwandlern und von völlig . Betäubten und Betrunkenen, sobald bie leßtern es ohne ihre Schuld find; 4) von solchen; welche durch entschiedene Gewalt zu einer strafharen Handlung gezwungen wurden; und 5) von solchen, die sich im boch sten Grade einer entschul=

bigungs = und rechtfertigungsfähigen Leiben schaft befinden. Der leste Fall kann zwar nie
ganz von der Zurechnuug entbinden, weil der Mensch
durch seine Freiheit die Affecten und Leidenschaften besiegen soll; es entspringt aber aus einem gerechten
Uffecte (z. B. bei offener ehrenrührigen Beschuldigung,
beim Antressen des Gatten im Chebruche u. s. w.) ein
Milderungsgrund der Straswürdigkeit und also
auch der Strasbarkeit der Handlung.

#### 60.

a) Die Lehre von den Rechtsverlegungen im Staate.

Eintheilung der strafbaren Handlungen in Berbrechen und Bergeben.

Wenn bei der Einkheilung der strafbaren Handlungen in subjectiver Hinsicht zunächst unterschieden werden muß, ob sie absichtlich oder zufällig begangen werden; so muß bei der Eintheilung derselben in objectiver Hinsicht, d. h. nach ihrer Ankundi= gung im außern freien Wirkungskreise, von dem, das ganze Gebiete des Staatsrechts bestimmenden, Grundsäße ber Zwangspflichten (officia perfecta) ausgegangen werden, weil nur diesen Rechte entsprechen. Denn blos das kann, im Gegensaße ber Bergehen (delictum), in der Rechtsgesellschaft als Verbrechen (crimen) erscheinen, und als solches im Strafgesege ausgeprägt werben, mas ein anerkanntes Zmangsrecht verleßt, dies sen nun entweder das öffentliche Recht des Staates selbst, oder die ursprünglichen und erworbenen Rechte der einzelnen Staasburger. Dagegen nennen wir alle

diejenigen Handlungen Vergehen, welche, nach einer innern sehlerhasten oder unsittlichen Triebseder, gegen die Ordnung, Schicklichkeit, Sittlichkeit und Wohlfahrt im Staate verstoßen, sobald durch sie keine wirklichen Nechte verleßt werden. Die Vergehen stehen daher, aus diesem in der Vernunstgeseßgebung über die Zwangs-rechte enthaltenen Grunde, nicht unter der Strafgeseßgebung, sondern unter der Polizeigeseßgebung, weil nur Rechtsverleßungen, nicht aber Verstöße gegen Ordnung, Schicklichkeit, Sittlichkeit und Wohlfahrt, in das Strafrecht und in das Strafgeseßbuch des Staates gehören ...).

Die Verbrechen nennt man Staatsverbreschen, chen, wenn sie das öffentliche Recht, die Verfassung, Regierung und Verwaltung im Staate verleßen, und bürgerliche (oder Privats) Verbrechen, wenn sie die ursprünglichen oder erworbenen Rechte der einzelnen Staatsbürger beeinträchtigen. Das Eigensthümliche der strafbaren Handlungen aber; oder der Inbegriff aller derjenigen Umstände, welche zu dem Vegriffe derselben gehören, heißt der Thatbestand (corpus delicti).

Chstph. Karl Stübel, über den Thatbestand der Verbrechen. Wittenb. 1805. 8.

<sup>\*)</sup> Es gehört besonders Tittmann und Grolmann, den Lehrern der Präventionstheorie, das Verdienst, daß sie zwischen Verbrechen und Vergehen genau unterschieden, und was die Rigoristen des Straffrechts ohne zureichenden Vernunftgrund in den Besteich desselben zogen, von demselben trennten. Alle, welche im Staatsrechte Moral und Rechtslehre nicht auf ewig von einander trennen, und zwischen officies perfectis und imperfectis genau unterschen, müssen ihnen darin folgen.

### 61.

## Die Vergeben.

Obgleich die Vergehen an sich, nach dem aufgestellten Unterschiede derselben von den Verbrechen, nicht in den Umfang des Strafrechts gehören; so ist es doch nöthig, die Gattungen derselben anzusühren, theils um sie streng von den Verbrechen zu unterscheiden, theils weil sie sogleich den Charafter der Verbrechen annehmen, sobald wirkliche Rechte durch sie bedroht oder verleßt werden.

Zu den Vergehen, welche zunächst unter der Polizeigesetzgebung stehen, gehören:

- a) Handlungen, durch welche die Ordnung und Ruhe im Staate gestört wird, ob sie gleich nicht in der Absicht begangen werden, die Verfassung zu erschüttern, oder gegen die Obrigkeit sich aufzulehnen (z. V. ein Auflauf, Tumult, Lärm, Störung öffentlicher Feierlichkeiten u. s. w.);
- b) Handlungen, durch welche ber Hausfriede gebrochen wird (Zänkereien, Schlägereien innerhalb der Wohnungen 20.);
- c) Handlungen, durch welche dem Staate biest fähige Bürger entzogen werden (z. B. der Selbstmord; die Selbstwerstümmelung, um sich z. B. dem Soldatendienste zu entziehen; die Auswanderung ohne gehörige Anzeige an die Behörden);
- d) Handlungen, durch welche die physische Wohlfahrt der Staatsbürger gehindert wird (z. B. der Vor- und Auffauf; die Hazardspiele 20.);
- e) Handlungen, durch welche die Sittlichkeit und die Sitten der Staatsbürger gefährdet werden (z. 23. alle zweckwidrige Befriedigungen des

Geschlechtstriebes, Schwängerung, Hurerei, Conzubinat, Vielweiberei, Kuppelei u. s. w. — Nothzucht ist aber ein Verbrechen, und kein Vergehen, weil ein vernünftiges Wesen, wider dessen Wilsen, gezwungen, mithin dessen vollkommenes Recht verleßt wird;)

- f) Handlungen, durch welche offentliche Anstakten im Staate verletzt werden (z. B. Be= schädigungen der Meilensäulen und Alleen, Abreißen öffentlicher Anschläge, Beleidigung der-Schildwach= ten 20.);
- g) Handlungen, durch welche den im Staate bestehenden Kirchen die gebührende außere Achtung entzogen wird (z. B. Gotteslästerung, Verspottung des Ritus einzelner Kirchen, Sectenstiftung u. s. w.)

### 62.

## Die Berbrechen.

Die Verbrechen sind freie Handlungen, wodurch Zwangsrechte im Staate verlet werden. Sie sind entweder offentliche und also Staatsverbrechen, oder Privatverbrechen (§. 60.).

a) Staatsverbrechen sind Handlungen, durch welche absichtlich und unmittelbar die Rechte des Staates, als einer moralischen Person, bedroht oder verletzt werden, und zwar so, daß entweder das politische Dasenn des Staates, seine Selbstständigkeit, Unsabhängigkeit und eigenthümliche Verfassung dadurch bedroht und vernichtet, oder die Verwirklichung des Staatszweckes in den öffentlichen Anstalten und Einzichtungen der bürgerlichen Gesellschaft gehindert und erschüttert wird.

Das Verbrechen, wodurch bas Dasennides. Staates, seine Selbstständigkeit, Unabhängigkeit und: Verfassung bedroht ober vernichtet wird, heißt Hochverrath (perduellio). Der Hochverrath wird Rebellion (bellum civile) genannt, wenn, das Dasenn und die rechtliche Verfassung des Staates durch innern Krieg bedroht und vernichtet werden soll. Er heißt Revolution, sobald die Absicht der Handelnden die rechtswidrige Vernichtung der bestehenden Verfassung und der Grundgesetze des Staates betrifft. Er heißt Landesverrath, fobald die Handelnden unter Mitwirfung eines auswärtigen feindlichen Staates bas Dasenn und die Werfassung des vaterlandischen Staates erschüttern; ober vernichten wollen. Er heißt Majestatsverbrechen ") (crimen laesae majestatis), sobald die Absicht der Handelnden gegen die geheiligte Person des Regenten gerichtet ist.

Zu den Verbrechen, wodurch die Verwirkslichen Anstalten und Staatszweckes in den öffentlichen Anstalten und Einrichtungen des Staates bedroht, gehindert und erschüttert wird, gehören alle Verbreschen gegen die gesetzebende Gemalt (Verhinsterung der Befanntwerdung der Gesetze; absichtliches. Verweigern der Vefolgung der Gesetze u. a.); die Verbrechen gegen die vollziehende Gewalt (Mißbrauch der anvertrauten Gewalt, Beleidigung der vorgesetzen Vehörden in Dienstsachen, Kassens

<sup>\*)</sup> Karl Aug. Schott, über das Verbrechen der beleis' digten Majestät überhaupt und dessen Bestrafung. Tub. 1797. 8.

Hellmuth Winter, das Majestätsverbrechen. Berl. 1815. 8.

diejenigen Handlungen Vergehen, welche, nach einer innern sehlerhaften oder unsittlichen Triebseder, gegen die Ordnung, Schicklichkeit, Sittlichkeit und Wohlfahrt im Staate verstoßen, sobald durch, sie keine wirklichen Nechte verleßt werden. Die Vergehen stehen daher, aus diesem in der Vernunstgeseßgebung über die Zwangszechte enthaltenen Grunde, nicht unter der Strafzgeseßgebung, sondern unter der Polizeigeseßgebung, weil nur Nechtsverleßungen, nicht aber Verstöße gegen Ordnung, Schicklichkeit, Sittlichkeit und Wohlfahrt, in das Strafrecht und in das Strafgeseßbuch des Staates gehören ...).

Die Verbrechen nennt man Staatsverbreschen, wenn sie das öffentliche Recht, die Verfassung, Regierung und Verwaltung im Staate verlegen, und bürgerliche (ober Privats) Verbrechen, wenn sie die ursprünglichen oder erworbenen Rechte der einzelnen Staatsbürger beeinträchtigen. Das Eigensthümliche der strafbaren Handlungen aber; oder der Inbegriff aller derjenigen Umstände, welche zu dem Vegriffe derselben gehören, heißt der Thatbestand (corpus delicti).

Chstph. Karl Stübel, über den Thatbestand der Verbrechen. Wittenb. 1805. 8.

<sup>\*)</sup> Es gehört besonders Tittmann und Grolmann, den Lehrern der Praventionstheorie, das Verdienst, daß sie zwischen Verbrechen und Vergehen genau unterschieden, und was die Rigoristen des Strafe rechts ohne zureichenden Vernunftgrund in den Besteich desselben zogen, von demselben trennten. Alle, welche im Staatsrechte Moral und Rechtslehre nicht auf ewig von einander trennen, und zwischen officies perfectis und imperfectis genau unterscheiden, müssen ihnen darin folgen.

Das Verbrechen, wodurch bas Dasenn des. Staates, seine Selbstständigkeit, Unabhängigkeit und Berfassung bedroht ober vernichtet wird, heißt Hochverrath (perduellin). Der hochverrath wird Rebellion (bellum civile) genannt, wenn. das Dasenn und die rechtliche Verfassung des Staates burch innern Krieg bedroht und vernichtet werden Er heißt Revolution, sobald die Absicht ber Handelnden die rechtswidrige Vernichtung bestehenden Verfassung und der Grundgesetze des Staates betrifft. Er heißt Landesverrath, fobald die Handelnden unter Mitwirfung eines ausmartigen feindlichen Staates bas Dasenn und bie Berfassung bes vaterlandischen Staates erschüttern; ober vernichten wollen. Er heißt Majestatsverbrechen ) (crimen laesae majestatis), sobald die Absicht der Handelnden gegen die geheiligte Person bes Regenten gerichtet ift.

Zu den Verbrechen, wodurch die Verwirklichung des Staatszweckes in den öffentlichen Anstalten und Einrichtungen des Staates bedroht, gehindert und erschüttert wird, gehören alle Verbrechen gegen die gesetzgebende Gemalt (Verhinderung der Bekanntwerdung der Gesetze; absichtliches. Verweigern der Vefolgung der Gesetze u. a.); die Verbrechen gegen die vollziehende Gewalt (Mißbrauch der anvertrauten Gewalt, Beleidigung der vorgesetzen Vehörden in Dienstsachen, Kassen-

<sup>\*)</sup> Karl Aug. Schott, über das Verbrechen der beleis' digten Majestät überhaupt und dessen Bestrafung. Tub. 1797. 8.

Hollmuth Binter, bas Majestätsverbrechen. Berl. 1815. 8.

Geschlechtstriebes, Schwängerung, Hurerei, Concubinat, Vielweiberei, Kuppelei u. s. w. — Nothzucht ist aber ein Verbrechen, und kein Vergehen, weil ein vernünftiges Wesen, wider dessen Willen, gezwungen, mithin dessen vollkommenes Recht verleßt wird;)

- f) Handlungen, durch welche offentliche Anstakten im Staate verletzt werden (z. B. Beschädigungen der Meilensäulen und Alleen, Abreißen öffentlicher Anschläge, Beleidigung der-Schildwachten 20.);
- g) Handlungen, durch welche den im Staate bestehenden Kirchen die gebührende äußere Achtung entzogen wird (z. B. Gotteslästerung, Verspottung des Nitus einzelner Kirchen, Sectenstiftung u. s. w.)

### 62.

## Die Berbrechen.

Die Verbrechen sind freie Handlungen, wodurch Zwangsrechte im Staate verletzt werden. Sie sind entweder des fentliche und also Staatsverbrechen, oder Privatverbrechen (§. 60.).

a) Staatsverbrechen sind Handlungen, durch welche absichtlich und unmittelbar die Rechte des Staates, als einer moralischen Person, bedroht oder verlest werden, und zwar so, daß entweder das politische Dasenn des Staates, seine Selbstständigkeit, Unsabhängigkeit und eigenthümliche Versassung dadurch bedroht und vernichtet, oder die Verwirklichung des Staatszweckes in den öffentlichen Anstalten und Einzichtungen der bürgerlichen Gesellschaft gehindert und erschüttert wird.

Das Verbrechen, wodurch das Dasenn des Staates, seine Selbstständigkeit, Unabhängigkeit und: Verfassung bedroht oder vernichtet wird, heißt Hochverrath (perduellio). Der Hochverrath wird Rebellion (bellum civile) genannt, wenn, das Dasenn und die rechtliche Verfassung des Staates durch innern Krieg bedroht und vernichtet werden Er heißt Revolution, sobald die Absicht der Handelnden die rechtswidrige Vernichtung bestehenden Verfassung und der Grundgesetze des Staates betrifft. Er heißt Landesverrath, fobald die Handelnden unter Mitwirfung eines auswärtigen feindlichen Staates das Dasenn und die Berfassung des vaterlandischen Staates erschüttern; oder vernichten wollen. Er heißt Majestatsverbrechen \*) (crimen laesae majestatis), sobald die Absicht der Handelnden gegen die geheiligte. Person. bes Regenten gerichtet ist.

Ju den Verbrechen, wodurch die Verwirkslichen Anstalten und Staatszweckes in den öffentlichen Anstalten und Einrichtungen des Staates bedroht, gehindert und erschüttert wird, gehören alle Verbreschen gegen die gesetzebende Gemalt (Verhinsberung der Befanntwerdung der Gesetze; absichtliches. Verweigern der Vefolgung der Gesetze u. a.); die Verbrechen gegen die vollziehende Gewalt (Mißbrauch der anvertrauten Gewalt, Beleidigung der vorgesetzen Vehörden in Dienstsachen, Kassens

<sup>\*)</sup> Karl Aug. Schott, über das Verbrechen der beleis' digten Majestät überhaupt und bessen Bestrafung. Tub. 1797. 8.

Heunth Winter, das Majestätsverbrechen. Beri. 1815. 8.

veruntreuung, Münzverfälschung, Bestechung u. a.); die Verbrechen gegen die richterliche Gewalt (Unsehorsam gegen richterliche Aussprücke, unrechtmäßige Selbsthülfe, Verhinderung der Ausübung der Straf-

gerechtigkeit zc.).

b) Die Privatverbrechen sind solche freie Handlungen, durch welche die anerkannten ursprunglichen und erworbenen Rechte der einzelnen Staatsburger bedroht oder verlett werden. Dahin gehören die Verbrechen gegen das Leben und die Gefundheit (Verwundungen, Verstummelungen Andrer, Nothzucht, Aussesen der Kinder, Menschenraub, Brandstiftung, Todtschlag, Mord u. a.); gegen die personliche Freiheit und Sicherheit; gegen das Eigenthum (Betrug, Diebstahl nach seinen. verschiedenen Gattungen und Arten, Raub 2c.); gegen die Ehre (Injurien, Verläumdungen, Pasquille u. a.); gegen die mit Undern abgeschlossenen Bertrage (Chebruch ic.); und gegen die Geistesfrafte ") der Staatsburger, durch welche der Verstand zerrüttet, ober die Entwickelung der geistigen Anlagen aufgehalten wird (durch Opiate, langsam wirkende Gifte, durch schlechte Behandlung der Kinder, Leibeignen, Sklaven u. a.).

63.

# & B) Die lehre von ben Strafen im Staate.

Jede Strafe besteht in einem sinnlichen Uebel, welches dem Verbrecher, in strenger Angemessenheit zu der innern Strafwürdigkeit und der durch das Ge-

<sup>\*)</sup> Car. Aug. Tittmann, de delictis in vises mentis le bumanse commissis. Lips. 1795. 4.

ses ausgesprochenen Strafbarkeit der von ihm begangenen Rechtsverlesung, nach richterlichem Ausspruche zugefügt und im Namen des Staates an ihm vollzogen wird. Daraus ergeben sich die vier Hauptgrundsäße für alle Strafen im Staate:

- 1) die Strafe muß von dem Verbrecher durch eine freie Handlung verschuldet senn; (Strafwürdigkeit)
- 2) die Strafe muß den Verbrecher als unmittelbare und nothwendige Folge der frei vollbrachten Rechtsverleşung, und deshalb, weil er die Herrschaft des Rechts im Staate verleşte, und so weit treffen, als er das Recht verleşte; (Gerechtigkeit und Nothwendigkeit der Strafe)

Durch die Strafe soll also die verletzte Herrschaft des Rechts im Einzelnen und im Ganzen her hergestellt, und weder blos wegen der Wiedersvergeltung, noch wegen der Besserung, weder blos wegen der Abschreckung, noch wegen der Pravenstion vor kunftigen Verbrechen, weder blos wegen der Selbsterhaltung, noch wegen der Sicherheit des Staates gestraft werden.

- 3) der richterliche Ausspruch der Strafe, und die Strafe selbst nach diesem Ausspruche, muß in Unsgemessenheit zu einem bestimmten Strafgese erfolgen; (Strafbarkeit)
- 4) die Strafe muß zweckmäßig, und also weder willkührlich, noch grausam senn.

Jede willkührliche Strafe, selbst in Ermangelung eines das begangene Verbrechen bezeichnenden Strafgeseßes, ist an sich Ungerechtigkeit; und jede Grausamkeit in der Strafe (z. B. Staubbesen, Tortur, Verstümmelung,

Kneipen mit Zangen, Sacken, Rabern, Verbrennen, Wiertheilen, mit Pferden Zerreißen, Ausstechen der Augen, Abschneiden der Zunge, der Ohren, der Finger; Ausschlißen der Nase,) ist unter der Würde der strafenden Gerechtigkeit, Die, wenn auch der Verbrecher unter die Menschheit sich erniedrigt haite, nicht in der Bestrafung zu ihm herunter sinken und dadurch unmenschlich werden darf. Der ärgste Verbrecher muß noch als Mensch behandelt werden.

Eine vollig unrichtige Ansicht ist es, daß durch die Strafen Andre vom Verbrechen abge= schreckt, und deshalb die Strafen zuer= kannt werden sollen. Allerdings sollen die Strafen warnend senn in ihrem Erfolge; allein dies ist nicht der Rechtsgrund derselben. Uebrigens sind nie durch Hinrichtungen oder Gefängnisse die Sitten und der Geift eines tiefgesunkenen Volkes

gebessert worden.

### 64.

## Fortsegung.

Mach diesen Grundfäßen bestehen die rechtlichen Strafen bes Staates:

1) in der Todesstrafe, oder in der völligen sinnlichen Vernichtung des Verbrechers (durchs Enthaupten, Erhenken, oder Erschießen), auf Hoch= verrath, auf eigentliches Majestätsverbrechen gegen die Person des Regenten, auf absichtlichen Mord, Giftmischung, Straßenraub mit Gefährdung bes Lebens, und auf Brandstiftung (mit Ausnahme der Falle bei der Brandstiftung, wo — wie z. B, beim weiblichen Geschlechte in der Periode der Geschlechtsentwickelung — ein p sin do logischer Milberungs, grund eintritt). Dei den Todesstrasen hat das philosophische Strafrecht nur ihre Recht må ßigkeit nachzuweisen; ihre Nothwendigkeit wegen der Absschreckung, ihre Zweckmäßigkeit, ihre Nüßlichkeit, sind zunächst politische, nicht staatsrechtliche Gründe für dieselben.

- 2) in lebenslånglicher Entziehung ber außern Freiheit;
- 3) in lebenslånglichem Verluste des Bürgerrechts;
- 4) in Ehrlosigkeitserklärung (welche auch mit den beiden verigen Strafen verbunden werben kann, im Ganzen aber mit der größten Borsicht,



<sup>\*).</sup> Seit Beccaria ist viel gegen die Rechtmäßigkeit der Todesstrafen von Sonnenfels, hommel, Barthaufen u. a. gelehrt'und geschrieben wors ben. Gine Ueberstcht der Stimmen für und wider gibt Bergt in f. Bufagen zu der Ueberfegung des Beccaria im zweiten Theile. — Haufung der Todesstrafen ift eben so widerrechts lich, wie die Erlaffung derfelben in den oben aufgestellten Fallen. Die Berfcharfung berfeiben (4. B. daß andere Verbrecher vorher hingerichtet werden, durche Abhauen der hand, burche Schleis fen jum Richtplate) barf nicht mit Graufamteit Bermögensconfiscation, verbunden senn. mit dem Ausspruche der Todesstrafe verbunden, ift Sarte gegen die Familie des Verbrechers, nichte gegen den Berbrecher selbst. - 3m Staaterechte gilt überhaupt in Betreff der Todesstrafen nur das Recht; von den rationibus misericordiae, und von einem [Advocatus diaboli kann in ihm nicht die Rede fenn. — Uebrigens nehmen Rant, Fichte, Benbenreich, Feuerbach, Bente, Schulze u. a. die Rechtmäßigkeit der Todesstrafen an.

und mit Berucksichtigung ber bei einem Volke herr"schenden Begriffe über Chre zuerkannt werden muß);

5) in lebenslänglicher Deportation in andere Erdtheile, wo der Staat Kolonieen besitzt, oder wenn ein Staat, der Kolonieen besitzt, die Verbrecher andrer Staaten vertragsmäßig übernimmt (die Landes verweisung aber ist widerrechtlich gegen and vere Staaten);

6) in Entziehung der außern Freiheit auf gewisse Jahre oder Monate (durch Festungshaft,

Zuchthaus 2c.);

7) in Verurtheilung zum Brandmarken ober zum Pranger, ober zum Anschlagen des Namens an den Galgen in einzelnen ungewöhnlichen Fällen;

8) in Verurtheilung zu Strafarbeiten,

ohne, oder mit körperlicher Züchtigung;

9) in Verurtheilung zu bloßer körperli-

der Züchtigung;

10) in Ehrenstrafen (öffentlicher Verweis, mit ober ohne Bekanntmachung; Abbitte; Widerruf; Ehrenerklärung; Relegation 2c.); womit die Ehrelosgfeitserklärung nicht verwechselt werden darf;

11) in Gelbstrafen, welche eigentlich nie auf Verbrechen, sondern nur auf Vergehen (in

polizeilicher Hinsicht) erkannt werden sollten.

Ernst Ferdin. Klein, über außerordentliche Stras fen wegen unvollständigen Beweises und über Sichers heitsanstalten. Berl. 1805. 8.

### 65.

## Das Begnabigungsrecht.

Das Begnadigungsrecht ist das Recht, einem Werbrecher die rechtlich verwirkte und rechtlich zuer-

kannte Strafe entweder zum Theile ober gang. Dieses Recht kann im Staate nur zu erlassen. bem Regenten, bem Oberhaupte ber vollziehenben. Gewalt zustehen, in deffen Namen jedes Strafurtheil gesprochen und vollzogen wird. Doch darf ber Regent das Begnadigungsrecht, als völlige, ober als theilweise Entbindung von der verwirkten Strafe, in hinsicht auf die Berbrechen nicht üben, welche Staatsburger gegen Staatsbirger begangen haben, weil hier Straflosigkeit in Ungerechtigkeit gegen ben Beleidigten übergeben murde; bochstens fann er in diesen Fällen das Begnadigungsrecht nur vermittelst ber Verwandlung der zuerkannten hartern Strafe in eine mildere anwenden (besonders wo noch nach veralteten positiven Strafgeseken gesprochen wird). Wohl aber steht dem Regenten das Begnadigungs-; recht zu in Hinsicht der öffentlichen Verbrechen gegen; den Staat, und besonders gegen seine eigene Person, weil er in dem erstern Falle aus seinem bochsten Standpuncte am sichersten beurtheilen kann, inwiefern der Berbrecher dem Staate selbst theils bereits gefährlich war, theils für die Zukunft gefährlich werden kann, indem der Regent nur bei der entschiedenen Unschädlichkeit des Verbrechers für die Gesammetheit des Staates in der Zukunft das Begnadigungsrecht ausüben darf, und weil er in dem zweiten Falle. nach demselben Rechte verfährt, nach welchem jedes: beleidigte Individum auf die ihm zuerkannte Genugthuung und Entschädigung für eine erlittene Rechtsverleßung verzichten kann. - Da übrigens jedes, selbst das beste Criminalgesesbuch für einzelne Fälle den gewissenhaften Richter ohne bestimmte Auskunft lassen kann; so muß es dem Richter in den Fallen, wo entweder das Criminalgesesbuch nicht ausreicht,

ober mo besondere Berhältnisse in Hinsicht auf das: Subject des Verbrechers eintreten, frei stehen, nach ausgesprochenem Urtheile das straswürdige Indivision dum der Begnadigung des Regenten zu empfehlen.

Dan. Clasen, de jure aggratiandi. Magdeb.

1660. 4.

Ant. Balth. Walther, de principe ex justis causis delinquentes aggratiante. Vratisl. et Lips. 1740. 4.

y) Ausübung bes Strafredts im Staate.

Die Ausübung des Strafte im Staate verlangt theils ein wernanftgemäßes in sich zusammenhangendes, erschöpfeldes, und der erreichten Stufe. der geistigen und sittlichen Bildung des Volkes angemessenes, und allen Staatsburgern bekanntes, Strafgesetbuch; theils die ausreichende Zahl, zweckmäßige innere Gestaltung, und völlige Unabhangigkeit der Gerichtshofe von allen Einflussen der vollziehenden Gewalt; theils Richter, welche bei der Zuerkennung der Strafe nach dem Gesetze nichts nach Willkühr deuten, und sich zur Erforschung der Wahr-Beit in Hinsicht auf den Werbrecher blos rechtlicher Mittel bedienen; theils einen weder übereilten, noch zu langsamen Gang bes gerichtlichen Verfahrens, welches entweder offentlich, oder geheim senn kann; theils die unmittelbare, und ohne Aufschub auf die rechtliche Beendigung des gerichtlichen Verfahrens folgende, offentliche Wollziehung der zuerkannten Strafe im Namen und unter-sorgfältiger Leitung ber vollziehenden Gewalt im Staate.

Eine Werjahrung des Werbrechens, d. h. d. die Aufhebung der Strafe, als der rechtlichen Folge

eines begangenen Verbrechens burch ben bloßen Ablauf einer gewissen Zeit, kann nicht nach phislosophischen, wohl aber nach positiven Geseßen ersfolgen, und in einzelnen Fällen sogar rathsam senn. Denn theils ergibt sich baraus, daß der Versbrecher dieselbe That in einer Neihe von Jahren nicht wiederholte, daß er wenigstens sür jehtent Staate nicht mehr gefährlich sen; theils lassen sich, bei einer vor mehrern Jahren begangenen That, die wesentlichen Umstände und Entscheidungsgründe über Straswürdigkeit und Strasbarsteit nicht mehr vollständig und befriedigend ausmitteln.

# C) Das philosophische Staatenrecht.

67.

Begriff, Umfang und Inhalt besselben.

So wie das Recht in jedem einzelnen Staate herrschen soll; so soll es auch in der gegenseitigen Versbindung und Wechselwirkung aller neben einander bestehenden Staaten unbedingt gelten, und dadurch zur allgemeinen Herrschaft auf dem ganzen Erdboden geslangen. Das Staatenrecht, welches dieses lehrt, gründet sich daher auf das philosophische Volken, wie das philosophische Staatsrecht zu dem Naturrechte, inwiesern nämlich, abgesehen von allen in der Wirklichseit eintretenden Verhältnissen zwischen den einzelnen Staaten, das philosophische Volkerrecht die Grundzüge des Ideals ausstellt, unter welchen das

Recht in dem gegenseitigen Verkehre aller Volker zur unbedingten Herrschaft auf dem Erdboden gelangen soll. Es dürfen daher im Staatenrechte die im phisosophischen Volkerrechte aufgestellten und wissenschaft-lich durchgesührten Vedingungen der Herrschaft des Nechts in der Wechselwirkung der neben einander besstehenden Volker nicht im Einzelnen wiederhohlt, sond ern nur als die Grundlage des Staatenrechts, mit der rechtlichen Vezegründung des Zwanges zwischen den Staatenrechts, mit der rechtlichen Vezegründung des Zwanges zwischen den Staatenrechts.

ten in Werbindung gebracht werden.

Das philosophische Völkerrecht stellt nämlich für die Berwirklichung des Ideals der unbedingten Herr= schaft des Rechts auf dem Erdboden ein Urrecht auf: das Recht auf Selbstständigkeit und Integrität (Naturr. S. 44.), nach welchem jedes Wolk, so wie das Individuum, ein von allen andern Wolkern verschiedenes rechtliches, und, nach seiner Gesammtzahl, nach seinem ihm zugehörenden Gebiete, und nach seiner ihm eigenthumlichen Verfassung, ein in sich abgeschlossenes Ganzes bildet. Aus diesem Urrechte des Volkerrechts gingen (Naturr. J. 49 ---56.) als ursprüngliche Rechte der Wolker hervor: die individuelle Freiheit eines jeden Volkes; die rechtliche Gleichheit aller Wolker; die gegenseitige Deffentlichkeit (Publicität), der Kredit, der rechtliche Eigenthums - und Gebietsbesiß, die außere Sicherheit der Wolker, das Recht der Verträge zwischen densel= ben, und das Necht der Vertretung des einen Volkes bei dem andern durch Gesandte.

Das philosophische Staatenrecht erkennt diese Grundbedingungen des rechtlichen Nebeneinanderbestehens der einzelnen Völker an, und nimmt sie

in sich auf, stellt aber ihre Werwirklichung, Erhaltung und Behauptung unter die Anwendung bes rechtlich gestalteten Zwanges, weil das philosophische Staatenrecht, durch diese ihm eigenthumliche Gewährleistung der Herrschaft des Rechts vermittelst des in der Wechselwirkung aller Staaten rechtlich gestalteten Zwanges, sich eben so von dem Volkerrechte unterscheidet, wie das philoso= phische Staatsrecht von dem Naturrechte durch die ihm eigenthumliche Lehre von der rechtlichen Gestaltung des Zwanges in der Mitte des einzelnen Staates. Das philosophische Staatenrecht steht daher nicht im Gegensaße und Widerspruche zu dem philosophischen Wolkerrechte, welches auf ein Ideal sich grundet, das allerdings nie völlig verwirklicht werden kann; es enthält vielmehr theils die Anwendung der Grundsäße des Völkerrechts auf die in der Wirklichfeit neben einander bestehenden Staaten, theils die Erweiterung dieser Grundsäße auf die durch die außere Ankundigung der Staaten in ihrer Wechselwirfung hinzufommenden eigenthumlichen Verhaltnisse, besonders in Hinsicht auf die Anwendung des Zwanges gegen einander. Das philosophische Staatenrecht ist daher (§. 7.) die wissenschaftliche Darstellung ber allgemeinen Grundsage für das rechtliche Mebeneinanderbestehen aller Staaten bes Erbbobens, unter der Bedingung des zwischen ihnen rechtlich gestalteten Zwanges nach vorhergegangenen Rechtsverlegungen. Es zerfällt nach diesem Begriffe:

a) in die Darstellung der allgemeinen Grundsäße für das rechtliche Nebeneinanderbestehen aller Staaten des Erdbodens, und b) in die lehre von der rechtlichen Gestaltung des Zwanges zwischen den Staaten nach vorhersgegangenen Rechtsverlepungen.

(Es gibt keine besondere Literatur des Staatenrechts, weil theils die altern Schriftsteller des Wölkerrechts das philosophische und das practische europäische Wölkerrecht vermischeten (welche erst in neuern Zeiten streng wissenschaftslich von einander geschieden wurden), theils selbst die neuern Lehrer des Natur= und Staatsrechts das Wölker= und Staatenrecht id entisch nahmen, und es auf die se Weise in ihren Systemen und Compendien behandelten.)

### 68.

a) Darstellung ber allgemeinen Grundsäße für das rechtliche Nebeneinanderbestehen aller Staaten des Erdbodens.

Ist das Staatenrecht, in wissenschaftlicher Hinssicht, ein auf die in der Wirklichkeit neben einander bestehenden Staaten angewandtes philosophisches Volsterrecht (J. 67.); so ergibt sich aus der Anwendung des Volkerrechts auf das Staatenrecht, daß jedem Staate, als einer in sich zur Einheit verbundenen und

<sup>\*)</sup> So sagt selbst Kant (in b. met. Anfangegr. ber Rechtelehre S. 215.): "das Recht der Staaten im Verhältnisse zu einander, welches nicht ganz richtig das Volkerrecht genannt wird, sons dern vielmehr das Staatenrecht (jus publicum civitatum) heißen sollte, ist das, was wir unter dem Ramen des Bolkerrechts zu betrachten haben."

abgeschlossenen Gesellchaft, Selbstfindigkeit und Integrität, nach seinem Gebiete, nach seiner Bevolkerung und nach seiner Berfassung, zukommt, weil diese brei Gegenstände den Begriff des Urrechts jedes für sich bestehenden Stag-Es ergibt sich ferner daraus, daß tes erschöpfen. jedem Staate individuelle Freiheit zukommt, und fein andrer Staat die Burger desselben als von sich abhängig betrachten, ober sich einverleiben, ober gar in Knechtschaft und Sklaverei abführen barf; es folgt weiter, daß alle selbstständige Staaten einanber völlig gleich sind, weil nur nach ber Geschichte und Staatskunst, nicht nach ber Wernunft, ein Unterschied zwischen mächtigen und mindermächtigen, souverainen und halbsouverainen, und zwischen Staaten des ersten, zweiten, dritten und vierten politischen Ranges statt findet. Gleichmäßig folgt aus ber Unwendung des Wölkerrechts auf das Staatenrecht, daß fein auswärtiger Staat in Die innere Berfassung besändern sich mischen barf, außer in dem einzigen, durch den Zwang der Pravention und Nothwehr gerechtfertigten, Falle, wenn deffen eigene Selbstständigkeit, Integrität und Verfassung dadurch wirklich bedroht und gefährdet mare (z. B. im Zustande allgemeiner Anarchie, wo alle rechtliche Formen in demselben zerstort maren; oder wenn der ausgebrochene Bürgerfrieg die Grenzen der Nachbarstaaten verlegte; ober wenn eine Parthei des andern Staates die Eroberung des Machbarstaates ankunbigte); baß, bei ber Beiligkeit bes rechtlichen Eigenthums - und Gebietsbefiges jedes einzelnen Staates, kein gudrer Staat durch List, Gewalt und Eroberung ginen Theil Dieses Gebiets sich anmaßen, sondern von hem andern Staate nur durch rechtliche Vertrage

Gebiet und Eigenthum erwerben darf; daß, in Hinsicht feiner innern und außern Berhaltniffe, jeder Staat vermittelst ber Deffentlichkeit wissen muffe, wie er mit dem andern baran ift; daß fein Staat die Sicherheit des andern bedrohen, ober ben offentlichen Kredit desselben verdächtig machen und untergraben durfe; daß jeder Staat das Recht habe, Fremde in seine Mitte aufzunehmen und zu naturalisiren, und Rolonieen anzulegen; daß zwischen den Staaten, wie zwischen den Individuen, durch frei eingegangene und rechtlich abgeschlossene Verträge gegenseitig öffentliche und besondere Rechte erworben und vertauscht werden durfen; so wie, daß durch die Gesandten die rechtlichen Verhandlungen über alle Gegenstände des innern und außern Staatslebens zwischen zweien oder mehrern Staaten geleitet, und schon durch die Anwesenheit der Gesandten in der Mitte des andern Staates die friedlichen und freundschaftlichen Verhaltnisse zwischen beiden offentlich vergegenwärtigt werden. — Aus die sem Standpuncte betrachtet erscheint die ganze Menschheit in der Wirklichkeit, nach ihren einzelnen Staaten, als ein allgemeiner rechelicher Verein zur Begründung und Erhaltung des Gleichgewichts der Rechte auf dem Erdboben.

69.

Verträge zwischen ben Staaten.

Wenn alle rechtliche Verbindung zwischen sittlichen Wesen auf Vertrag beruht; so kann auch die Berbindung und Wechselwirkung der Staaten nut durch Verträge eine rechtliche Form erhalten. Das

aber überhaupt, noch ohne nahere Verbindung, Staaten rechtlich neben einander bestehen, d. h. daß sie, ohne formlich abgeschlossenen Wertrag, einander nach ihrer Selbstständigkeit und Integritat, nach ihrer eigenthumlichen Berfassung und nach ihrem Gebietsbesiß anerkennen, kann blos unter der Unnahme eines stillschweigenden Vertrages (Maturr. J. 24.) von der Vernunft gebacht werden. So wie nämlich im rechtlichen Verkehre der Individuen vieles auf stillschweigendem Vertrage beruht, und die rechtliche Gestaltung des einzelnen Staates zur Einheit im Innern und nach außen ba, wo kein förmlicher Grundvertrag abgeschlossen worden ist, von ber Vernunft auf einen stillschweigenden Vertrag zuruckgeführt wird (§. 10.); so muß auch bas rechtliche Bestehen der einzelnen Staaten neben einander, nach welchem sie aus dem rohen Naturzustande neben einander grasender Nomadenhorden heraustreten und auf die ununterbrochene gegenseitige Anfeindung (bellum omnium contra omnes) in Hinsicht auf Gebietsbesiß und Eigenthum verzichten, auf die Unnahme eines stillschweigen ben Vertrages hinführen. Dies erhellt daraus, daß, nach der Wolkersitte, jeder Staat den andern schon an sich — bevor er noch irgend einen besondern Vertrag mit ihm abschließt für selbstständig, für rechtlich gestaltet, und für rechtmäßig einheimisch auf seinem Gebiete halt, weil alle einzelne, allmählig zwischen ihnen abgeschlossene, Wertrage jenen stillschweigenden Grundvertrag voraus. segen.

Unter dieser rechtlichen Voraussehung erhalten alle zwischen den Bölkern und Staaten abgeschlossene Schenkungs-, Tausch-, Kaus-, leih-, Darlehns-, Pfand und Bevollmächtigungsverträge (Naturr.



s. 55.), so wie die Gutsagung und Verbürgung des einen Staates für den andern, namentlich aber die Bundnisse im engern Sinne, ihre rechtliche Gültigkeit, nach allen den im Volkerrechte dafür (s. 55.) aufgestellten Bedingungen ihrer immerwährenden oder nur auf gewisse Zeit beschränkten Dauer. Selbst der Nachtheil, welcher für den einen Staat aus der Erfüllung der Bedingungen des Vertrages hervorgehet, bietet keinen Grund dar, denselben nicht zu erfüllen. Nur wenn diese Erfüllung den Untergang des Staates unvermeidlich und entschieden nach sich zoge, kann, nach der Vernunft und nach dem Urrechte der Selbstständigskeit, diese Erfüllung verweigert werden.

Von einem Nechte der Verjährung unter den einzelnen Staaten weiß das philosophische Staatenrecht um so weniger, weil dasselbe sogar im practischen europäischen Völkerrechte bestritten

mird.

## 70.

# Werbindung zwischen ben Staaten.

Da aber, bei der Verbreitung des menschlichen Geschlechts über dem ganzen Erdboden, die lebhasteste und bleibendste Verbindung zunächst nur zwischen Nachbarstaaten, oder doch zwischen den Staaten eines und desselben Erdtheils besteht; so wird auch unter mehrern derselben, nach der Verwandtschaft ihrer Cultur, Gesittung, Versassung und Religion, nach der Aehnlichkeit ihrer öffentlichen und besondern Vershältnisse, und nach dem Maasstabe ihrer nach außen geltend zu machenden und zu behauptenden Rechte, eine nähere Verbindung, d. h. ein Staatenbund

bestehen, welcher auf einem rechtlichen, entweder für immer, oder für eine gewisse Zeit abgeschlossenen, Bertrage beruht zur Aufrechthaltung aller ihrer öffentslichen und besondern Rechte, und zur gemeinschaftslichen Besörderung und Unterstüßung ihrer innern und außern Verhältnisse, so wie im Falle einer Beeinträchtigung dieser Rechte und eines seindseligen; außern Angriss, zur gemeinschaftlichen Vertheidigung ihrer Rechte, ihrer Selbstständigkeit, ihrer Verfassung und ihres Gebiets gegen einen gemeinschaftlichen Feind.

Bur die eigentliche Staatskunst geht aus dieser rechtlichen und vertragsmäßigen Verbindung mehrerer Staaten zu einem gemeinschaftlichen Zwecke der gegenseitigen Erhaltung und Vertheidigung das sogenannte Spstem des politischen Gleichges wichts hervor, für welches das philosophische Staasenrecht nur die Grundbedingungen des allgemeinen vechtlichen Gleichgewichts zwischen allen neben eins

ander bestehenden Staaten aufstellt.

So gewiß übrigens jedem selbstständigen Staate das Recht zusteht, in seinem Innern Veränderungen in seiner Verfassung und Verwaltung vorzunehmen, Gestungen anzulegen, sich zu rüsten, Truppen auszubeben, Schiffe bauen und auslaufen zu lassen, und Zölle sestzusesen, ohne deshalb mit andern Staaten Rücksprache zu nehmen (sobald nicht politische Gründe diese Nücksprache rathsam machen); so gewiß hängt es auch von jedem andern Staate ab, ob er diese Veränderungen im Innern eines Staates, nomentlich die Umbildung in der Verfassung und Verwaltung, anerkennen oder gar gewährleisten will. Rur solgt aus der Verweigerung dieser Anerkennung von selbst, das das frühere freundschaftliche



Verhältniß zwischen beiden Staaten aufgehoben wird, und daß die daraus entspringende Entfremdung beiber leicht zu Mißverständnissen, Spannungen und selbst zum Kriege führen kann.

#### 71.

b) lehre von der rechtlichen Gestaktung des Zwanges zwischen den Staaten nach vorhergegangenen Rechtsverlegungen.

Der Zustand des Friedens besteht zwischen den einzelnen Staaten, so lange ihre Selbstständigkeit, Integritat, Berfassung und Wohlfahrt von keinem andern Staate bedroht oder verleßt mird. Gobald: aber jene Bedrohung oder Verletzung erfolgt, hat ber bedrohte oder beeinträchtigte Staat das Recht zum Zwange, als bes von ber Vernunft gutgeheißenen rechtlichen Mittels, entweder der drohenden Rechtsverlegung durch Pravention zuvorzukommen, oder die begonnene Rechtsverlegung durch Rothwehr auf zuhalten und in ihrer Vollendung zu hindern, oder die vollbrachte Rechtsverlegung burch Biebervergel tung berfelben auszugleichen, melche zwischen Staaten und Staaten nur in der Wiederherstellung des vorigen Besitskandes und in Entschädigung für den gehabten Berluft bestehen kann. Denn blos vom Zmange, nicht von Strafe, fann zwischen gleich selbstständigen Staaten die Rede sepn, weil die Strafe jedesmal theils die Werzichtleistung der Judividuen auf eigene Anwendung des Zwanges, theils die Uebertragung des Zwanges bei eingetretenen Rechtsverlegungen auf ein anerkanntes Oberhaupt, theils die · Ausübring der Strafe im Momen einer ganzen Rechtsgesellschaft durch den Regenten derselben voraussetzt.

Da nun die einzelnen Staaten, sobald sie, für die Ausgleichung ihrer Rechtsstreitigkeiten, nicht durch freiwillige Uebereinkunft einen dritten Staat als Vermittler, oder als gemeinschaftlichen Schiedsrichter wählen, keinem höhern Staatensgerichtshofe unterworfen sind; so kann auch zwischen selbstständigen Staaten ein Strafs oder Racheskrieg nie nach Vernunftgrundsäßen statt sinden.

72.

Abstufungen des Zwanges zwischen Ven Staaten: Retorsionen, Reprefsalien, Krieg.

Der rechtliche Zwang zwischen ben Staaten hat aber eine breifache Abstusung: die Ratorfionen, die Repressalien, und den Arieg. — Resortionen treten, als Erwiederungen ein, sodald ein Staat die unvollkommenen Rechte gegen den andern Staat verlett hat und die Genngthung dafür verweigert, Repressalien aber, sodald ein Staat die vollkommenen (oder Zwangs.) Rechte des andern durch seine Versügungen besinträchtigt hat, und Genugthung dafür versagt; der Krieg endlich erfolgt, sodald wegen der angedrobten, oder begonnenen, oder verletten Verletung von wessentlichen Zwangsrechten ichen der feine rachtliche und befriedigende Ausgleichung ausgemittelt werden den kann.

Die Entwickelung ber tehre von Messorfionen, Repressalien und Krieg nach dan einzelnen, in der Wirklichkeit und Geschichte vorliegenden, Verhältnissen gehört zunächst ins practische europäische Volkerrecht. Nur vilm Allgemeinen werden diese Begriffe im totaatenrechte behandelt. - Retorsionen treten ein, wenn der eine Staat etwas verfügt, was zwar gegen die Gesetze der allgemeinen Ge-=: rechtigfeit und Billigfeit, und gegen die Bolfer-Meter nicht aber gegen ein anerkanntes Zwangsrecht er ferst ft. & Bs. wenn ein Staat verordnet, baß kein Betreibe, teine Wolle, kein Wein ins Ausland, oder nur gegen einen beträchtlichen Grenzzoll verführt werden soll, .und nun der Nachbarstaat ein abnliches Verbot der Ausfuhr des Schlacht viehes, oder gewisser Naturerzeugnisse erläßt, ober bie Ausfuhr mit einem gleichhohen Zolle belegt. Eben so berechtigen neuangelegte Mauthen an ben Grenzen, Berbote von Manufactur= und Fabrit-.:: erzeugniffen, Beschrankung ber Reiseskreite, ber Meffreiheituul f. wi ju Recorsionen. Dagegen :: beziehen sich Represffalien auf die Erwiederung :: vonwerletten Zwangsrechten zwischen den Staaten. Dahin gehört bie Beleidigung ber Gefandten; bie " Herabskung der Zinsen oder selbst des Capitals einer um Auslande gemachten Schuld; die Bet-. weigerung der Bezahlung solcher Zinsen; die Auf-... nahme von fremden Landesverräthern, die Werhaff ung fremder schukdloser Reisenden (wie Mapoleon : "mit ben Britten that) u. s. w. - Bei Retorsionen wund: Repressalien sind übrigens die Burger bes · Staates, welche burch Anwendung dieser Maasregeln in ihren Rechten beeintrachtigt werben, zur Entschädigung von der Neglerung ihres Staates • berechtigt.

73.

# Der rechtliche Rrieg.

Die Vernunft kennt überhaupt nur einen einzisgen Rechtsgrund zum Kriege, sobald nämlich weder. Unterhandlungen, noch Retorsionen und Repressalienzunsch die vermittelnde Dazwischenkunft der Regierung andrer Staaten hinreichen, die Zurücknahme seindzicher Maasregeln, oder eine gerechte Genugthuungsicher Maasregeln, oder eine gerechte Genugthuungsier erlittene Rechtsverletzungen von dem beleidigenden Staate zu erhalten. Alle andere Veranlassungen zur Ankundigung des Krieges liegen außerhalb des Kreiz, ses des Rechts, und gehören ausschließend ins Geschie der Staatskunst.

Mur also ber Vertheibigungskrieg wegen verletter Rechte, für welche die Ausgleichung verweigert wird, nicht der Angriffs = oder Eroberungs, frieg ist rechtlich vor der Vernunft; doch kann, im Falle des Präventionszwanges, der erste Angriff selbst von dem Staate geschehen, der blos seine bedrohten oder verletten Rechte vertheidigt. Die Vernunft ver-Reht baber unter bem Kriege ben einem andern Staate formlich angekundigten Zustand bes Zwam ges, ber so langeplanmäßig und mit Anwendung aller rechtlichen Zwangsmittel fortgesetzt wird, bis entweder die angebrohte Rechtsverlegung zurückgewiesen und an Hrer Ausführung verhindert, oder der beleidigte Theil in seine verletzten Rechte wiederhergestellt und ihm die Genugthnung zu Theil geworben ift, beren Bermeigerung den Krieg veranlaßte, so wie ber Ersaß füt vie Kosten des Krieges, sobald ver beleidigte Theil nicht auf dieselben verzichten. Damit muß aber für Die Zukunft eine Gewährleistung verbunden senn, daß der beleidigende Staat nicht wieder die Rechte des andern bedrohen oder verlegen werde.

Die Herstellung der Herrschaft des öffentlichen Rechts zwischen zweien ober mehrern Staaten, theils vermittelst der Ausgleichung der streitigen Rechtsverbaltnisse, theils vermittelst der hinreichenden Genugthuung für die erlittene Beleidigung, theils vermittelst einer befriedigenden Gewährleistung für die kunftige Sicherheit des beleidigten Theils, sind also die von der Vernunft gutgeheißenen Zwecke und Bedingungen, auf welche ber Kriegszustand zwischen ben Staaten beendigt und der Friede abgeschlossen werden Weil aber der Krieg ein rechtlicher Zustand des Zwanges und des Kampfes der Staaten ist, wo diese als moralische Personen einander gegen über stehen; so verlangt auch die Vernunft, daß der Krieg nur durch rechtliche Mittel und mit erlaubten Waffen, nie gegen Privatpersonen und gegen das Privateigenthum ber Burger geführt, und nie ein britter friedlicher Staat gegen seinen Willen in den Rampf zweier Staaten verflochten werde.

Aus diesen rechtlichen Grundschen folgt zugleich von selbst, daß der Sieger durch den Sieg nur das Recht erhält, sich aller unter der keitung der besiegten Regierung stehenden Kräste zur Fortsehung des Krieges zu versichern, und daß er, bis zum Frieden, in dem besiegten Staate, nach allen Hoheitsrechten in Beziehung auf die drei Verwaltungszweige der Postizei, der Finanzen und des Militairs, an die Stelle der Regierung dosselben tritt; doch mit Ausnahme der Gerechtigkeicspsleze, weil diese einen an sich selbststäm digen und unabhängigen Charafter behantet, und phue daß sür den Sieger aus der Alessung des der

siegten Staates ein Eigenthumsrecht auf denselben hervorgeht, weil dieses Eigenthumsrecht selbst dem besiegten Regenten nicht zusteht, so wie auch der Sieger nichts in der Verfassung des besiegten Staates verändern, oder dessen Unterthanen zu seinem Dienste, und zur Uebernahme einer Verpslichtung gegen ihren rechtmäßigen Regenten nothigen kann.

Was vom Kriege überhaupt, und namentlich vom Landfriege gilt, muß, nach der Vernunft, auch vom Seekriege gelten. Die in der Wirk-lichkeit bestehenden Verschiedenheiten beider gehoren dem practischen europäischen-Volkerrechte an.

Heinr. Gtli. Tyfchirner, über den Krieg; ein philosophischer Versuch. Lpz. 1815. 8.

### 74.

# Bundesgenoffen im Rriege.

Sobald an dem Kriege zweier Staaten noch ansbere Staaten Theil nehmen; sobald muß dabei zwischen eigentlich verbündeten und blos hülfsleisstenden Verbündeten und blos hülfsleisstenden Mächten unterschieden werden. Der Bund zweier oder mehrerer Mächte zur Eröffnung eines Kriezges beruht auf einem Vertrage, abgeschlossen sür die gemeinschaftliche Führung des Krieges, wegen erlitztener gleicher Beleidigungen und Rechtsverlesungen, wo also theiss der Rechtsgrund, theils der Zweckdesten, was solche, sür Eine Macht, und alle Plane zur Führung des Krieges, alle während des Krieges erlittene Verluste oder erkämpste Korcheile, so wie die Unterhandlungen und Bedingungen des

Friedens stehen ihnen nach gleichen Verhältnissen zur Denn nur in drei Fällen kann, nach dem Vernunfterechte, der eine verbündete Staat ohne seinen Bundesgenossen durch einen besondern (Separat) Frieden mit dem Feinde aus dem Kriege heraustreten: wenn ihn entweder der Bundesgenosse selbst im Lause des Krieges von den übernommenen Verpslichtungen entwindet; oder wenn der Bundesgenosse seine vertragsmäßig eingegangenen Verbindlichkeiten nicht erfüllt, und mithin an seinem Theile thatsachlich den Vertrag bricht; oder wenn der eine Staat allein von dem Feinde überwältigt worden ist, und er auf keine anschere Weise seine Selbstständigkeit und Integrität, den höchsten Zweck aller Staaten, erhalten und retten kann:

Von dieser Verbindung zweier oder mehrerer Staaten zu einem gemeinschaftlichen Kriege ist der blos hülfsleistende Bundesgenosse verschieden, welcher, vermöge eines frühern Bundnisses mit einem andern Staate, zur Unterstützung desselben bei der Eröffnung eines Krieges verpslichtet ist, ohne doch mit dem verbundenen Staate gleiche Belei-pigung und Verletzung seiner Rechte und also gleichen Zweck des Krieges zu theilen, weshalb er auch nicht mit seiner ganzen Macht als beleibigter Staat, sondern blos unter den früher vertragsmäßig festgesetzen Bedingungen der Hülfe in einem eintretenden möglichen Falle, an dem Kampse Theil nimmt.

Die Subsidienzahlung, statt der wirklichen Theilnahme am Kriege, kenne nur die Staatskunst, nicht das Staatenrecht.

#### 75.

## Recht ber Meutralität.

Aus dem Begriffe der Selbstständigkeit und Unabhängigfeit ber Staaten geht von selbst hervor, daß es jedem Staate, bei einem beginnenden Kriege, frei stehen muß, ob er daran Theil nehmen, neutral bleiben will, sobald ihn nicht fruhere Bundnisse zur Theilnahme verpflichten, oder selbst erlittene Beleidigungen ihn dazu berechtigen. Aus dem Rechte ber Meutralität folgt aber, daß der neutrale Staat feine gesammten bisherigen Verhaltnisse gegen bie friegführenden Mächte beibehalt, und von benselben weder in seinen öffentlichen Rechten, noch in den Privatrechten seiner Bürger, besonders in hinsicht auf die Freiheit des Handelsverkehrs, beschränkt werden darf, daß er aber auch nicht den einen kriegführenden Staat zum Nachtheile bes andern, offen ober geheim, mit Kriegsbedürfnissen unterftuße, oder ihn überhaupt auf irgend eine Weise begunstige. Zugleich ergibt sich aus dem Rechte der Neutralität, daß der neutrale Staat, nach vorhergegangener Bekanntmachung gegen beide friegführende Theile, seine Neutralität bewaffnet behaupten, seine Grenzen besegen und vertheidigen, und jede Betretung ober Verlegung seines Gebiets von einer der friegführenden Mächte durch eine Rriegserklarung an dieselbe ahnden darf.

### 76.

## Der rechtliche Friede.

Der Friedensschluß hat die Bestimmung, den Krieg rechtlich zu beendigen. Soll dies geschehen; so muß der in seinen Rechten verletzte Staat

durch die Bedingungen des Friedens theils Wiederherstellung des vor dem Kriege bestandenen Rechtszustandes, theils Genugthuung für die Berlegung seiner Rechte, theils Entschädigung für die Rosten des Krieges, dafern diese nicht gegenseitig aufgehoben werden, theils bestimmte Gewährleistung seiner fünftigen Sicherheit vor ahnlichen Rechtsverlegungen Jeder Friede, der nicht eine befriedigende Aussohnung der kriegführenden Theile, und oine vollige Ausgleichung ihrer Rechtsstreitigkeiten enthalt, wurde nur den Stoff zu einem neuen Kriege Es ist daher Pflicht für den Sieger, die darbieten. Bedingungen des Friedens nach den Grundsagen der Gerechtigkeit und Mäßigung, und nicht nach den vorübergehenden Erfolgen einzelner glücklicher Ereignisse, aufzustellen, weil nicht blos das Recht, sondern selbst die Klugheit verlangt, daß der besiegte Staat nicht durch überspannte Forderungen für die Zukunft in einen unversöhnlichen Feind verwandelt, so wie das Mißtrauen und die Eifersucht ber andern neutralen Staaten gereizt werde; auch daß der besiegte Theil den Frieden mit Rucksicht auf die innern und außern Werhaltnisse seines Staates schlie-Ben und halten konne. Denn nach der Vernunft ift jeder Friedensvertrag ungerecht, welcher den besiegten Staat entweder seiner Selbstständigkeit und seiner eigenthumlichen Verfassung, ober doch seiner Integritat beraubt, oder ihn in fortdauernde Abhängigkeit nach ben innern und außern Verhältnissen zu bem Sieger stellt, oder ihn gar in der Reihe der bestehenden Staaten vernichten will.

Der erste Antrag jum Frieden kann aber vom besiegten, oder vom siegenden Theile, oder von einem Bundesgenossen beider Theile, oder von einem neu-

tralen Staate geschehen. Durch Vermittelung ober Bürgschaft des Friedens können auch ans dere Staaten an einem Friedensschlusse Theil nehmen. Die Gültigkeit des Friedens endlich beruht auf der Unterschrift und Bestätigung desselben von den Regenten der kriegführenden Staaten.

Eman. Rant, jum ewigen Frieden. Königeb.

1795. 8. Fr. v. Gent, über den ewigen Frieden; in s. histor. Journ. 1800, Dec. S. 711 ff. Rarl Sal. Zacharia, Janus. Lpz. 1802. 8.



### III.

## Die Staatskunst (Politik).

### Einleitung.

# Norbereitende Begriffe.

Obgleich unter allen Benennungen der einzelnen Staatswissenschaften der Mame der Politik der älteste ist; so ist boch bereits seit Jahrtausenden, weder in der Wissenschaft, noch in der Praxis, ein und derselbe Begriff damit verbunden worden. Bald ward er weiter, bald enger gebraucht; und so auch noch in un frer Zeit. Denn wenn Ginige unter ber Politif ben ganzen Umfang sammtlicher Staatskenntnisse verstehen, und diesem Begriffe eben so das, Staatsrecht, wie die Staatsklugheit, eben so die Wolfs = und Staatswirthschaft, wie die Finanz = und Polizeiwissenschaft unterordnen; so betrachten dagegen Andere die Politik blos als einen Anhang des Staatsrechts, und grunden sie auf bloße Rechtsgrundsäße, mährend wieder Andere sie nur als Klugheitslehre behandeln, wobei das Recht keine Stimme haben durfe. Manche glauben, es sen binreichend, die Politik zu einer wissenschaftlichen Form

zu erheben, wenn sie dieselbe als bas Banze gewisser ab stracter Lehrsäße über Staat, Staatsorganismus, Werfassung und Verwaltung im Geiste eines philosophischen Mobesystems barftellen, ohne irgend eine Rucksicht auf das in der Wirklichkeit bestehende und aussührbare zu nehmen; andere hingegen verspotten alle Abstraction und alles, was aus der Vernunft für das wirkliche Staatsleben hervorgehen muß, und verwandeln die Wissenschaft in ein unzusammenhängendes Aggregat von einzelnen Beispielen, Thatsachen und Sagen, welche in den Kreisen der Geschichte und Erfahrung vorliegen. Allein so wenig von ber einen Seite blos die reime Abstraction in das Gebiet der Politik gehört; so wenig reicht auch von der andern Seite die bloße Erfahrung und Geschichte aus, bas wissenschaftliche Gebäude ber Politik fest zu begrunden und gleichmäßig durchzuführen.

Ubgesehen von diesen Mißgriffen in älterer und neuerer Zeit, scheint es in der That nur zwei Wege zu geben, welche zu einer wissenschaftlichen Begrunbung und Durchbildung der Politik führen konnen; entweder sie wird als die Gesammtheit aller practischen Staatskenntnisse dargestellt, und dadurch die selbstständige Gestaltung und wissenschaftliche Durchführung der Staatswirthschaft, der Finangund Polizeiwissenschaft, ja selbst bes practischen europaischen Volkerrechts und der Diplomatie, für überflussig und entbehrlich erklart, weil sie - nach jener Unsicht — alles Wichtige Dieser Wissenschaften in ihre Mitte ausnimmt; oder sie tritt in die Kreise der übrigen Staatswissenschaften mit einem eigenthumlichen Begriffe und selbstständigen Charakter ein, so daß sie zwar in vielen Lehren und Ansichten mehrern andern Staatswissenschaften

bebeutend sich nähert, boch aber nach ihrem bestimmten Begriffe und nach ihrem dadurch scharf begrenzten Umfange, das eigentliche Gebiet der übrigen selbsteständigen Staatswissenschaften keinesweges beeinträchtigt. Nach dieser zweiten Ansicht wird ihre spstematische Darstellung hier versucht.

2.

Begriff und Umfang ber Staatskunst.

Die Staatskunst (Politik) ist die wissenschaftliche Darstellung des Zusammenhanzges zwischen dem innern und außern Staatsleben, nach den Grundsähen des Rechts und der Rlugheit. So wie nämlich bei jeder irdischen Organisation das innere und das äußere Leben derselben, verschieden von einander, aufgefaßt werden können, obgleich beide in ihrem Zusammenhange eben das Wesen der Organisation und die erkennbare Ankündigung derselben vermitteln; so auch bei dem Staate. Jeder Staat kann und mußnämlich, als ein politisches Ganzes, in einer zweissachen hinsicht betrachtet werden; nach seinem innern wund nach seinem äußern Leben, und

<sup>\*)</sup> Selbst der Fürst von Metternich unterschied zwischen dem innern und äußern Staatsleben in s. Schreiben vom 7. Febr. 1818 an den östreichischen Sesandten in der Schweiz, wo es heißt: "Nach den sürchterlichen Stürmen, welche Europa erschättert hatten, und wodurch nicht nur die gegenseitigen staatsrechtlichen Verhälte nisse seiner einzelnen Staaten nach und nach zu einem Chaos umgestaltet, sondern auch die wesentlichen Pfeiler des innern politischen Lebens, Recht und Billigkeit, aus ihrem Grunde gehoben worden waren" u. s. w.

vach der Wech selwirkung beider auf einander, die aus einem Zusammenhange zwischen beiden hervorgeht, durch welchen die erkennbare Ankundigung und Wahrnehmung sowohl des innern als des außern lebens vermittelt wird. So wie nun, in der Regel, dei allen irdischen Organisationen das innere leben derselben die Grundbedingung des außern, und dieses außere leben eine Wirkung und Volge des innern bleibt; so auch im Staatsleben.

Das innere Leben eines Staates wird aber zunächst erkannt an der Cultur seiner Bürger, an seinem Organismus und Verfassung, Regierung und Arben, in dem eigenthümlichen Charafter des Volkes, so wie in der Verfassung, Regierung und Verwaltung enthaltenen, Vedingungen der rechtlichen Fortbildung des innern Staatslebens, weil alles, was lebt, nie stillstehen kann, sondern entweder fortschreitet oder rückwarts geht.

Das à ußere Leben eines Staates hingegen wird erkannt an der Art und Weise, wie derselbe mit and dern neben ihm bestehenden Staaten in Wechselwirskung und Verbindung steht, und wie er, im False eintretender Rechtsverlesungen, den Zwang gegen dies

felben anwendet.

Bei dieser Unsicht der Staatskunst, als einer selbständigen Wissenschaft, wird alsterdings das im philosophischen Staats und Staatensechte aufgestellte Ideal der unbedingten Herrschaft des Nechts in jedem einzelnen Staate, so wie in der Wechsselwirfung der gesammten neben einander bestehenden Staaten, vorausgeset; allein durchgehends ver bindet die Staatskunst theils in ihren Grundlehren mit dem höchsten Zwecke des Rechts den Zweck der

Boblfahrt, sowohl der Individuen, als der gansen Gesellschaft; theils stellt sie, für die möglichste Werwirklichung bieser beiben Zwecke bes Rechts und ber Wohlfahrt, die wirksamsten Mittel auf, wodurch die Vorschriften der Klugheit (denn die Rlugheit besteht in der Kenntniß und Wahl der wirksamsten Mittel zur Erreichung eines gewissen Amedes), in die Mitte ber Staatskunst aufgenommen Diese Vorschriften der Klugheit stammen aber, als solche, nicht aus der Vernunft, wie die heiligen Gesetze bes Rechts, sondern aus der Erfahrung; es muffen baber burchgehends in ber Staatskunst die anwendbarsten und treffendsten Belege aus der Geschichte der Wergangenheit und Gegenwart entlehnt und mitgetheilt werden, um die Anwendung der wirksamsten Mittel für die Erhaltung, Bewahrung und Erhöhung des Zusammenhanges zwischen dem innern und außern Staatsleben zu versinnlichen und zu beweisen. In dieser Hinsicht könnte man auch die Staatskunst als die Wissenschaft bezeichnen, wie bas Ibeal des Staates in der Wirflichkeit nach den Grundsäßen des Rechts und der Klugheit verwirklicht werden soll, obgleich in Dieser Begriffsbezeichnung die beiden Hauptgegenstande des innern und außern Staatslebens nicht mit Bestimmtheit hervortreten.

Allein so entschieden die aus der Geschichte geschöpften Lehren und Belege in das Gebiet, und selbst zum eigentlichen Wesen der Staatskunst gehören; so kann doch das Werhältniß zwischen den Grundsäßen des Rechts und den Regelnder Klugheit innerhalb der Staatskunst nur nach dem Maasstabe sestgesest werden, daß die Grundsäße des Rechts, hervorgehend aus dem Wesen der Ver-

peit hingegen, welche aber den Grundsäßen des Rechts nie wider streiten dursen, aus der Ersahrung und Geschichte abgeleitet, und durch die Eigenthumlichteit jedes einzelnen Staates, so wie durch die besondern drtlichen Verhältnisse desselben, theils nach seinem innern Leben, theils nach seiner Wechselwirkung mit andern Staaten, und durch seine jedesmaligen Zeitbedurfnisse bedingt sind \*).

So kann z. B. nie im Staatsrechte, wohl aber muß in der Staatskunst der Einfluß des Klima, des Bodeus, der Lebensweise, der Verfassung, Regierung und Religion auf die Entwickelung der Völker gewürdigt, — die Eigenthümlichkeit und Verschiedenheit der Staatsverfassungen mit Einer Kammer oder mit zwei Kammern angegeben, — in der Lehre von der Gerechtigkeitspflege von Friesie

<sup>\*).</sup> Gang übereinstimmend mit biefer Ansicht fagt Fr. v. Gent in seinem histor. Journale, 1800, Rebr. O. 115 ff.: "Die 3mede der Gefellichaft lafe sen sich sammtlich auf zwei Hauptzwecke zurückfüh. ren: Gewährleistung für bas Recht ber Burger; Erhaltung und Beforderung der gemeinschaftlichen Boblfahrt. In einer reinen Theorie ber Staatse wissenschaft ift ber lette biefer beiden Sauptzwecke dem ersten untergeordnet; und in dem reinen Ideale. eines Staates gibt es fogar teinen andern Ends zweck, als diefen; benn eine Berfaffung, welche bie absolute Sicherheit aller Rechte verburgte - murde, whine alles weitere Buthun, auch die Berfaffung der : höchsten gemeinschaftlichen Wohlfahrt senn. Bak, aber in der vollendeten Sphare des Joeals nur Mittel ift, fleigt in der Unvollfommenheit des wirklichen Lebens jum Range eines erften Zweckes ··· hinauf. ".

bensrichtern, Schwurgerichten u. s. w. gehandelt werden, weil alle diese Gegenstände nur nach den Thatsachen der Geschichte näher erdrtert werden können.

3.

### Zwed und Theile ben Staatskunst.

Aus bem aufgestellten eigenthümlichen Begriffe ber Staatskunst geht zugleich ihr sethstständiger 3 meck mit Nothwendigkeit hervor. Ihr Zweck ist nämlich: die Verwirklichung bes Zusammenhanges zwischen dem innern und äußern Staats-leben nach den Grundsäsen des Nechts und der Alugheit; Recht und Wohlfahrt sollen, in unauslös-lichem Vereine, sowohl innerhalb des Staates, als in seiner Unkündigung nach außen, durch die wirksamsten Mittel begründet, erhalten und für immer gesichert, und dadurch soll der Staat als ein leben sevoller, in sich abgeschlossener und vollendeter, zusgleich aber auch als ein, durch die Fülle seines innern lebens zu immer höherer Kraft und Vollkommenheit sich ausbildender, Organismus dargestellt werden.

Doch nicht blos der Zweck, auch die Theile der Staatskunft ergeben sich aus jenem Grundbegriffe der Wissenschaft; denn nach demselben zerfällt die

Staatskunst:

1) in die Lehre von dem innern Staatsleben, und

2) in die Lehre von dem außern Staatsleben, nach allen zu beiden gehörenden wesentlichen einzelnen Bedingungen.

Wenn einige altere und selbst neuere Schriftstelter der Politit in der wissenschaftlichen Parskellung

berselben, zuerst von den auswärtigen Angelegenheiten, und sobann von den innern hanbelten; so konnte ihnen dabei das nothwendige innere Verhaltniß zwischen beiden nicht eingeleuchtet haben. Jedesmal ist das innere Staatsleben bie Grundbedingung des außern. Denn wenn gleich bie Rudwirfung ber außern Werhaltniffe eines Staates auf das Innere durchaus nicht abgeläugnet werden soll, eine Rückwirkung, welche, nach den Aussagen der Geschichte, über alle Erwartung gunstig, oft aber auch beispiellos nachtheilig sich ankundigt; so wurde boch selbst diese -Rückwirkung von außen nach Innen gewiß burchgebends einen ganz andern Charakter behauptet haben, wenn nicht vorher die Ankundigung und Richtung nach außen burch das innere Staatsleben bedingt gewesen ware. Nur aus der Ordnung, Festigkeit und Gleich. mäßigkeit in ihrer innern Gestaltung läßt es sich erflaren, warum, nach bem Zeugnisse ber Geschichte, nicht selten scheinbar minder wichtige Staaten in entscheidenden Augenblicken nach außen eine Kraft entwickelten, die man ihnen vorher nicht zugetraut hatte, und die nicht nur für ihr eigenes politisches Schicksal, sondern auch für andere Staaten ben Ausschlag gab. Durch diese Kraft des innern lebens widerstanden in der Welt des Alterthums die griechischen Freistaaten dem Weltsturme der persischen Raiser; sie unterlagen aber den Eroberungen der Romer, als diese Bluthe und Kraft ihres innern Lebens erschüttert und vernichtet worden war. Unterstüßt von dieser inner,n Lebenskraft seines durch die Kirchenverbesserung zur religios politischen Freiheit gebrachten Staates,

nothigte (1552) Morig von Sachfen ben Raiser Karl 5 zur öffentlichen Unerkennung der kirchlichen Freiheit der Protestanten. Dieselbe innere Kraft war es, wodurch die Schweizer im 14ten, und die Riederlander im 16ten Jahrhunderte ihre Selbstständigkeit und Unabhängigkeit erkämpften und behaupteten; und vermittelst der Wiedergeburt des innern Staatslebens wurden in Branbenburg ber große Churfürst, und noch mehr sein Urenkel Friedrich 2, die Begründer einer neuen Ordnung der Dinge. — Dagegen zeigte Spanien seit Philipp 2, wie tief ein machtiger, noch kurz vorher nach dem Principat in Europa strebender, Staat finken kann, wenn deffen innere Lebensfraft entmischt worden ist; gleiches kundigte Frankreich an unter ludwig 15 nach Fleurn's Tode, und dasselbe gilt von dem innern Staatsleben des osmanischen Reiches!

#### 4.

Verhältniß ber Staatskunst zu ben übrigen Staatswissenschaften.

Behandelt man die Staatskunst, wie Einige thun (h. 1.), als die Gesammtheit der practischen Staatskenntnisse; so ist sie dann das Ergebniß aller Staatswissenschaften zusammen, ohne daß sie — abgesehen von der in ihr versuchten Zusammendrängung der wichtigsten staatswissenschaftlichen Gegenstände — einen eigenthumlichen und selbsissändigen Charakter in der Reihe der übrizgen Staatswissenschaften behauptet. Wird aber die Staatskunst aus dem (h. 2.) aufgestellten Begriffe und Standpuncte, als die wissenschaftliche Dar-

stellung bes Zusammenhanges zwischett dem innern und außern Staatsleben-nacht den Grundsäßen des Rechts und der Klugsheit aufgefaßt; so kommt ihr nicht nur ein selbstständiger wissenschaftlicher Charakter und ein eigenthümlicher Zweck (J. 3.) zu; es läßt sich auch ihre Stellung in dem Kreise der gesammten Staatswissenschaften und ihr Werhältniß zu den übrigen Staatswissenschaften bestimmt und sicher ausmitteln.

Sie ist namlich, in ber Reihe der übrigen Staatswissenschaften, weder eine reinphilosophische, noch eine reingeschichtliche Staatswissenschaft (Einleit. §. 3. und 5.), sondern eine gemischte, b. h. eine aus philosophischen Grundsäßen und aus geschichtlichen Thatsachen gleichmäßig gebildete Wifsenschaft. Denn nur aus philosophischen Gtundsäßen kann, auf den aus der Erfahrung stammenden Begriff des Staates die Lehre von dem Unterschiede zwischen dem innern und bem außern Staatsleben, von der Wechselwirkung zwischen beiden, und von der Herrschaft des Rechts, als der wesentlichen Unterlage beider, des innern und des außern Staatslebens, abgeleitet werden; allein aus der Erfahrung und Geschichte gehen die Beispiele zur Versinnlichung dieser Ankundigung und Wechselwirkung des innern und außern Staatslebens hervor, und nur die Geschichte bietet die Regeln der Klugheit dar, nach welchen jedesmal die wirksamsten Mittel für die Amede bes innern und außern Staatslebens angewandt werden durfen und sollen. — Der wissenschaftliche Charakter ber Staatskunst ist daher schon dadurch von dem Charafter der meisten übrigen Staatswissenschaften verschieden, daß diese Wiffenschaft, ihrem

Urfprunge nach, eine gemischte Wissenschaft ist. -

Mach ihrer Stellung zu den übrigen Stantswissenschaften sest aber die Staatskunst bas Staatsrecht voraus; benn eine Staatskunst, welche nicht auf die Herrschaft des Rechts sich grundet, grabt sich ihr eigenes Grab. Die Klugheit, die bas Recht verschmäht, der also (nach der Moral der Jesuiten) jedes Mittel zum Zwecke gilt, kann nur auf eine kurze Dauer bestehen; ein unwiderlegbarer Zeuge von 6000 Jahren, die Geschichte, verkundigt in dem Sinken und dem Untergange machtiger Reiche, wohin die Klugheit ohne Recht führt. Es muß daher das, was das Staats = und Staaten = recht aufstellt, auch in ber Staatskunst, gelten; nur daß es, nach dem eigenthumlichen Charakter dieser Wissenschaft, jedesmal in Beziehung auf die besonbern Werhaltnisse jedes einzelnen Wolkes und Staates aufgestellt und angewandt wird. So gibt z. B. die Staatskunst in Hinsicht auf die im Staatsrechte enthaltenen Lehren von der Staatsverfassung, Regierung und Verwaltung den erläuternden und versinn= lichenden Commentar zu diesen Lehren, und erweitert namentlich die Lehre von der Verwaltung, nach deren einzelnen Theilen, zu ihrem ganzen wissenschaftlichen Umfange, weil sie bamit die aus der Geschichte stammenden und durch die Erfahrung bewährten lehren verbindet. Weil aber bas Staats = und Staatenrecht selbst ruckwarts auf das Natur = und Wolkerrecht sich stüßt; so dient das lettere auch der Staatskunst ver mittelst des Staats = und Staatenrechts — zur allgemeinsten Unterlage und zum letten Entscheidungsgrunde in zweifelhaften Fallen.

Gegen die Wolkswirthschaft, Staats.

wirthschaft, Finanz- und Polizeiwlsenischen serhaltz nisse, daß sie deshalb — weil ihr die wissenschaftliche Darstellung der gesammten Staatsverzwaltung: eigenthümlich und ausschließend zugen hört — mehrere der wichtigsten Ergebnisse. ber drei lesten Wissenschaften (von welchen die Staatswirthschaft sich gründet) in sich aufnehmen muß, weil eben diese Wissenschaften zu das Fienanzwesen und die Polizei — nach ihrer sostenatischen Begründung, Haltung und Durchführung bestandeln.

Selbst den geschichtlichen Staatswissenschaften (der Geschichte des europäischen Staatenspstems aus dem Standpuncte der Politik, der Staatenkunde, bem offentlichen Staatsrechte, bem practischen europaischen Volkerrechte und ber Diplomatie) ist die Staatsfunst nabevermandt, meil alle in ihr enthaltene Regeln der Klugheit auf die Thatsachen der Geschichte sich stüßen, und sie ihre Grundsäße und Lehren eben durch Beispiele alis der Geschichte am lebendigsten versinnlicht und am einleuchtendsten nachweiset. Wenn aber von den geschichtlichen Staatswissenschaften die Staatenkunde und das dffentliche Staatsrecht, so wie die Geschichte des europäischen Staatenspstems, hauptsächlich die Belege für die Lehren über die Gestaltung des innern Staatslebens barbieten; so dienen die in dem practischen europäischen Völkerrechte und in der Diplomatie wissenschaftlich geordneten Stoffe, zum Theile auch viele Thatsachen aus der Geschichte des europäischen Staatensnstems, zunachst zur Erläuterung ber Lehren über die Gestaltung des außern Staatslebens und

über die Wechfelwirkung ber Staaten gegen einanber \*).

\*) Bei meinen wieberhöhlten Bortragen über bie gefamme ten Staatswiffenschaften habe ich nur bei ber einzie gen Politit über die Stelle geschwankt, wohin fle in der Reihe und Aufeinanderfolge der Staats. wissenschaften gehört. Denn ob ich gleich ben vere bienten Mannern mich nicht anschließen fann, welche fie - indem fie bas Wort Politif in dem weis teften Sinne nehmen — gleichsam als die Quints effeng aller Staatstenntniffe behandeln', und in fie eben so das Staatsrecht, wie die Bolkswirthschaft, Die Polizei = uud Finanzwissenschaft, das Wolkerrecht und die Diplomatie aufnehmen (was fur mich ims mer einige Aehnlichkeit mit einem Macbethischen . Herenbreie gehabt hat); so habe ich sie doch in öffentlichen Borträgen - nach meiner Unficht und -Behandlung derfelben, die ich im S. 2. aufstellte, gewöhnlich erft auf die Bortrage der Bolts. wirthschaft, Staatswirthschaft, Finange und Polizeiwissenschaft folgen lassen, weil sie allerdings aus diefer fystematischen Darftels lung zweier Sauptverwaltungszweige im Staate mehrere Refultate entlehnen muß, beren Bahre heit noch bestimmter sich ankundigt, wenn sie bereits in der wissenschaftlichen Deduction, welche in die Staatswirthschaft, Finang = und Polizeiwissenschaft gehört, befriedigend durchgeführt worden find. Allein immer bleiben dies nur zwei wesentliche Theile der Bermaltung, mahrend die beiden angern, die Berech. tigfeitspflege und das Kriegswesen, aus. schließend ihre Stelle in der Staatskunst behaup. Wollte man endlich ganz confequent feyn; fo mußte d'eshalb, weil auch aus den geschichte lichen Staatswissenschaften ungahlige erlauternde, Thatsachen und Beispiele in Die Staatstunft gezogen werden tonnen, ber fustematische Bortrag ber Staats. tunft gar an den Schluß ber gefammten

5:

### Literatur ber Staatskunst.

Nach der bereits bei der Literatur des Staatsrechts (Staatsr. §. 8.) aufgestellten Bemerkung, ward
theils in der Welt des Alterthums, theils seit der Wiederherstellung der Wissenschaften im Abendlande bis herab auf den Anfang des achtzehnten Jahrhunderts, von den staatswissenschaftlichen Schriftstellern zwischen Staatsrecht und Staatskunst durchaus nicht streng unterschieden; ja viele Schriftsteller des 18ten und 19ten Jahrhunderts gefallen sich noch immer in der buntartigen Mischung beider Wissenschte (§. 8.) angeführten Werke von Plato, Aristoteles, Cicero, Macchiavell, Morus (Utopia), Bodin, Lipsius,

(philosophischen und geschichtlichen) Staatswife fenschaften gebracht werden. Doch a potiori fit denominatio. Bunachft, und in bem hauptgrundfaße ber unbedingten Berrschaft des Rechts, stüßt sich die Staatskunst auf das Staatsrecht; die wichtigsten Lehren des Staatsrechts, die von der Berfassung, Regierung und Berwale tung, werden, nach ihrer theoretischen Begrundung, in ber Staatstunft aus bem Staatsrechte entlehnt und nur weiter fortgeführt und erläutert; felbst bas außere Staatsleben findet die Grundlage feiner rechtlichen Gestaltung im Staatenrechte; biefe Ruce. sichten — und der badurch für die Zuhörer ers leichterte Vortrag der Staatskunst unmits telbar nach dem Staatsrechte — gaben bei mir zulest den Ausschlag dafür, der Staatstunft ihre Stelle fogleich nach beren Staaterechte ans zuweisen. Dech dies alles salvo meliori judicio!

v. Ossa, Casus, Besold, Hobbes, Conring, Sidnen; Spinoza, Locke, v. Real, Rousseau, Lamprecht, Rudiger, Bensen, Craig, de Tracy, v. Haller u.a. nicht wiederholt werden, obgleich diejenigen, welche die Staatskunst besons ders, und völlig ohne Verbindung mit dem Staatstechte behandeln, derselben gedenken mussen.

3m Allgemeinen:

Wilh. Egt. Krug, was ist Politik, und was foll sie senn? in den Kreuz. und Queerzügen auf den Steppen der Staatskunst und Wissenschaft. (Lpg. 1818. 8.) S. 3 ff.

Luder, Kritik der Statistik und Politik, nebst einer Begründung der politischen Philosophie. Gott.

1812. 8. (non S. 113 an.)

Eine kurze Beurtheilung d. altern Schriften über Politik findet sich in Jac. Aug. Frankensteins Worrede zu Gundlings Discours über Politik. (Frkf. u. Lpz. 1733. 4.) S. 9 sf.

Car. Dan. Henr. Rau, primae lineae historiae

politices s. civilis doctrinae. Erl. 1816. 8.

Christ. Garve, Abhandlung über die Verbindung der Moral mit der Politik, oder einige Betrachtuns gen über die Frage, inwiesern es möglich sep, die Woral des Privatlebens bei der Regierung der Staaten zu beobachten. Bresl. 1788. 8.

G. H. von Berg, Bersuch über bas Berhaltniß ber Moral zur Politit. 2 Th. Heilbronn, 1790 f. 8.

Adam Ferguson, aussührliche Darstellung der Gründe der Moral und Politik. Aus dem Engl. v. K. G. Schreiter. 1r Th. Zürich, 1796. 8. (bliebohne Fortsetung.)

(Der Anti: Leviathan von Bucholz —

Staater. S. 8. — gehört auch hieher.)

Scheda regia. Regentenbachlein bes hochloblichen vomischen Katsers Justiniani primi. In 72 apho-

rismos oder Regeln abgefaßt, welche ihm gestellt hat Agspetus. Aus dem Griechischen durch Mart. Moller. Görliß, 1605. 8.

Berth. Keckermann, systema disciplinae

politicae. Hanov. 1607. 8.

Phil. Honoriua, praxis prudentiae politicae. Franc. 1610. 4.

Wolfg. Heider, philosophiae politicae systems.

Jen. 1628. 4.

Hieron. Cardani arcana politica s. de prudentia civili, Lugd. Bat. 1635. 16.

J. Buridani quaestiones in octo libros poli-

ticorum Aristotelis. Oxon. 1640. 4.

J. Micraelii regia politica scientia. Stettini, 1654. 12.

Chstn. Schütz, compendium politices. Dres-

dae, 1655. 12.

Jo. Alth'usii politica, methodice digesta. Herborn. 1655. 8.

J. Tob. Geisler de statu politico secundum praecepta Taciti formato. Amst. 1656. 12.

Geo. Schonborneri politicorum libri 7.

Amst. 1660. 12.

Chstn. Liebenthal, collegium politicum. Giessae, 1662. 8.

Marc. Zuerii Boxhornii institutiones poli-

ticae. Amst. 1663. 12.

Jo. Fr. Horn, politicorum para architectonica de civitate. Utrecht. 1663. 12. N. E. Franc. 1672. 8.

Casp. Scioppii paedia politices, et Gabrielis Naudaei bibliographia politica. N. Ed. cura

Conringii. Helmst. 1663. 4.

Jo. Loccenii syntagma politicum, in quo continentur epistolae politicae Sallustii et Ciceronis, illius de republica ordinanda, hujus de provincia recte administranda. Fr. et Lips. 4673. 8.

Lud. Kannengielser, theses politicae. Ser-

vestae, 1674. 4.

Balth. Cellarii politica succincta, ex Aristotele potissiunum eruta. N. E. Jen. 1674. 8.

J. Henr. Boecler, institutiones politicae.

Argent. 1974. 8. N. E. 1688. 8.

Veit Ludw. v. Seckendorf, teutscher Fürsten.
fant. 3 Th. Frtf. am Main, 1678. 8. — Dese sen Christenstaat. Lpz. 1686. 8.

Sam. Pufendorf, politica inculpata. Londini

Scanorum, 1679. 12.

J. Chstph. Becmann, meditationes politicae.

Fr. ad Viad. 1679. 8.

Hieron. Krachetta, festgesetzter Pringen : oder Megenten : Staat' (gegen ben Macchiavell). Frankf.

1681. 8.

J. Fr. Reinhard, theatrum prudentiae elegantioris ex Justi Lipsii libris politicorum erectum, cum praefatione Conr. Sam. Schurzfleischii. Vit. 1702. 4.

Vollkommene Politica, worinnen gezeigt wird, wie der status ecclesissticus, politicus und oeconomicus, christlich, klüglich und prositabel einzurichten sey.

Freyb. 1704. 12.

Jacq. Benig. Bossnet, politique tirée des propres paroles de l'écriture sainte à Monseigneur le Dauphin. Ouvrage posthume. 2 T. à Brux. 1710.8.

J. Jac. Lehmann, kurze, doch grundliche Anleis tung, die allgemeine u. Staatsklugheit grundlich zu erlernen und leicht zu practiciren. Jena, 1714. 8.

Jul. Bernh. v. Rohr, Ginleitung zur Staats.

klugheit. Epz. 1718. 8.

J. Adolph. Hoffmann, observationum politicarum s. de republica libri X. Utrecht. 1719. 8. Undr. Rubiger, Klugheit zu leben und zu herrsschen. Epz. 1722. 8.

3. Geo. Reutirch, von der Staatslehre.

Braunschw. 1731. 8.

Nic. Hieron. Gundling, Discours über die Politik, ehemals aus dessen eigenem Munde von sleißigen Zuhörern in die Feder gefasset, und nuns mehro dem Publico mitgetheilt. Nebst Vorrede von Frankenstein. Frks. u. Lpz. 1733.. 4. — Dessen sen Einteitung zur wahren Staatsklugheit. Frks. und Lpz. 1751. 4.

Ouvrage de politique par l'Abbé de St. Pierre. 2 Tom. Rotterd. 1737. 8.

Chfin. Thomasius, furger Entwurf ber politifchen Klugheit. Lpz. 1744. 8.

Mart. Hasse, die wahre Stantsklugheit. Leipz.

1759. 4.

Chstn. v. Wolff, vernünstige Gedanken von dem gesellschaftlichen Leben der Menschen und insonderheit dem gemeinen Wesen. N. A. Halle, 1756. 8. — (Er gab in dieser Schrift den Umriß seiner Politik, welchen er, bei längerem Leben, als Fortsetzung seis nes größern lateinischen Werkes weiter ausgeführt haben würde.)

3. M. v. Lven, Entwurf einer Staatstunft.

3te Aufl. 1751. 8.

Dav. Hume, political discourses. Ed. 2. Edinb. 1753. — Franzosisch, 1754. — Teutsch, von

Chr. Aug. Fischer. Konigeb. 1799. 8.

Philosophiae, civilis s. Politicae partes 4, tanquam continuatio systematis philosophici Ghr. de Wolff, auctore Mich. Christ. Hanovio. 4 Tom. Hal. 1756. 4.

Baron de Bielafeld, institutions politiques. 3T. à la Haye. 1760. 8. — Teutsch (von Gotte sched und Schwabe): Lehrbegriff der Staatskunst. 2Th. Brest. und Lpz. 1760. 8. 2te Aust. 1764. (der erste erträgliche Bersuch einer eigentlichen Postitit; in der Theorie nach Wolffischem Spstems, in der Praxis auf vielseitige Welts und Wenschenkenntsniß gegründet.)

ersten Gtundsäßen. Gott. 1761. 8. 4te Aufl. 2779.
(ift das erste brauchbare Compendium ver Politik, zus
nächst nach Grundsäßen, des Eudämonismus.)

in 3 Buchern. Lpz. 1767. 4.

Davon enthalt bet fechste Theil die Staatse tlugheit. (Fref. und Lpz. 1767. 8.) Die wahrhafte Staatskunst für eine Person vom Stande. Aus dem Franz. v. Benign. Pfeuffer.

Fref. und Lpz. 1767. 8.

Aug. Lud. Schlözer, systems politices. Gott, 1771. 8. (Ein sehr geistreicher Umriß. Noch immer sind solgende Saße nicht überslüssig: "Constituitur civitas, ut administretur. Ergo optima constitutio est, quae optimam administratiotionem ex se gignit. —, Optima administratiostratio est, quae sini civitatis est convenientissims. —, Barbarae civitates sunt, quae civibus nihil praestant, praeter securitatem ab interno et externo hoste; reliquas cultas vocamus. ")

La politique naturelle, ou discours sut les vrais principes du gouvernement. Par un ancien

Magistrat. 2 T. Londres, 1773. 8.

Cafareon (Graf Repferling), Grundfate

der Staatsflugheit. Mitau, 1772. 8.

Lubw. v. Beausobre, allgemeine Einleitung in die Kenntniß der Politik, der Finange und hands lungswissenschaft. Aus dem Franz. v. Franz Ulr. Albaum. Riga, 1773. 8.

Joseph v. Sonnenfels, politische Abhand.

lungen. Bien, 1777. 8.

(Pfeiffer), Grundriß der wahren und falschen Staatstunft. 2 Th. Berl. 1778 f. 8.

Bilh. Papley, Grundsage der Moral und Po-

litit; überf. v. Garve. 2 Th. Lpg. 1787. 8.

Sandbuch für den Staatsmann, oder Analpfe der vorzüglichsten französischen und ausländischen Werke über Politik, Gesetzebung, Finanzen, Polizei, Ackerbau, Handlung, Naturs und Staatsrecht. Aus dem Franz. der Herren Condorcet, Pepsonel, Chapelier u. s. w. 2 Th. Zürich, 1791. 8.

Borlefungen über bie wichtigften Begenftanbe ber

Moralpolitik. s. l. 1795. 8.

(Ernft de Bedig), über bie politifche Staats.

tunft. 2 Th. Halle, 1795. 8.

Commentar über die natürliche Politik, ober über das Werk: la politique naturelle. 2 Theile. Gers manien, 1795 f. 8.

Emanuel Siepes, politische Schriften. Aus dem Franz. (von Usteri.) 2 Th. s. l. 1796. 8.

Chfin. Dan. Voß, Handbuch der allgem. Staatsswissenschaft. 2ter Theil — Politik. — Lpz.

1797. 8.

Ludw. Heinr. Mordmann, über innere und außere Staatstunft, Geldumlauf, Handel, Erwerb und Abgaben. M. A. Magdeb. 1798. 8.

Rarl Beinr. v. Seibt, Klugheitelehre, practifc

abgehandelt. 2 Th. Prag, 1799. 8.

Dic. Wogt, Spftem bes Gleichgewichts und ber

Gerechtigkeit. 2 Th. Frtf. 1802. 8.

Jos. Muller, Grundriß der Staatsklugheits. lehre. Landsh. 1803. 8.

Rari Stio. Roffig, Lehr, und Sandbuch ber

Politik. Lpz. 1805. 8.

3. Jac. Bagner, Grundriß der Staatswissens schaft und Politik. Epg. 1805. 8.

3. Josua Stubmann, System ber Politit und

bes Sandels von Europa. Murnb. 1806. 8.

(Fr. Buchholz), Theorie der politischen Welt. Hamb. 1807. 8. — Darstellung eines neuen Gras vitationsgesetzes für die moralische Welt. Berlin, 1802. 8.

Wilh. Jos. Behr, Spstem der angewandten alls gemeinen Staatslehre, oder der Staatskunst. 3 Th. Frkf. am Main, 1810. 8. (Auch gehört sein §. 8. des Staatsrechts angesührter: neuer Abriß d. Staatswissenschaftslehre. Bamb. u. Würzb. 1816. 8. theils weise hieher.)

Heinr. Luden, Handbuch der Staatsweisheit oder der Politik. 1r Th. Jena, 1811. 8. (Die Forts

setzung ift nicht erschienen.)

v. Haller, politische Religion, oder biblische Lehre von den Staaten. Winterthur, 1811. 8.

Joh. Meumann, Principien der Politik. Ein Fragment. Dorpat, 1814. 8.

G. Freih. v. Sedenborff, Grundzuge ber

philosophischen Politik. Epz. u. Alt. 1817. 8.

Fr. Köppen, Politit, nach platonischen Grunds. saben, mit Anwendung auf unsere Zeit. Lpz. 1818. g.



Benj. Constant, collection complète des ouvrages, publies sur le gouvernement représentatif et la constitution actuelle de la France, formant une espèce de cours de politique constitutionelle. 8 Part. Paris, 1818—20. 8. (Die meisten Abhandiungen in dieser Cammlung beziehen sich auf Frankreich, auf die Wahlen der Jahre 1817 und 18, auf die Sigungen der Kammern; ailgemeinern politischen Inhalts sind zus nächst im ersten und zweiten Theile: réslexions sur les constitutions et les garanties, avec une esquisse du constitution; und im dritten Theile: observations sur la liberté de la presse.)

Joseph Bincens Burtardt, Staatswissenschafts. lehre, mit Rucksicht auf die gegenwartige Zeit. Lpz. 1821. 8.

- Fr. Saalfeld, Grundriß zu Vorlesungen über Politik. Gott. 1821. 8.
- L. Gervais, fleine Mittheilungen aus dem faarswissenschaftlichen Gebiete. 2 Eh. Lpz. 1822. 8.
- C. F. v. Och midt. Phiseldet, die Politit nach den Grundsäten der heiligen Allianz. Kopenh. 1822. 8.

### A) Lehre von dem innern Staatsleben.

6.

Inhalt und Umfang des ersten Theiles der Staatskunst.

Die wissenschaftliche Darstellung der gesammeten Bedingungen und Ankundigungen des innern Staatslebens bildet den ersten Theil der Staatstunst. Zu diesen Bedingungen und Ankundigungen gehören aber

- a) die Eultur des Wolkes, das in dem Staate zu einem selbstständigen bürgerlichen Ganzen verbunden ist;
- b) der Organismus des Staates nach den beiden hochsten Grundsäßen des Rechts und der Wohlfahrt des Volkes, in sich schließend
  - a) die Verfassung,
  - B) bie Regierung,
  - y) bie Verwaltung;
- c) die in der Cultur, Verfassung, Regierung und Verwaltung des Volkes gemeinschaftlich enthaltenen Bedingungen der rechtlichen Forts bildung des innern Staatslebens (Lehre von den Reformen im Staate).

#### 7.

a) Die Cultur bes Wolfes, als erste Bebingung bes innern Staatslebens.

Jedes Volk vereinigt in sich, wie das Indivisuum, eine Gesammtheit von sinnlichen und geistigen Anlagen, Vermögen und Kräften. Jedes Volk entwickelt und bildet, wie das Individuum, diese sinnlichen und geistigen Anlagen, Vermögen und Kräfte unter dem vielseitigsten Einstusse äußerer und innerer Verhältnisse aus. Jedes Volk erhält, wie das Individuum, durch diese ihm völlig eigenthüms liche Entwickelung und Ausbildung, einen selbstiftans digen, dasselbe von jedem andern Volke unterscheis denden, Charakter, welchen man nach seiner äußern Ankündigung mit dem Ausdrucke der Volksthüms lichkeit bezeichnet, während wir die jedesmal erreichte Stuse der Entwickelung und Ausbildung der gesammten sinnlichen und geistigen Anlagen, Versegesammten sinnlichen und geistigen Anlagen, Verse

mögen und Kräfte eines Individuums und Volkes dessen Eultur nennen. Denn unter der Eultur denken wir uns theils die eigenthümliche Art und Weise der Entwickelung und Ausbildung, theils den erreichten Grad dieser Entwickelung und Ausbil-

dung bei finnlich = vernünftigen Wesen.

Auf die Cultur der Individuen und der Wölker wirken aber sehr verschiedenartige innere und außere Werhaltnisse ein. Denn nicht nur, daß in jedem Wesen unsrer Art die individuelle Verbindung ber sinnlichen und geistigen Anlagen und Wermogen zu Einem Ganzen so wundervoll und rathfelhaft ift, daß sie zum Theile in dem unerforschlichen Geheimnisse der Erzeugung eines menschlichen Wesens sich verliert; es wirken auch von außen her die geographische lage des Wohnortes, die Milde oder Rauheit des Klima', die Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit des Bodens, die Abstammung eines Volkes von dieser oder jener Menschenrace (nach der Verschiedenheit der caucasischen, malanischen, mongolischen, athiopischen und amerikanischen Stamme), bie Verschiedenheit der Ursprachen, die Verschiedenheit der Lebensweisen (z. B. bei nomadischen oder ackerbauenden, bei gewerbsfleißigen und handeltreibenden, bei friedlichen oder friegerischen Wölkern), der Werfassungen und der Regierungen, der Religionen, des burgerlichen Zustandes in Hinsicht auf Freiheit ober Unterdrückung, so wie die Verschiedenheit des hauslichen und öffentlichen lebens, und der davon abhangenden Erziehung und Ankundigung der Sitten, so machtig auf Individuen und Wölker ein, daß ihre Entwickelung und Ausbildung, wenigstens nach einem großen Theile, auf diesen innern und außern Bedingungen beruht.

Nach der, aus diesen Bedingungen hervorgehenben, Ankundigung der Cultur selbst läßt sich zwischen ber sinnlichen, technischen, geistigen, funstlerischen, sittlich = religiosen und burgerlichen Cultur genau unterscheiden, obgleich damit nicht geläugnet wird, daß nicht mehrere Zweige und Schattirungen der Cultur gleichmäßig bei einem und bemselben Individuum und bei einem und bemselben Bolke getroffen werben konnen. Die sinnliche Cultur bezieht sich aber zunächst auf die Entwickelung, Bildung und Unwendung ber sinnlichen Anlagen und Kräfte in Hinsicht auf den Anbau des Bodens, und auf alles, was zunächst zur Erhaltung und Fristung bes physischen lebens gehört. Dagegen zeigt sich bie tech nische Cultur hauptsächlich in der Betreibung der Gewerbe, nach Manufacturen und Fabriken. Die ge is stige Cultur, zunachst als Wirfung der freiesten und gleichmäßigsten Entwickelung und Ausbildung bes Vorstellungsvermögens betrachtet, verfündigt sich in ber Kraft des Verstandes und der Vernunft im Anbaue und in der Fortbildung der Wissenschaften. Die fünstlerische Cultur, als Folge ber Entwickelung einer reich von ber Natur ausgestatteten Einbildungs-Kraft und eines tief und vielseitig bewegten Gefühlsvermögens, bezeichnet ihre Thatigkeit hauptsächlich in den Kreisen der schönen Kunste. Die sittlich religidse Cultur bewährt sich in der Reinheit der Sitten, dem treuen Wieberscheine der innern Sittlich. keit, und in der, von der Sittlichkeit unzertrennlichen, Beiligkeit, Wurde und Rraft ber religiofen Ueberzeugung und des, auf dieser Ueberzeugung beruhenden, außern Lebens. Die bürgerliche Cultur endlich ist die Wirkung und Folge, und gleichsam die Krone

von diesem allem. Sie zeigt sich in der regen Theilnahme an allen Angelegenheiten des Staatslesbens, und zwar, wie diese Theilnahme nicht etwa aus Neugier, oder einseitig aufgeregter leidenschaft, oder gar aus Abneigung gegen die bestehende Ordnung und Regierung im Staate, sondern wie sie aus der erreichten hohen Stuse der individuellen Cultur bei den einzelnen Staatsbürgern, und aus der auf dieser Cultur beruhenden geläuterten Vaterlandsliede dersselben hervorgeht.

### Die politische Mündigkeit, als Folge ber Cultur.

So wie durch die Gesammtwirkung aller einzelnen Ankundigungen der Cultur (§. 7.) bas hervorgebracht wird, was man Wolfsthumlichkeit und Wolfscharafter nennt, weil jedem selbstståndigen Volke gewisse eigenthumliche Bedingungen ber Cultur (nach Boben, Clima, Abstammung, Schicksalen u. s. w.) zukommen, die auf diese Weise bei andern Wölfern nicht getroffen werden, und die eben, in ihren Folgen und Wirkungen, bas Unterscheidende des Charafters des einen Volkes von jedem andern vermitteln; so ist auch die politische Mundigkeit der Volker, und die Art und der Grad derselben, eine nothwendige Folge ihrer Cultur. Denn dieser, von der Erziehung entlehnte, Begriff der politischen Mündigkeit schließt die Entwickelung des sinnlichen Zustandes eines Wolkes zu einem festbegründeten und gesicherten Wohlstande, das unaufhaltsame Fortschreiten in der geistigen Bildung, und das Verlangen nach der unbedingten Berrschaft bes Rechts im innern und außern Staatsleben in sich ein. Wo diese Bedingungen fehlen; wo Feldbau, Gewerbsfleiß und Handel noch so tief in ihrer Entwickelung stehen, und noch so wenig in einander eingreifen, daß nicht durch sie gemeinschaftlich der Wohlstand der untern und mittlern Volksflassen sicher begründet ist; wo nicht durch Entwickelung des Verstandes und der Vernunft die Thatigkeit ber geistigen Rrafte verbaltnißmäßig bei bem ganzen Wolke, besonders vermittelst der Jugenderziehung, geweckt, die geistige Schlaffheit, die Unwissenheit und der Aberglaube beseitigt, und in den bobern Standen das milde licht der Wissenschaften und der Runfte zur weitern Werbreitung gebracht worden ift; wo endlich nicht, bei ben gesteigerten und veredelten Bedürfnissen des sinnlichen und geistigen lebens, das Werlangen nach einer festen Unterlage bes ganzen burgerlichen lebens vermittelft einer Verfassungsurfunde, und das Bedürfniß nach einem zeitgemäßen und volksthumlichen Gesethuche, so wie nach einer festen und gleichmäßig gestalteten Gerechtigkeitspflege, nach einer, Ordnung, Sicherheit, Wohlfahrt und Cultur aufrechthaltenden, Polizei, und nach einer gerechten und aweckmäßigen Bertheilung und Erhebung ber öffentlichen Abgaben, fühlbar werben; da ist noch keine politische Munbigkeit bes Volkes anzunehmen. Doch selbst diese politische Mündigkeit wird nie gleichmäßig über ein ganzes Wolf sich verbreiten (Staatsr. S. 14.); immer wird verhaltnißmäßig nur die Minderzahl des Wolkes, und selbst diese gewöhnlich nur in den hohern Standen, zu dem Grade der Cultur und Reife sich erheben, daß man ihr, nach dem erreichten Grade der Mundigkeit, Antheil an der Leitung der dffentlichen Wolks- und Staatsangelegenheiten zugestehen kann. Allein ein

großer Unterschied beruht darauf, ob die Organisation eines Staates, und namentlich die Regierung, das allmählige Mündigwerden des Volkes — in Hinsicht der Entwickelung aller in ihm enthaltenen Bedingungen der sinnlichen, geistigen, sittlichen und bürgerslichen Cultur — erleichtert und befordert, oder abssichtlich hindert; denn so viel tritt als unläugdare Thatsache der Geschichte hervor, daß nur die Volker, welche im Allgemeinen der politischen Mündigseit entgegen gehen, wohlhabend, reich, thätig, fraftig, gebildet, gesittet und für die vaterländische Versfassung und Regierung begeistert sind.

Man halte England, Sach sen und Preusen gegen andere Staaten, und überzeuge sich, daß der allmählige Fortschritt zur politischen Mündigkeit zugleich den Wohlstand, die Kraft, die Vildung, die Gesittung und die Anhänglichkeit der Völker an ihre Fürsten vermittelt. — Weiter entwickelte ich diesen Gegenstand, in Beziehung auf Sachsen, in einem akademischen Vortrage zur Gesdächtnißseier des Regierungsjubiläums des Königs: "Das sächsische Volk, als ein während der funfzigjährigen Regierung seines Königs mündig gewordenes Volk. Leipz. 1818. 8.

9.

b) Der Organismus des Staates. Begriff der Organisation überhaupt.

Der Ausbruck ber Organisation, des Organisitens und des Organismus ist von Naturgegenständen auf den Staat übergetragen, und oft sehr willkührlich gedeutet und angewandt worden. Es

kommt daher darauf an, einen beutlichen und bestimmten Begriff darüber aufzustellen.

Unter bem Mechanismus, im Gegensaße ber Organisation, verstehen wir die bewegende Kraft der Körper, insosern sie durch die Verbindung und den Zusammenhang ihrer Theile zu einem äußerlichen (außer ihnen selbst liegenden) Zwecke passend eingerichtet sind. Organisation hingegen nennen wir die Einrichtung eines Naturgegenstandes, wo jeder Theil sich als Mittel (als Werkzeug und Organ), und zugleich als Zweck zu allen übrigen vershält; durch alle übrige und für alle übrige da ist; wo jeder Theil den andern wechselseitig hervorbringt, unsterstüßt und erhält.

Ein organisirter Naturgegenstand ist also ber, in welchem alles Zweck, und gegenseitig auch Mittel ist. Nichts ist in ihm umsonst, zwecklos, oder dem blinden Naturmechanismus zuzuschreiben; alles in ihm entsteht und gestaltet sich nach einer ihm einwohnenden unerklärbaren bilden den Kraft.

So wie aber Entstehung durch Anhäufung von außen Charafter der blos physischen Körper ist; so ist Entwickelung zu einem vollendeten Ganzen, versmöge einer eigenthümlichen einwohnenden Kraft, wesentliches Merkmal der organisitren Körper. Ohne Annahme einer solchen einwohnenden, von innen nach außen wirkenden, Kraft ist keine Organisation begreislich. Daher kommt der Materie auch nur, inssefern sie organisitr ist, der Charafter eines Zweckes zu, und ihre Form ist der sinnliche Ausdruck — die äußere Wahrnehmung und Ankündigung — dieses Zweckes. Weil aber jeder einzelne Zweck bedingt ist durch einen höchsten und letzten Zweck, welcher End-

nen Organisation auf den Endzweck aller Organisationen überhaupt zurücksühren lassen. In dem Reiche der Natur nennen wir, wegen dieser ursprünglichen Einrichtung ihres Wesens, Pflanzen, Thiere und menschliche Körper Organisationen.

Wgl. Kants Kritik ber Urtheilskraft, S. 293 ff.

10.

Anwendung des Begriffs der Organisation auf den Staat.

Wird der Begriff der Organisation auf den Staat bezogen und angewandt; so versteht man unter / ber Organisation bes Staates biejenige außere Ankundigung und Wahrnehmung desselben, nach welcher alle seine einzelnen Theile zugleich als Zweck und als Mittel erscheinen, wo also jeder Theil, zwar um seiner selbst willen, zugleich aber auch um der andern willen da ist, und die andern wechselseitig hervorbringt, unterstüßt und erhält; wo nichts umsonst, nichts zwecklos, nichts blos aus einem blinden Mechanismus (wornach Maschinen bewegt werden) abzuleiten ist; wo vielmehr alles in Angemessen= heit zu einer einwohnenden bildenden Rraft erfolgt, durch welche das Aeußere der Erscheinung zu einem vollendeten Ganzen sich entwickelt, und die Form dieses Ganzen einem von der Vernunft gebachten Zwecke völlig entspricht, so wie ber Zweck der einzelnen Staatsform aus dem allgemeinen End= zwecke des ganzen Staatsvereins mit Mothwendigfeit hervorgehen muß.

Alles Organisiren im Staate bezieht sich ba-

her, nach diesem Grundbegriffe, darauf: daß der Geist des Volkes, bas im Staate lebt, einen Rors per- (eine Bulle, eine außere Form) - bekomme, der ihm eben so angemessen ist, wie der von Gott so herrlich ausgestattete und zweckmäßig eingerichtete Korper ber Ankundigung und Wirksamkeit ber menschlichen Seele, und der namentlich ihrer gesetzmäßigen Entwickelung, ihrer Fortbildung und ihrer Reife ente: Dies ist die positive Seite des Organisis. rens: Vergegenwärtigung des hochsten Zwedes des Staates bei der Veranstaltung und Hervorbringung aller der Mittel, als wesentlicher Bedingungen, biesen Zweck zu erreichen. Dagegen besteht die negative Seite des Organisirens in der Entfernnng und Beseitigung aller Hindernisse der freien Ankundigung: und geset mäßigen Entwickelung ber gesammten Rrafte des Staates für den Zweck desselben, bei ber Unwendung aller wirksamen Mittel für die Erreichung dieses. Zweckes.

Der Staat, als Organismus betrachtet, wird daher als ein lebensvolles, kräftiges Ganzes erscheinen, in welchem nicht nur alle Theile um ihrer selbst willen, sondern auch um des Ganzen willen da sind; wo alle Theile so geordnet und in einem so regelmäßigen Verhältnisse sich ankundigen, daß sie gegenseitig als Zweck und zugleich als Mittel sich verhalten; wo endlich die ganze Thätigkeit der einzelnen Theile von der einwohnen den bilden- den Kraft des menschlich en Geistes abhängt, welcher — weise von der Regierung des Staates ge-leitet — bei seinem selbstständigen Fortschreiten in der Cultur nicht nur die mannigsaltigen einzelnen Zwecke im Staate sich vergegenwärtigt, sondern auch seine gesammte Thätigkeit in Beziehung auf diese ein-

zelnen Zwecke zurückführt auf ben Endzweck bes Staates selbst.

#### 11.

### Fortsegung.

Das Organisiren im Staate darf daher zunächst nur in der Nachhülfe und Unterstüßung der menschlichen Unlagen und Vermögen bestehen, welche, in Angemessenheit zu ber ihnen einwohnenden bilden= ben Kraft, von selbst nach Entwickelung und Reife wie die Blume nach der Sonne — streben, damitdiese Vermögen sich nicht vom Ziele verirren, und dadurch störend auf den Staat einwirken. Das Organisiren im Staate schließt also bas Bevormunden ber Thatigkeit menschlicher Krafte von sich aus, und überläßt ihnen in ber Welt der Freiheit einen ähnlichen Spielraum, wie Gott ben irdischen Organisationen in der Welt der Natur, weil hier, wie dort, die scheinbaren Widerspruche, so wie die wirklichen Irrthumer und Unvollkommenheiten sich wieder ausgleichen in ber Harmonie bes Ganzen.

Es gibt mithin keinen größern politischen Mißgriff, als das Zu oft und Zu viel Organisiren,
welches, nach einmal geordneter Gestaltung des innern Staatslebens, im ununterbrochenen Verändern
(nicht immer Verbessern) einzelner Theile der Staatsversassung, Staatsregierung und Staatsverwaltung
sich ankündigt, wodurch der Charakter der Stätigkeit,
dessen jede Organisation zu ihrem Gedeihen und zu
ihrer Reife bedarf, unaushaltbar verloren geht. —

Inwiesern aber das Organisiren im Staate das Vorhandensenn alter in der Gesammtheit der Staatsburger vorhandenen menschlichen Anlagen, Vermögen und Kräfte voraussetz; insofern ist das Organisiren durch die Cultur dieser Kräfte wesentlich bebingt, b. h. bie Organisation des Staates muß jedesmal dem erreichten Grade ber Cultur — namentlich ber geistigen, sittlichen und burgerlichen — ber gro-Ben Mehrheit der Staatsburger entsprechen, und dann wird sie, als die außere Grundform des Staates, der lebensvollen Thatigkeit aller im Staate wirksamen Krafte ben freiesten Spielraum gewähren. Bleibt hingegen die Organisation des Staates hinter der erreichten Stufe der Cultur des Wolfes zurück, und steht der Geist des Wolfes bober, als die Organisation des Staates, in welchem es lebt; da wird der forsstrebende Geist des Wolkes durch die Organisation des Staates sich beengt fühlen, und Wolfsfraft und Staatsorganisation werben im Widerspruche erscheinen.

Die große Aufgabe für die, welche das Organisiren im Staate zu leiten haben, bleibt daher: die Organisation des Staates in volliger Uebereinstimmung mit ber erreichten Stufe der Cultur des Wolfes zu erhalten, und diese Organisation mit dem aner f.annten (nicht blosscheinbaren ober einseitigen) Fortschreiten des Wolkes zu höhern Stufen der Cultur ins Chenmaas und Gleichgewicht zu bringen. Die Grundlage und erste Bedingung bei ber Organisation eines Staates ist mithin die Cultur bes Wolfes, 1. h. 1) die jedem einzelnen Wolfe eigenthumliche Entwickelung und Ausbildung der Gesammtheit seiner Anlagen und Krafte in sinnlicher, geistiger, sittlicher und bürgerlicher Hinsicht, wodurch es sich von jedern andern Wolke unterscheidet, und 2) der in einem gegebeven Zeitraume erreichte Grab dieser Entwickelung

und Ausbildung nach der großen Mehrzahl ber Indi-

Daraus folgt von selbst, daß, wo die Eultur des Volkes vorwarts schreitet, die Organisation des Staates derselben nothwendig folgen muß; daß, wo man die Cultur des Volkes zurückhält, lähmt und unterdrückt, die Organisation des Staates unaushalt dar sinken muß; daß mit dem Stillstande und Nücke wärtsschreiten der Völker in der Cultur die Organisation des Staates rettungslos veraltet; und daß nur da, wo vorwärtsstrebende Volkskraft und veraltete Staatsorganisation im schreienden Gegensaße stehen, nach dem Zeugnisse der Geschichte, diesenigen gewaltsamen Erschütterungen des innern Volkslebens eingetreten sind, welche in der Geschichte Revolutionen heißen.

#### 12.

## Die Bestandtheile der Staatsorganisa-

So wie wir an der Pflanzenorganisation Wurzel, Stamm und Krone, an der menschlichen Organisation Rumps, Herz und Gehirn, und in der Orzganisation jedes Sonnenspstems die Sonne im Mittelpuntte desselben von den Planeten und Trabanten unterscheiden; so unterscheiden wir auch als die drei wesentlichen Bestandtheile der Staatsorganisation: die Verfassung, die Regierung und die Verwaltung. Was der Firstern im Mittelpuncte eines Sonnenspstems, das Herz im menschlichen Körperist; das ist die Verfassung \*) im Mittel-

<sup>\*)</sup> Benzenberg sagt: "Sobald 3000 Menschen auf der Quadratmeile wohnen; sobald überall Landftras

dun'tte be's Stäätes. Bon ihr geht die gange Kraft und Haltung des innern Staatslebens, unb, vermittelft beffelben, auch bes außern Staatslebens dus, und durch sie mussen vie wefentlichen Bedingungen für die Regierung und Berwaltung bestimmt werben. Sie muß baffer gang auf die Elgen't fum lithfeit und auf ben erreichten Grad ber' Cuffur bes Boltes fich grunden, zu dessen Organisation fie als'erfter B'eftanbtheil gehört. 'Go fundigt fich bie Berfaffung des Staates als die reife Frucht des ganzeni bisherigen (geschichtlichen) Wolkslebens an, und erscheint völlig angemessen theils dem Vernunftzwecke ves Staates überhaupt (ber unbedingten Berrschaft des Rechts), theils den in der erreichten Cuttur des Wolkes beutlich vorliegenden Bedürfnissen besselben. Sie ist der Mittelpunct der Organisation des Staates, weil bie Regierung und Berwaltung. besselben, nach ihren einzelnen Bestimmungen, von ihr ausgehen, und namentlich jede Verwaltung, bie nicht ihren Stufpunct in der Verfassung hat, nur als vereinzelter Theil, nie als ein in sich zusammenhangendes Ganzes erscheinen kann. — Daraus gehe! zugleich hetvor, baß ber Begriff ber Drgan ifation bes Staates weiter ist, als der Begriff ber Berfassung und ber Verwaltung, und baß 'es' fehlerbuft bleibt, wenn man unter Staatsorganifation ent-

gen, Posten und Randle bestehen, und das Geld eine große Uebermacht etreicht hat; bildet sich eine offentliche Meinung, die so start ift, daß man ihr den Einstuß nicht versagen kann, den sie, als Staatskraft, auf den Haushalt des Staates ausüben will. Diesen gesehlich bestimmen, heißt: eine Verfassung machen."

weder blos die Verfassung, ader was noch häusiger geschieht, nur die Staatsverwaltung versteben will-

Wir nennen daber einen Staat, in melchem Verfassung, Regierung und Vermalzung Ein unaufläsliches Ganzes bilden, organifirt; und entlehnen von der sichtharen Ratur diesen bildlichen Ausbruck, inwiesern in dem Staate, als Einem nach ben Grundfagen bes Rechts und ber Wohlfahrt gestalteten Gangens sammtliche einzelne Bestimmungen (nach ben burgerlichen, Straf = , Polizei = , Finanz = und Misitairgesegen) aus einem einzigen Princip hervorgehen, alle einzelne Wirkungen auf einen letten Zweck berechnet find, und alle einzelne Theile in einer solchen lebensvollen (nicht mechanischen und maschinenartigen) Wechselwirkung stehen, daß sie sich gegenfeitig wie, Zmeck und Mittel,. wie Ursache und Wirkung vere, halten, und daß in der affentlichen Unkundig gung des Staates (in seiner Erscheinung als: Organismus), sowohl in seinem innern als.in seiz, nem außern teben, berfelbe nicht blos als ein selbsten ständiges, von allen andern Staaten verschiedenes und unabhängiges, Ganzes, als eine nach Gebiet und. Wolf unauflösliche Einheit, sondern auch als ein nach, seiner pollig zeitgemäßen Berfassung, Regierung und Verwaltung - sich selbst erhaltendes, in allen seinen Theilen harmonisch verbundenes, und durch sich selbst zu immer boberer Vollkommenheit fortschreis tendes (dem Vernunftzwecke des Rechts und der Wohlfahrt sich grenzenlos annaherndes) Ganzes, wahrgenommen wird.

Aus diesen Grundsäßen ergibt sich zugleich, daß — nach dem allgemeinen, im Staatenrechte aufgekellten, Zwecke ber unbedingten Herrschaft des Rechts auf dem ganzen Erdboden - nur derjenige Schat, in dem Systeme der neben einander bestehenden Staaten, als ein selbstständiges und unabhängiges Ganzes sich ankündigen und von anbern als solches anerkannt werden fann, ber rechtlich organisirt ift nach Verfassung, Regierung und Verwaltung. Denn so wie ein Staat, in welchem ber Burgerktieg und die Anarchie die rechtliche Organisation zertrummert hat; sich selbst in ber Wechselwirkung anderer Staaten nicht weiter rechtlich anfündigen kann; so sind auch die andern rechtlich organisirten, Staaten weder berechtigt, noch verpflichtet, einen solchen in seiner Auflösung kampfenden Staat als ein rechtliches Ganzes anzuerkennen, bis nicht seine Organisation, nach Werfassung, Regierung und Bermaltung, einen neuen felbstständigen und festen Charafter erhalten hat.

Db aber andere Staaten, in Beziehung auf einen. solchen innerlich völlig besorganisirten Staat, durch. Unterhandlungen und Vermittelung auf bessen neue zweckgemaße Organisation einwirken, ober, bis zu bessen neuen Organisation, glle weitere Werbin-Berhutung der Verbreitung seiner Desorganisation in die Nachbarstagten, eine beobachtende Stellung behaupten, ober bas Wagestuck ber friegerischen Ginmischung in bessen innere Verhaltnisse unternehmen. wollen, kann nur nach ortlichen Rucksichten und mit unbefangener Vergegenwartigung abnlicher in ber Geschichte vorliegender Ereignisse entschieden 50 图 100 werden,

Roel Werlich, Ibeen ju einer Staatsorgani. iffattonslehre, Balle, 1806. 8.

A. Rurg, Berluch einer Entwickelung ber Grunde

fige, nach welchen bie Zweidmäßigfelt bes Staatsprganismus in vonstitutionellen Monarchieen zu beurtheilen ift. Munchen, 1821. 8.
Wilh. Butte, über bas organistrenbe Princip,
im Staate. ir Th. Berlin, 1822. 8.

13.

Die fogenannte-geschichtliche Unterlage \*), ber Stgatsorganisation.

Wenn bas philojophische Staatsrecht im Allgemeinen und ausschließend ben Forberungen ber Bet. munft folgend, obne Rudficht auf bas, was: war und ift, bas Joeal bes volltommenen Staates verzeichnet; fo muß bie Staatsfunft, welche bas Ibeal ber Wernunft in ben Rreifen bes wir tlich en Staatslebens ins Dafenn rufen', lind bas beteits' Beftebende bem Ibeale allmablig gubilben folt, burchaus bon bem Borbunbenen ausgeben, und biefes als rechtliche Unterlage jeber Wer anberung unb Berbefferung in ber Staatsorgamifa-Denn jebes Wolt, bas auf einer tion anertennen. bestimmten Stufe ber Cultur mahrgenommen wirb, bat eine Betgangenbeit, aus welcher beffen Gegenwart berborging; jeber Staat, ber einer geitgemagen Organisation bebarf, bat eine Beschichte, in' welcher die frühern Formen und Gestalten seiner Werfaffung, Regierung und Verwaltung enthalten find. Mogen biefe auch, fur ben eingetretenen Augen-

Fr. Buchbolg, über ben historischen Standpunct, bei bem Berfassungswerke; in f. Journal für Teutsche fant, ig17, Juny, S. 231 ff. (junachft gegen Schloffers geschichtliche Debuction in f. Schrift: ftanbiche Berfassung.)

blick der Gegenwart, noch so unvollkommen und verbesserungsbedürftig erscheinen; so waren sie doch
eine langere Zeit hindurch die angemessene und
nochwendige Bedingung des innern Staatsbebens.

Die Staatskunst wurde daher unaufhaltbar von ihrem höchsten Zwecke bei der neuen Gestaltung des innern Staatslebens - von der Begrundung, Bewahrung und Erhaltung ber unbedingten Herrschaft des Rechts und der Wohlfahrt eines Volkes — sch entfernen, wenn sie die neue Gestaltung des innern Wolfslebens in eine völlige Umstürzung alles Bestehenden segen, und den Staat als ein pollig neu entstehendes Ganzes, ohne alle Rucksicht auf dessen Bergangenheit, organisiten wollte. Wo man dieses versuchte, mußten nothwendig die furchtbarften innern Zerrüttungen in hinsicht auf persönliche Freiheit, auf Eigenthum, auf dffentliche Sicherheit, auf bestehende Verträge, und auf die vorhandenen Formen der Regierung und Verwaltung eintreten. Denn, wenn gleich, nach bem Zeugnisse ber Geschichte, einige Bolker aus bem furchtbaren Rampfe einer folchen innern Zerstorung mit neuer Haltung hervorgingen; so belegt es doch auch dieselbe Geschichte in andern Brispielen, daß solche innere Kämpfe sehr oft mit bem völligen Untergange ber Staaten endigen, beren Organismus verattet ist.

Jede Organisation, welche in der Wirklichkeit den Bedürsnissen eines gegebenen Staates entsprechen soll, muß daher an seine Vergangenheit angeknüpft werden, und aus seiner geschichtlichen Unterlage hervorgehen; d. h. es, soll das, was dem gegenwärtigen Standpuncte und Grade der Cultur des Wolfes, welches den Staat bewohnt, angemessen ist, an die Stelle dessen treten, was — unter frühern Eulturverhältnissen und damatigen Zeitbedürfnissen — in Hinsicht auf Verfassung, Regierung und Verwaltung dis jest als Bedingung seines innern Staatslebens bestand. So wird auf dem Wege allmähliger zeitgemäßer und wohlthätiger Neformen das weit sicherer bewirft werden, was auf dem Wege der Revolution, wo nicht zum völligen Abgrunde, doch zur völligen und blutigen Umwälzung des innern Staatslebens sühret.

Allein für diese zeitgemäße, auf die Grundlage der Geschichte eines Wolfes und Staates gebaute, Organisation desselben bleiben die unwandelbaren Grundsäße des Staatsrechts der leste Maasstab der Rechtlichkeit des Organisirens, so wie die zwar wandelbaren, aber mit Bestimmtheit sich ankundigenden, Zeitbedurfnisse der sestzuhaltende Maasstab der Klugheit beim Oganisiren der Staaten.

einige Beispiele zu versinnlichen. Stlaverei und Leibeigenschaft sind unvereinbar mit den ewigen Grundsäßen des Staatsrechts; sie können daher in keiner Staatsorganisation beibehalten worben, welche auf Recht und Wohlfahrt gebaut sepn seyn soll. Wohl aber kann und muß der Erbadel, der auf rechtlichen Erwerb in der Vergangenheit sich stütz, in jeder zeitgemäßen Staatsorganisation beibehalten werden; nur daß daraus keine un mit tel bare Verechtigung zum eigentlichen Staatsdienste solgt. Iede directe Vesteuerung im Staatsdienste solgt. Iede directe Vesteuerung im Staatsmuß, bei einer neuen Organisation, nach dem blick der Gegenwart, noch so unvollkommen und verdesseungsbedürftig erscheinen; so waren sie doch eine langere Zeit hindurch die angemessene und nochwendige Bedingung des innern Staatsbedens.

Die Staatskunst wurde daher unaushaltbar von Wrem höchsten Zwecke bei der neuen Gestaltung des Innern Staatslebens - von der Begrundung, Bewahrung und, Erhaltung ber unbedingten Herrschaft des Rechts und der Wohlfahrt eines Bolkes — ich entfernen, wenn sie die neue Gestaltung des innern Polkslebens in eine völlige Umstürzung alles Bestehenden segen, und den Staat als ein pollig neu entstehendes Ganzes, ohne alle Rudsicht auf bessen Bergangenheit, organisiten wollte. Wo man dieses versuchte, mußten nothwendig die furchtbarsten innern Zerrüttungen in hinsicht auf persönliche Freiheit, auf Eigenthum, auf offentliche Sicherheit, auf bestehende Verträge, und auf die vorhandenen Formen der Regierung und Verwaltung eintreten. Denn, wenn gleich, nach bem Zeugnisse ver Geschichte, einige Wölker aus dem furchtbaren Kampfe einer folchen innern Zerstörung mit ineuer Haltung Hervorgingen, vo. beligt es doch auch dieselbe Geschichte-in anbern Brispieten, daß felche innere Rampfe sehr oft mit bem völligen Untergunge ber Staaten endigen, beren Organismus verattet ift.

Jede Organisation, welche in der Birklichkeit den Bedürsnissen eines gegebenen Staates entsprechen soll, muß daher an seine Wergangenseit angeknüpft werden, und aus seiner geschichtlichen: Unterlage hervorgehen; d. h. es soll das, was dem gegenwärtigen Standpuncte

sast Salus publica suprema lex esto, muß baher wohl verstanden, und, wenn er zunächst die Wohlfahrt der Staatsburger berucksichtigen pll, mit gro-Denn ber Staat ßer Vorsicht angewandt werden. folt zwar, in seiner Organisation, nach Verfassung, Regierung und Vermaltung, 1) alles entfernen und beseitigen, was die Wohlfahrt und Glückfeligkeit seiner Staatsburger hindern und zerstoren könnte, und 2) Gesetze geben und Anstalten gründen, welche die Wohlfahrt der Staatsburger befordern (moruber theils die Staat's wirthich aft, theils die Cultur- und Wohlfahrtspolizei Das Rähere enthält); allein 1) er vermag, bei aller feiner Macht, die Glückfeligkeit der Staatsburger nicht zu bewirken, geschweige zu erzwingen, wenn diese nicht selbst die dafür dargebotenen Mittel ergreifen, und 2) darf er auch, nach der Vernunft, den Zweck der Wohlfahrt und der Glückseligkeit (wie die Eudamonisten thaten, melthe ihre Politik auf den Brundsoß der Glückseligkeit bauten,) nicht als den höchsten Zweck des Staates aufstellen, weil die unbedingte Herrschaft des Rechts der erste Zweck des bürgerlichen Wereins bleibt, welchem die Wohlfahrt der Staatsbürger insofern als zweiter Zweck beige ordnetist; inwiefern bas Streben nach Glückfeligkeit und der Genuß und die Vermehrung derselben mit dem unbedingten Zwecke des Nechts vereiniget werden kann. — Nach dieser Ansicht wird also die Wohlfahrt der Staatsburger keinesweges von der Organisation, des Staates ausgeschlossen; sie kann aber auch in den drei wesentlichen Bestandtheilen der Staatsorganisation, in der Verfassung, Regierung und Verwaltung, nicht geboten, sondern nur berücksichtigt, und alles, was dieselbe beinmen murde, muß aus der

Reihe der Massregeln des Staates ausgeschlossen werden ").

15.

Bestandtheil der Organisation desselben.

Es gehört dem philosophischen Staatsrechte an, aus Grundsäßen der Vernunft die Begründung des Staates aus einem Urvertrage \*\*\*), und aus die-

In demselben Sinne sagt Fr. v. Gent (hfftor. Journal, 1800, Jebr. &. 116 f.): "Rur allzus oft wird die Rangordnung der gesellschaftlichen Zwecke verkehrt, ber unbestimmte, seiner Ratur nach unbee stimmte, Begriff bes allgemeinen Bohls auf die bochfte Stelle erhoben, und taufend willtuhrlichen Maximen, die dieser Begriff in die Gesellschaft eine führt, die oberste Bedingung seibst, die Unverletliche teit des Rechts aufgeopfert. Go lange man fich aber vor diefer gefährlichen Verirrung bewahrt; so lange man nur den Maximen ber Wohlfahrt nicht den oberfien Plat, oder gar die ausschließende Bertschaft einraumt; so lange, ist es erlaubt, und im practischen Rasonnement sogar nothwendig, den Gesichtsvunct der Wohlfahrt abgesondert von dem Gesichtspuncte der Acchte zu behandeln, und jede gesellschaftliche Einrichtung mit' einem boppelten Maasstabe ju messen."

<sup>\*\*)</sup> Fr. v. Gent (histor. Journal, 1799, Nov. S. 278 st.) sagt; "Sollten auch alle Staaten, die je existivt haben, ihre Entstchung dem Zusalle oder der Gewalt verdanken; so verliert der höhere Titel, das Necht, dennoch seine Ansprüche auf sie nicht. Es ist keine willtührliche Hypothese, sondern ein Gebot der Vernunft, ihren rechtlichen Ursprung zu präsumiren, und gleichsam zu postuliren; und es

Freiheit (welches in der Verfassung Größbritanniens durch die sogenannte Habeas-Corpus-Acte ausgesprochen ist), mit Abschaffung der Leibeigenschaft."), Stlaverei, Eigenhörigkeit, und der ungemessenen und gemessenen Frohnen \*\*) (doch lestete

Friedrich 2 (in s. hinterlass. Werken, Th. 6, S. 60.): "Es gibt in den meisten Staaten Eurox pens Provinzen, wo die Bauern dem Acker anges horen, und Knechte ihrer Edelleute sind. Dies ist unter allen Zuständen unstreitig der unglücklichste, und der, wogegen die Menschheit am meisten sich emports. Sewiß ist kein Mensch gebohren, um der Stlave seines Gleichen zu seyn. Man verabscheut mit Recht einen solchen Mißbrauch."

\*\*) Friedrich 2 (hinterl. Berte, Th. 6, S. 49): "Das alte Lehnssystem, welches vor einigen Jahre hunderten in Europa beinahe allgemein war, hatte seinen Grund in den Eroberungen der Barbaren."wir Der Minifter. Freih. vi Stein schrieb in seinem Eineulare an die obersten Behörden der preuff schen Monarchie, als er das Ministerium niederlegte, "Der lette Rest der Stlaverei, die Erbunterthanigs Leit, ist vernichtet, und der unerschütterliche Pheiler jedes Throns, der Bille freier Ben ich ein gegründet. . Die Stabte fud: far mun big erklirt. — Sobald das Recht, Die Sande . Jungen eines Mitunterthans zu bestimmen und zu leiten, mit einem Grundstude ererbt oder ertauft werden kann, verliert die hochste Gewalt ihre Burde, und im gekränkten Unterthan wird die Anfranglichkeit an ben Staat, geschwächt. Mur ber Ronig fen Gerr, und sein Recht über nur der aus, dem ernes jedesmal one abdurage Die Anfhebung ber Patrimonials mm gerichtsbaffeit ik bereits eingeleitet. von Bestimmte Dienifte, bier ber Besign bes 2.12 einen: Grundftuckes dem Besiger: bes andern :leistet, sind: an sich zwar tein Uebel, sobate persantiche Freis

gegen Entschädigung der Berechtigten); das Recht? dif Gleich geit vor bem Gefete, mit Aufhebung aller Einzelnen Bevorrechtungen; bas Recht der Freibeit bes Gewiffens, anerkamit in ben gleichmäßtgent Rechten aller im Stagel bestehenben Rirdrem (Staatsreifft' g: 38-40); Vie zwechnäßige gevigt tiphisthe Einthe klung des Stadishebiets nach bem? Maasstabe ver Gesammtbevollkerung und ber in vent einzelnen Ptodinzen anzuordheiten Bermaltungsbe-? horven (Staater. J. 26.), und Die Aufftellung ber Bedingungen, unter welchen bas Gtaatsburgerrecht einorben wird, öber verloren geht (Staater. g: 20 23.). Da mit' bem letten Gegenfrande die ftaatsrechtliche tehre von den verschiedenen Standen imi Staate in genauester Verbindung fteht; so gehort es der Staatskunst ausschließend an, die Grundsäße bes? Rechts und ber Rlugheit über bas Werhaltnig ber er blich en Stande, ober des Abels, zu ben Ubrigen aufzustellen.

16.

Die erblichen Stande im Staate.

Go viel auch im Allgemeinen gegen bas Doffpu,"

heit dabei statt findet. Diese Dienste führen aber eine gewisse Abhängigkeit und willführliche Behands lung der Dienenden mit sich, die dem Nationalgeiste nachtheilig ist. Der Staat braucht nur die Mögs lichkeit der selben (so wie er auch die Gemeinheitss theilungen befördert) gesetzlich festzustellen, so daß ein jeder Ausgleichung unter bestimmten Bedingungen verlangen kann. Dies wird hinreichen, um bei dem Fortschritte des Volkes die Dienstpslichtigen zu veranlassen, von jenet Besugniß Gebrauch zu machen."

Freiheit. (welches in: der Verfassung: Geößbritanniens durch die sogenannte Habeas-Corpus: Acke ausgesprochen ist), mit Abschaffung der Leibeigenschaft. (Stlaverei, Eigenhörigkeit, und der ungewessenen und gemessenen Frohnen (doch lestete

Briedrich a (in s. hinterlass. Werken, Th. 6, S. 60.): "Es gibt in den meisten Staaten. Europens Provinzen, wo die Bauern dem Acker angeshören, und Knechte ihrer Edelleute sind. Dies ist unter allen Zuständen unstreitig der unglücklichste, und der, wogegen die Menschheit am meisten sich emporte. Sewiß ist kein Mensch gebohren, um der Stlave seinen solchen zu seyn. Man verabscheut mit Recht einen solchen Mißbrauch."

\*\*) Friedrich 2 (hinterl. Werke, Th. 6., S. 49): "Das alte Lehnssystem, welches vor einigen Jahr's handerten in Europa beinahe allgemein war, hatte seinen Grund in den Eroberungen ber Barbaren." -stein Der Minister. Freih. vin Stein forieb in seinem Eineulare an die oberften Behörden der preufie schen Monarchie, als er das Ministerium niederlegte, "Der lette Rest der Stlaverei, die Erbunterthanige teit, ist vernichtet, und der unerschütterlicht Pheiler sedes Throns, der Bille freier Ben ich ein gegründet. .. Die, Städte find, für mun dig erklirt. — Sobald das Recht, die Sande Jungen eines Mitunterthans zu bestimmen und zu leiten; mit einem Grundstude ererbt oder ertauft werden kann, verliert die hochste Gewalt ihre Burde, und im gekränkten Unterthan wird die Ansfänglichkeit an ben Staat. geschwächt. Mur ber Konig sepicerr, und sein Recht übermur der aus, dem erres jedesmal abdurager Die Anfhebung ber:Patrimonials nom gerichtsbolleit ift bereits eingeleitet. Deftimmte Dienifte, Die ber Befiger bes 3.12 einen: Grundftuckes dem: Besiger: bes andern :leiftet, sind: an sich zwar kein Uebel, fobate personliche Freis

gegen Entstiädigung der Berechtigten); das Necht? dif Gleich'heit vor bem Gefete, mit Aufhebung aller Einzelnen Bevorrechtungen; bas Recht der Freibeit des Gewissens, anerkannt in ben gleichmäßle gen Rechten aller im Staate bestehenben Rirdrem (Staatsrecht' g. 38 -40); bie zwechnäßige gebyt ilphisthe Einthe klung des Stadishebiets nach bem? Maasstabe ver Gesammtbevellerung und ber in ben einzelnen Prodinzen anzuordnehben Bermaltungsbe-? horben (Staater. J. 26.), und Die Aufftellung ber Bedingungen, unter welchen bas Gtaatsburgerreche emorben wird, der verloren geht (Staater. g: 20 -----23.). Da mit' bem letten Gegenfrande die ftaatsrechtliche tehre von den verschiedenen Standen im Staate in genauester Verbindung fteht; so gehort es der Staatskunst ausschließend an , die Grundsäße bes? Rechts und ber Rlugheit über bas Werhaltnig ber er blich en Stande, ober des Abels, zu ben Abrist gen aufzustellen.

16.

Die erblichen Stande im Staate.

Co viel auch im Allgemeinen gegen bas Doffpu, -

heit dabei statt findet. Diese Dienste führen aber eine gewisse Abhängigkeit und willkührliche Behands lung der Dienenden mit sich, die dem Nationalgeiste nachtheilig ist. Der Staat braucht nur die Mögs lichkeilig ist. Der Staat braucht nur die Mögs theilungen befordert) gesehlich sestzustellen, so daß ein jeder Ausgleichung unter bestimmten Bedingungen verlangen kann. Dies wird hinreichen, um bes dem Fortschritte des Bolkes die Dienstpslichtigen zu veransassen, von jener Besugniß Gebrauch zu machen.



eines erblichen Standes (des Adels) und gegen die staatsburgerlichen Porrechte besselben, besonders in neuern Zeiten, geschrieben, und felbst im Sturme ber franzosischen Revolution beides mit einem Machtstreiche aufgehoben worden ist; so bestätigt es doch die Geschichte, daß in allen gesitteten Reichen und Staaten bes Alterthums und der neuern Zeit — nur unter verschiedenartigen Formen und Gestalten — ein Patriciat, ein Abel, ein erblicher Stand getroffen mard. So wie nun-überhaupt im Staate jeber rechtliche Besig und jedes rechtliche Eigenthum gesichert und heilig senn muß; so auch der rechtliche Besis. eines ererbten Mamens und eines ererbten Gigen= thums. Nach Grundsäßen des Rechts muß daher die erbliche personliche Wurde, so wie das Grundeigenthum mit den darauf ruhenden Rechten, im Staate gewissenhaft anerkannt werden "); auch ist es zwest maßig (wenn gleich nicht an sich nothwendig), daß in Staaten, wo ein Erbadel besteht, derselbe in einer eigenen Rammer \*\*) durch gewählte Mitglieber aus seiner Mitte vertreten werde.

<sup>\*)</sup> Fr. v. Sens (histor. Journal, 1800, Jan. S. 18.) sagt: "Zwischen dem erblichen Besitze einer Würde und dem erblichen Besitze eines Grundstückes ist keine Spur eines rechtlichen Unterschiedes zu sins den. Ohne der einzigen wahrhaft widerrechtlichen Ungleichheit die Thore zu öffnen, darf man übers haupt nie von einem Eigenthume sprechen, das mehr oder weniger Eigenthum, als ein anderes, wäre."

Do meint es auch v. Jakob (Einl. in d. Stud. der Staatswissenschaften, S. 208 f.) "Wo ein Erbe abel vorhanden ist, und wo derselbe erhalten werden soll; ha muß er eine eigene Kammer bilden, um vers hindern zu können, daß ihm seine Vorzüge nicht ges

Allein eben so wenig dorf in der Staatstunkt übersehen werden, daß der Abel nicht in die Mitte wissen den Fürsten und die übrigen Staatshürger, sich stellen dark, weil, außer der geheiligten Person des Regenten, jedes andere Individuum im Stant, und leich Staatsbürger und Unterthan ist, und, weil außer den person und Unterthan ist, und, weil außer den person die Befähigung zu hofämtern gehört, befondere staatsradies Berethtigung ung den Staats (3. B. ausschließende Berethtigung un gemissen Staats den bestehenden bürgerlichen und Strasgeseisen u. f. w.) Ungerechtigkeiten gegen die übrigen Staats, bürger senn wurden.

Da übrigens die Rechte und Borzüge des Abels, auf einen geschichtlichen Unterlage beruhen; so lehrt, auch dieselbe Geschichte, in Hinsicht des aus dem Lehnssosteme hervorgegangenen neu europäischen Abels, daß demselben — his zur Zeit der Entdeckung, des Schießpulvers und der Einführung der stehenden Heere. — die ausschließende Verpflichtung, zum Kriegsdiensten stehtließende Verpflichtung, sum kriegsdien stehtlichen des Mittelalters an sich lich von den — in den Zeiten des Mittelalters an sich

nammen werden. Aber eben so nothwendig ist in einem solchen Lande eine Kammer der Semeinen, wenn der Erhadel nicht die Macht haben soll, die Gemeinen zu unterdrücken, und alle Lasten auf sie zu wälzen. Soll aber eine Adels, und Gemeinens kammer neben einander bestehen; so mussen die Pris vilegien des Adels so gemäßigt senn, daß sie weder dem Vermögen oder Erwerbe der übrigen Volkstlassen hins derlich fallen, noch die Gelangung zu höhern Wärs den und Ehrenstellen ihnen unmöglich machen.

77 : 112 2997 /

stein unbebeutenden — buaren Abgaben zukam. Dardus ergibt sich für die Staatskunst, daß sie den
wite solchen Befreiungen bevorrechteten Stand nur
gegen Entsch abigung dafür. Jur gleichnickligen Besteuerung in Kinsicht aller strüch et ti und beibehaltenen Abgaben im Staate ziehen dürse,
daß aber bei Steuern und Abgaben, welche eist die
nie lie ist Bedürsnisse des Staates herbeigesührt habeit, der altere Rechtstitel der Befreiung, ober
der Entschädigung dasin, von selbst wegfüllt.

Keichen nie den Charafter der Rasten (d. g. vollig'
geschlossen er Stande), wie in mehrern Reichen des Alterthums, und noch jest in Indien und China, angenommen, wodurch seine Stellung gegen die übrigen Stande im Staate weniger drückend und Eisersuchteitegend geworden ist. Allein eine hothst schwierige Frage der Staatskunst bildet es: ob die (seit der Einsthrung des Briefadels gestetgerte) Vermehrung des Erbadels rathsam sen, wenn gleich das Recht der Ertheilung des Abels von Seiten des Negenten unbesteitbar ist; und ob nicht vielmehr die, in Groß-

Die Realprivilegien (bei den Abgaben, bei dem Buterbesiasten u. s. w.) reprasentiren Gerechtsame, die in seuhere Versassungen, zuweisen in ein graues Ale terthum hinauf steigen, oder sie beruhen auf Versträgen. Es ware wunschenswerth, daß eine weise Gesetzebung nach und nach alle Privilegien dieser Art auf rechtmäßigen und gerechten Wegen dieser aufheben to lange sie aber vorhanden find, darf man nicht vergessen, daß sie unter die Rechte gehören.

britannien thatsachlich bestehende, Beschränkung des Geburtsadels auf die erstgebohrnen Sohne adlicher Familien i) selbst der Würde, dem Glanze und dem bürgerlichen Wohlstande der nachgebohrnen Sohne solcher Familien höchst vorztheilhaft senn würde, weil mit der Verarmung des Abels die demselben durch eine sorgsältige Erziehung zu Theil gewordene Verseinerung der außern Sitten und des Geschmacks allmählig sich vermindern muß.— Die Errichtung großer Majorate aber da, wo sie

1.00

Dies ift der Borichlag von Krug (die Fürsten und die Wolfer in ihren gegenseitigen Forderungen dars gestellt, Leipz. 1816. 8. S. 58 ff.), womit er einen zweiten verbindet: "Unerfennung des Berbienftabels in jedem burch perfonliche Eigenschaften und dem Staate geleistete Dienste ausgezeichneten Staats. Sollte aber dieser zweite Borfdelag in Staaten nothig feyn, wo. - wie ichon in mehrern geschieht - jeder nur nach innerm Ber dienste zu-ben eigentlichen Staatsams tern gelangt? Ift nicht icon dieses Gelangen ju bohern Staatsamtern Anertennung bes mabe ren Berdienstes? Warum soll noch damit der per: fonliche (nicht forterbende) Abel verbunden merden, da ohnedies in jedem gut organisirten Staate ber burgerliche Rang von der Stellung jedes einzelnen Graatsamtes ju bem Zwecke bes Gangen abhangen muß, und nie ein bloßer Titel ohne Amt, so wie wieder von ber andern Seite tein wichtiges Umt ohne einen, Die Burde deffelben sinnlich bezeichnenden, Titel und Rang, gegeben werden darf! - Go fagt Friedrich 2 (hinterl. Werte, Ih. 6, S. 66.): "Um zu verhindern, daß die Mationalsitten, nicht verderbt werden, muß ber Furst unaufhörlich aufmertsam senn, nur bas perfonliche Berbienft auszuzeichnen."

nicht schon bestehen, ist eine Ungerechtigkeit gegen die nachgebohrnen Sohne ablicher Familien, und in volkswirthschaftlicher Hinsicht verwerflich.

Untersuchungen über den Geburtsadel und die Möglichkeit seiner Fortdauer im neunzehnten Jahrhundert. Von dem Verf. des neuen Leviathan (Ouch bolz). Berl. 1807. 8.

## 17.

Verschiedenheit der Verfassungen nach politischen Rücksichten.

1) in Beziehung auf ihre Entstehung.

Jede Verfassung ist an sich ein Grundvertrag "), der über alle wesentliche Bedingungen des
innern Staatslebens zwischen dem Regenten und dem
Volke abgeschlossen wird. Es folgt daraus von selbst,
daß zwischen beiden ein sittlich es Verhältniß angenommen, d. h. der Kreis der Rechte und Pflichten
des Regenten, so wie der Kreis der Rechte und Pflichten des Volkes, in der Verfassung sestgesest wird "").

\*\*) Es darf an diesem Orte die Aeußerung Friedrichs 2, der in den meisten seiner Lander mit unumschränkter Macht regierte, über die Werfassung des Fürstenthums Reuschatel nicht übergangen wer

<sup>\*)</sup> Fr. v. Gent (hist. Journ. 1800, Jan. S. 19 ff.):
"Eine jede Verfassung, deren Rechtmäßigkeit auch
nur prasumirt werden kann, d. h. eine jede, die
nicht der Grundbedingung des geselle
schaftlichen Vertrages widerspricht, ist
an und für sich gerecht. Gerechtigkeit ist das eigents
liche Wesen einer Staatsverfassung. Gerechtigkeit
ist ihre Vestimmung und ihr Zweck; die Form ist
nichts, als ein Mittel. Auch die sehlerhasteste aller
Constitutionen hat die Prasumtion für sich, daß sie
das Recht beabsichte."

Befragen wir aber die Geschichte über die Entifte hung der Verfassnngen; so stellt sie für die Staatstunst folgende Ergebnisse auf:

1) die Verfassung wird entweder gegeben von dem Regenten als ein Aussuß seiner Regentengewalt (sogenannte octronirte Verfassungen — dahin gehört die constitutionelle Charte sudwigs 18 vom Jahre 1814; die baprische und badensche Verfassung vom Jahre 1818; die Verfassung, welche Kaiser Alexander \*) dem Königreiche Polen im I. 1815 gab);

ben, welche sich in einem Brief an Boltaire vom 20. Gept. 1771. (hint. Berte, Th. 9, S. 325 ff.) sindet: "Die Conventionen, auf welche das dortige Bolt seine Freiheit und seine Priviles gien gründet, sind mir ehrwürdig, und ich schließe meine Macht in die Grenzen ein, die es selbst bestimmt hat, als es sich meinem Hause unterwarf." Baren dem erhabenen Fürsten diese Conventionen nicht "ehrwürdig" gerwesen; so würden die 40,000 Bewohner des Fürstenthums dieselben nicht haben vertheidigen können gegen den König, besonders in einer Zeit, wo in den meisten europäischen Staaten die Formen uns beschränfter Monarchieen bestanden.

\*) Als der Kaiser am 27. Apr. 1818 den Reichstag des Königreiches Polen zu Warschan eröffnete, sagte er in seiner Rede: "Repräsentannen des Köwigreiches Polen! Eura Hoffnungen und meine Wünsche werden erfüllt. Das Bolt, zu dessen Repräsentanten Ihr barusen send, erfreut sich endlich eines vollseth üblich eines vollseth ungen, meiche die Zeit reiste und heiligen. Der weises Euern Zeitgunossu, dass die libberalen Institutionen, beschahrt immer geheis ligte Grundsähr wenn mit den umstätzens den Lehren, welche in unsern Lagen die

2) oder sie wird, als ein Grundgeset, von dem Regenten den Stellvertretern des Volkes vorgelegt, und von diesen, nach geschehener Prüfung ihrer einzelnen. Bestimmungen, angenommen (so z. B. die Weimarische Verfassung, die Verfassung des Königreichs der Niederlande u.a.);

3) oder sie wird gemeinschaftlich von dem Regenten und den Stellvertretern des Wolkes, berathen und angenommen (so z. B. die Verfassung des Königreiches Norwegen, des Königreiches Wirtemberg \*), des Großherzogthums Dessen);

4) oder sie wird ausschließend von den Stellvertretern des Volkes entworfen, und
dem Regenten zur Annahme vorgelegt (so z. B.
die Verfassung Schwedens vom J. 1809; die
Verfassung der spanischen Cortes vom J. 1820;
die Verfassung der portugiesischen Cortes vom
J. 1822).

gefellschaftliche Ordnung mit einer fürche terlichen Ratastrophe bedrohten, zu verweck sind, fein gefährliches Brende werk sind, sondern daß sie, mit Redlichtett ins Wert gesetzt und vor allem mit reiner Absicht nach einem erhaltenden und für die Menschheit nühlichen Ziele geleitet, sich vollkommen mit der Ordnung vertragen, und in Gemeinschaft mit dieser die wahre Wöhlsahrt der Bölter bewirken."

berg den Standen durch den Minister von der Lühe erklaren: "Sein Herz außere noch immer den Wunsch, daß Wirtembergs neue Verfassung aus einem freien und freudigen Einverständnisse des Wolkes mit feinem Regenten hervorgehen moge."

Da die geschichtliche Unterlage mehrerer, Werfassungen in Die Zeiten bes Mittelalters juruckreicht; da ferner die mannigfaltig verschiedenen ortlichen Verhältnisse, ja selbst augenblicklich eingetretene Bedürfniffe, bei ber Entstehung der Berfassungen nicht selten den Ausschlag gehen; da endlich, die Wölker und Staaten in Hinsicht der rechtlichen Gestaltung ihres innern Lebens sehr von einander ver-, schieden find; so kann an fich keine diefer Verfassungen der andern vorgezogen werden. Die Stgatsfunst, haftet dabei blos an drei Puncten: die Entstehung der Verfassung geschehe auf rechtlichem Bege; sie werde vom Regenten und Wolfe, als gultiger Grundvertrag, freiwillig und rechtlich angenommen; fle entspreche ben vorhandenen Bedürfniffen eines Volkes und Staates für die neue Gestaltung - Allein, sobald die Staats. feines Innern Lebens. kunst bie in dieser Hinsicht vorliegenden geschichte lichen Thatsachen berücksichtigt; sobald findet sie, daß gewöhnlich die von den Volksvertretern entworfenen und dem Regenten blos zur Unnahmervörgelegten Verfaffungen die Rechte des lettern, namentlich feinen Antheil an der gesetzgebenden Gewalt 4); zu sehr

<sup>\*)</sup> Fr. v. Gent (hist. Journ. 1800, Febr. Q. 127):
"Jede Constitution, welche ber Regierung keinen wesentlichen Antheil bei der Gesetzebung einraumt, ist schon im Augenblicke ihre Entstehung dem Untergange gewidmet; jede Constitution, in welcher die Regierung wesentlich bei der Gesetzebung concubrirt, gehört in die Rlasse der aussührbaren. Sie kann in tausend Nebenstimmungen ihrer Organisation den Keim der Zerstörung enthalten; aber es ist kein sundamenteller Widerspruch in ihren Grundlagen vorhanden."

beschränken, beshalb an organischen Fehlern leiben, und selten dauerhaft sind; daß die sogenannten octronirten Verfassungen gewöhnlich die meiste innere Einheit ihrer Theile haben, wenn sie gleich nicht auf dem Wege des Vertrages entstanden sind; und daß die von dem Regenten den Volksvertretern vorgelegten und von diesen geprüften und angenommenen, oder gemeinschaftlich von beiden entsworfenen Verfassungen dem staatsrechtlichen Vegriffe eines Grundvertrages am meisten entsprechen.

(Fr. v. Gens (hist. Journal, 1799, Nov. S. 287 f.): "Sobald von Rechtmäßigkeit die Rede ist, darf keine Verfassung verworfen werden, die dem gesellschaftlichen Vertrage nicht widerspricht. Nur die, in welcher die Geseslosigkeit Princip wäre, verdiente unrechtmäßig zu heißen" — und S. 310.: "Die große Aufgabe, einem Staate durch seine Verfassung einen hohen Grad von Sicherheit gegen Willkühr und schlechte Geses zu verleihen, kann nur durch die Weisheit, vielleicht nur durch die Weisheit, vielleicht nur durch die Weisheit einiger Wenigen gelöset werden.")

Unter den vielen, in neuester Zeit erschienenen, Soriften über Berfassung dürften folgende bie wichtigern feyn:

Bilh. Egt. Arng, über Staatsverfassung und Ctaatsverwaltung. Kinigsb. 1806. 8.

Benj. De Conftant, Betrachtungen über Constitutionen, über die Bertheilung der Gewalten und die Bürgschaften in einer constitutionellen Monarsche. Aus dem Franz. v. J. J. Stolz. Bremen, 1814. 8.

(Minister v. Bangenheim), die 3dee der Staatsverfaffung, in ihrer Anwendung auf Birteme

bergs alte Landesverfassung, und den Entwurf zu deren Erneuerung. Frtf. am Main, 1815. 8. — Derfelbe, über die Trennung der Volksvertrestung in zwei Abtheilungen. Frankf. 1816. 8.

Herm. Wilh. Ernst v. Repferlingt, über Repras fentation u. Reprasentativversaffungen. Bott. 1815. 8.

Benzenberg, über Verfassung. Dortmund, 1816. 8.

Jac. Sigism. Beck, von den Formen der Staats. verfassung. (3 Programme.) Rostock, 1816 f. 4.

Ueber Berfaffungsvertrag, Verfaffungsformen und die Wirksamteit ständischer Bersammlungen. Bies. baben, 1817. 8.

Chstn. Fr. Schlosser, ständische Verfassung, ihr Begriff, ihre Bedingung. Fref. a. M. 1817. 8.

Beinr. Eberh. Gtlo. Paulus, philosophische Beurtheilung ber von Wangenheimischen Idee ber Staatsverfassung und einiger verwandten Schriften. Beidelb. 1817. 8.

C. A. Zum. Bach, Ideen über Recht, Steat, Staatsgewalt, Staatsverfassung und Bolksvertrestung, mit besonderer Beziehung der lettern auf die preußischen Rheinprovinzen. 2 Th. Köln, 1817. 8.

Jul. Och melzing, einige Betrachtungen über den Begriff und die Wirksamkeit der Landstände, nach den Principien des allgemeinen und natürlichen Staatsrechts. Rudolft. 1818. 8.

Regent und Bolt. Ober weiche Conftitution muß ber preußische Staat haben? Berl. 1818. 8.

(v. Gagern), Politie, ober der Staaten Ber

faffungen. Stuttg. 1819. 8.

Worauf beruht die Nühlickeit einer Nationals reprasentation; in Buch olz, Journal für Teuksche land, 1815, Febr. S. 185 ff. — Noch einige Scr banken über Reprasentativversassung und deren Eins führung. Eben b. 1819. Sept. S. 85 ff. — Schliffi sel zum Verfassungswerke; Eben d. 1822, Januar.

Arn. Mallindrodt, über Verfassung; in Bos

Beiten , July , 1819.

Rrug, über die Einsührung neuer Versassungen; in der Minerva, 1822, August, S. 282 ff....

## 18.

2) in Beziehung auf ihre innern Bestimmungen.

Nach ihren innern Bestimmungen sind die Verfassungen verschieben:

- a) nach dem in ihnen ausgesprochenen rechtlichen Berhältnisse zwischen der gesetzen= den und vollziehenden Gewalt;
  - b) nach dem Grundsaße der Ernennung der Volksvertreter, ob aus der numerischen Ge-sammtheit des Volkes, oder nach Ständen;
    - c) nach der Vertheilung der Volksvertreter in eine oder in zwei Kammern; und
    - d) nach den in der Verfassung ausdrücklich festgesetzen Rechten und Pflichten der Volksvertreter.

## 19.

## Fortsegung.

Ueber bas verfassungsmäßige Verhältniß zwischen ber gesetzgebenden und vollziehenben Gewalt, und über ben Grundsatider Ernennung der Volksvertreter.

Das Verhältniß zwischen ber gesetzgebenden Gewalt ist in einigen Versassungen so bestimmt, daß entweder die Volksvertreter allein die gesetzebende Gewalt üben, und der Regent, als Oberhaupt der vollziehenzben Gewalt, ganz von dem Antheile an der Gesetzgebung ausgeschlossen ist (z. B. in der spanischen und portugiesischen Versassung); aber daß der Regent

Volksvertretern blos die Annahme oder Verwerfung; der vom Regenten ausgehenden Gesetze zusteht; oder daß beide gemeinschaftlich die Initiative der: Gesetze üben (wie in der brittischen Versassung). Wenn die erste Form des Verhältnisses entschieden, die seitet Form (Staatsr. §. 27.) eben so den, Grundsäsen der Vernunft, wie den Bedürfnissen der Volker am meisten zu entsprechen.

Die Ernennung der Volksvertreter (Staater. J. 28.) kann entweder nach der numerischen Gesammtheit des Wolfes, ober nach Standen geschehen. Man nennt gewöhnlich die erste Form, wo in der Werfassung blos die Gesammtzahl ber zu mahlenden Wolfsvertreter und die Wahlart derselben angegeben ist, die Wahl aber lediglich dem Zutrauen. der Wähler zu den zu Erwählenden, ohne Rücksicht auf besondere Stande und besondere burgerliche Verhåltnisse, überlassen bleibt, bas repräsentative, hingegen die zweite Form das ständische System, wo nach den verschiedenen Standen und Berufsarten die Zahl derer in der Verfassung bestimmt wird, welche aus jedem einzelnen Stande in dem Kreise der Volksvertreter erscheinen soll. Das erste System ist im Ganzen nur da angenommen worden, wo im Sturme einer Revolution alle aus dem Lehnssysteme hervorgegangene Unterschiede der Stande völlig vers nichtet wurden.

Das zweite System "), bessen geschichtliche

<sup>\*)</sup> Ueber den Unterschied von Landstandschaft und Nationals repräsentation; in Buchholz Journ. für Teutschsland, 1815, Jung, S. 303 ff.

Unterlage in die ersten Zeiten ber Gesittung der aus dem Lehnssysteme hervorgegangenen Staatsformen zurückreicht, brachte Anfangs nur die Inhaber der bochsten geistlichen Würden und die ablichen Grundeigenthumer, in ber Jolge auch die Bertreter der Städte, und nur in Schweden bereits in dem zweiten Biertheile des sechszehnten Jahrhunderts (unter Gustav Wasa) selbst die Vertreter Bauernstandes in die Nähe des Regenten. im Ablaufe der Jahrhunderte manche Formen dieses Shstems — nicht aber die rechtlichen Unterlagen des Systems selbst - theils mit den wesentlichen Beranderungen im lehnssysteme, theils mit den Fortschritten ber Cultur aller Stande im Wolfe und mit der Verbreitung des Wohlstandes über die verschiebensten Rlassen ber Staatsburger, veraltet waren; fo sind auch in ben meisten neuen ständischen Berfaffungen die Unvollkommenheiten in den frühern Formen der ständischen Vertretung beseitigt worden. Außer in der schwedischen Verfassung wird aber in keiner neugegebenen der geistliche Stand \*) befonders vertreten. An die Stelle der blos ablichen Reprasentanten ist die Vertretung des größern Grundbesises überhaupt gekommen. In ber Reihe der städtischen Abgeordneten hat man allen gebildeten Mitgliedern des Burgerstandes den Ein-

<sup>\*)</sup> Eine besondere Vertretung des geistlichen Standes verlangten neuerlich: Herm. Eberh. Gtlo. Paulus, in s. allgemeinen Grundschen über das Vertreten der Rirche bei Ständeversammlungen, mit besonderer Besziehung auf Wirtemberg. Heidelb. 1816. 8. — und noch stärter: Jon. Schuderoff, über den innerlich nothwendigen Zusammenhang der Staats: und Ritschenversaffung. Ronneb. 1818. 8.

tritt erdssnet, und in mehrern andern standischen Berfassungen ist der Bauernstand zu einer besondern
Bertretung aus seiner eigenen Mitte gelangt, weil
er im Ganzen andere Interessen geltend zu machen
hat, als der größere Grundbesisser. So hat man
das Mangelhafte der veralteten ständischen Bertretung
verbessert und gemildert, und dach zugleich die durchgreisen den Beränderungen und die Schwierigkeiten vermieden, welche mit dem ersten
Systeme, besonders in Hinsicht der Wahlformen, unvermeidlich verbunden sind. —

Allein über die neue Gestaltung der ståndischen Verfassung selbst stimmen weder die, als Thatsachen der neuesten Zeitgeschichte vorliegenden, Verfassungen, noch die Theoretiker der Staatskunst überein. Die beiden Hauptansichten der le g-

tern sind:

n) Es muß zwischen bem unbeweglichen und beweglichen Eigenthume im Staate unterschieden und beides vertreten werden. Mit bem ersten ist das Erhaltungsprincip im Staate verbunden, und durch dasselbe wird das Beharrliche im Staate reprasentirt; mit dem letten ist das Bewegungs- und Vervollkommnungsprincip im Staate gegeben, und durch bas bewegliche Eigenthum wird das Fortschreitende, das Veranderliche im Staate reprasentirt. Die erste. Rlasse von Staatsburgern, welcher das unbewegliche Grundeigenthum, namentlich auf dem Lande, zugehört, bildet in der politischen Welt eine Kraft der Trägheit, welche die Staaten in ihrer Bahn festhält. Dagegen ertheilt das bewegliche Eigenthum seinen Besißern weniger Vorliebe für bas Alte, weniger Anhänglichkeit an das Bestehende,



mehr Neigung zu neuen Combinationen, zu Verinderungen aller Art. Dahin gehören zunächst die Gemerb = und Handeltreibenden, und die Künstler.
Sie würden rückschreiten, wenn sie nicht beständig fortschritten \*). (Mit Folgerichtigkeit geht daraus die Eintheilung dieser beiden Hauptstände im Staate in zwei Rammern hervor.)

b) Nicht das Eigenthum im Staate, so wichtig auch dasselbe und namentlich die Eintheiung desestehen in das unbewegliche und bewegliche ist, sonstern die erreichte Cultur der Staatsburger, und die verschiedenartige Ankundigung dies

Am erschöpfendsten und geistvollsten hat dieses System aufgestellt und durchgeführt Fr. Uncillon in f. Schrift: über die Staatswissenschaft, Berl. 1820. 8. S. 98 ff.; nur durften in der ausführlichen Deduction dieses Systems zwei Sage nicht bewiesen werden tonnen: "daß diejenigen, die tein Gigenthum besigen, eigentlich Fremdlinge im Lande waren, und als Reisende betrachtet werden konnten," und "daß der Behr: und Lehr: Stand teine eigentlichen Stande maren, weshalb auch beide nicht jur besondern Bertretung fich eigneten." Allerdings tann der Behrs stand, nach seiner wefentlichen Grundlage des une bedingten Gehorsams und der strengen Oubordination, nicht füglich als besonderer Stand in bie Reihe der zu vertretenden Stande aufgenommen werden, obgleich einzelne Mitglies ber deffelben, besonders wenn fie Grundeigenthum besigen, in die Reihe der Grundeigenthumer eintres ten konnen; warum sollen aber die felbst ståndigen und unabhängigen Mitglieder des gelehrs ten Standes nicht eben so gut, wie handwerker, Raufleute und Kunftler, jur Vertretung fich eignen ? Ist das Leben in der Idee nicht so viel im Staate werth, als das Leben auf dem Comptoir?

ser Cultur, entscheibet über bie Kraft und Bluthe, so wie über ben Fortschritt des innern Staats lebens. Mur da wird dieser-Fortschritt sichtbar, wo - alle Hauptzweige der Cultur vorhanden: find, und mit sich im Gleichgewichte stehen. Dieses Gleichgewicht hangt aber ab von der gleichmäßigen Vertretung jener Hauptzweige der Cultur, so daß kein Theil des innern Staatslebens vor dem andern mehr oder weniger begunstigt erscheint. Die Cultur zerfällt zunächst in zwei Hauptgattungen: in die sinnliche und in die geistige. Bur ersten werden hauptsächlich die physischen Krafte des Menschen, zur zweiten die geistigen Die erste zeigt sich in dem Unbaue des Bobens nach dem größern und fleinern Grundbesige; die zweite in dem Anbaue der Gewerbe, des Handels, der Runst und Wissenschaft. Daraus ergeben sich die vier Rlassen, welche — wenn alle Hauptinteressen im Staate gleichmäßig vertreten werden follen, — vertreten werden mussen: 1) das großere Grundeigenthum; 2) bas kleinere Grundeigenthum (des Bauernstandes); 3) die städtischen Gewerbe (Manufacturen, Fabriken, Handel); 4) die Intelligenz im Staate (in den Kreisen der Wissenschaft und Kunst). In die Reihen der letten gehören zugleich die Mitglieder des geistlichen Standes und die Erzieher. — So gewiß nun auch unter ben Grundeigenthumern wissenschaftlich gebildete Manner, und unter den Handelsleuten und Gelehrten sich einzelne Grundbesißer finden werden, weil diese vier Hauptberufsarten in gesitteten Staaten in der Praxis weit inniger unter sich verbunden sind, als in der Theorie; so scheint doch,



.

für die gleich mäßige Vertretung aller Hauptinteressen im Staate, eine gleich mäßige Anzahl von Stellvertretern aus jedem dieser Stände zur Vertretung des gesammten Volkes berufen werden zu mussen. (Staater. J. 28.) \*)

<sup>\*)</sup> Dieser Ansicht folgt besonders Krug in s. Schrift: Das Meprafentativfpftem, Leipz. 1816. 8. Er nennt die Art der Bertretung im Reprasentativspfteme die mathematische, die im ständischen Spsteme die dynamische. Die erfte beruht, nach ihm, auf dem statistischen Princip der Seelenzahl, und bestimmt daher arithmetisch das Berhaltnif der Stells vertreter jum Bolte; die zweite hingegen auf dem politischen Princip der Gewichtigkeit, und bestimmt daber das Berhaltniß der Stellvertreter jum Bolte nach bem politischen Berthe und Range gewisser Rlassen von Staatsburgern. Er gesteht (S. 45 ff.) der lettern den Vorzug für alle teutiche Bundesstaaten ju; nur daß er für die Aufnahme des Bauernstandes, für die Erweiterung des Rits terstandes durch die Ausbehnung der Bertretung auf alle Besiger von Rittergutern, und in Binsicht der Geistlichteit sich folgendermaßen erklärt: "Die Geiftlichkeit bildete fonft einen besondern Stand, theils wegen ihres Grundeigenthums, theils aber und vorzüglich als Reprasentant der höhern Intelligens, weil sie ausschließlich im Besige ber Biffenschaft und Kunft war. Die Geistlichkeit hat aber im Laufe der Zeiten ihr Grundeigenthum größtens theils verloren; besonders in protestantischen gandern, und Biffenschaft und Runft ist auch den Laien in foldem Maage ju Theil, geworden, daß Biele ders selben in dieser hinficht nicht nur eben fo, sondern noch mehr gebildet find, als die Geiftlichkeit selbst. Sie tann alfo nicht mehr als ausschließliche Repras fentation der hohern Intelligenz gelten, und muß fic daber in politischer hinficht an hicjenigen anschließen,

Was die in der Verfassung festzuseßende Gesammtzahl der Wolksvertreter betrifft; so ist im Allgemeinen ber Mittelweg zwischen bem Zuviel und dem Zuwenig der angemessenste, Eine Ueberzahl von Wolfsvertretern behnt die Werhandlungen und Abstimmungen in die lange und Breite; eine zu fleine Zahl kann leicht in ihren Unsichten und Ausspruchen einseitig werden. Dazu kommt, daß, bei der Festsetzung der Gesammtzahl der Wolksvertreter, die Gesammtzahl ber Bevolkerung bes Staates berucksichtigt werben muß, indem bei großen Staaten nicht berselbe mathematische Grundsaß, wie bei ben mittlern und kleinen angewandt werden darf. wenn 3. B. bei einem Staate von zwei Millionen Menschen die Gesammtzahl der Volksvertreter am zweckmäßigsten auf hunbert (25 aus jebem Stanbe) festzuseßen senn durfte, während ein Staat von nur 200,000 Menschen Gesammtbevolkerung wenigstens 30 Vertreter bedürfte; so murde derselbe Maasstab, auf Reiche von 30 - 50 Mill. Mensthen angemandt, eine zweckwidrige Ueberzahl von Wolksvertretern geben.

Wenn übrigens dreliche Rücksichten für die Wahl der Volksvertreter in einzelnen neuen Verfassungen zu dem Grundsaße geführt haben, daß man aus der



welche mit ihr jest den Besit der hohern Gater des Lebens theilen. Dieser Stand wird solglich nicht blos die Geistlichen, sondern alle Gelehrte, wozu auch die wissenschaftlich gebildeten Kunstler gehören, umschließen mussen. Die Theilnahme der Gelehrten an der Volksvertretung ist aber an sich nothwendig, damit man bei den Berathungen über Geld und Gut nicht das höhere Interesse der Wissenschaft und Kunst aus den Augen verliere."

Reihe der Grundbesiser und der Gewerd - und Handeltreibenden nur solche mablen durse, welche zu den
Hoch sie steuerten gehören; so hat die se Bestimmung weder einen rechtlichen, noch einen zureichenden politischen Grund. Denn nach der Vernunft
sind alle sittlich = mundige Staatsburger (Staatsr.
H. 14.) gleich berechtigt zur politischen Freiheit und
also auch zur Volksvertretung, und nach der Staatsfunst ist es wenigstens zweiselhaft, ob die Entrichtung
von 100 Franken mehr an jährlichen Steuern ein
größeres Interesse an den heiligen Angelegenheiten des
Vaterlandes, und eine größere individuelle Fähigkeit
und Tauglichkeit zur Volksvertretung begründe. \*\*)

<sup>&#</sup>x27;) Zwar in unmittelbarer Beziehung auf Preußen, zus gleich aber nach allgemeinen Grundfagen, erklarte fich der Minister v. Stein, bei der Riederlegung seines Ministeriums, in einem Circulare vom 24. Nov. 1808 an alle obere Staatsbehorden über eine allgemeine Mationalreprasentation. "Heilig war mir und bleibe uns das Recht und die Gewalt unsers Damit aber dieses Recht und diese unums schränkte Gewalt das Gute wirken fann, was in ihr liegt, ichien es mir nothwendig, der hochsten Gewalt ein Mittel zu geben, wodurch fie die Bunfche des Boltes tennen Jernen, und ihren Bestimmungen Leben Wenn dem Bolte alle Theilnahme an den Operationen des Staates entzogen wird; wenn man ihm sogar die Berwaltung seiner Communalans gelegenheiten entzieht, kommt es bald dahin, die Regierung theils gleichgultig, theils in einzelnen Fals len in Opposition mit sich zu betrachten. der Widerstreit, oder wenigstens Mangel an gutem Willen bei Aufopferung für die Existenz des Staas tes. — Mein Plan war: jeder active Staats: burger, er besite 100 Sufen ober Gine, treibe Eandwirthschaft, gabrication

Auf gleiche Weise muß die Staatskunst über die Mothwendigkeit der Errichtung von Provinzialstånden \*), vor der Bildung allgemeiner Reichsstände, entscheiden. Da, wo bereits Provinzialstände seit Jahrhunderten bestehen, spricht der Grundsas der Rechtmäßigkeit und ber geschichtlichen Begrundung für sie; nur mussen sie, nach ihrer Stellung zu ben Reichs ftanden, bestimmt und zweckmäßig organisirt werben. Da, wo ein Staat, als Ganzes, aus vielen einzelnen, der Cultur und fruhern Verfassung nach sehr ungleichartigen, Theilen und Provinzen erwachsen ist, die vielleicht noch überdies durch geographische Lage, Clima und außere Verhaltnisse sehr verschiedenartige Interessen haben, scheinen Recht und Rlugheit die Errichtung von Provinzialständen bringend zu verlangen. Da aber, wo entweder die Kleinheit des Staates fast gar keine getheilten Provinzialinteressen hervortreten läßt, ober wo in großen Staaten Provinzialstände nie bestanden haben, oder schon seit Jahrhunderten untergegangen find, scheint - bei einer bereits ins offentliche Leben getretenen allgemeinen Reprasentation — die Begründung neuer Provinzialstände nicht zu den politischen Bedürfniffen zu gehören.

Eine der schwierigsten Aufgaben der Staatskunst bleibt das Wahlgeses, welches die Grundbedingungen für die Wählenden und Wählbaren aufstellt \*\*); doch ist diese Aufgabe in Staaten

ober Hanbel; er habe ein burgerliches Gewerbe, ober sen burch geistige Banbe an ben Staat geknupft, habe ein Recht zur Repräsentation."

<sup>\*)</sup> Buchholz, über Previnzialstände, in f. Journale für Teutschland, 1819, Oct. S. 220 ff.

<sup>\*\*)</sup> Viel Treffendes über die Wahlform hat v. Rotteck 1. 2.5

init ståndischer Vertretung weniger schwierig, als in denen, wo die Zahl der Vertreter aus der Gesammtmasse der Staatsbürger gewählt wird. Im Ganzen müssen ländliche und örtliche Rücksichten dabei vorwalten; doch läßt sich im Allgemeinen festseßen:

a) daß das Wahlgesetz durch eine vorausgehende zweckmäßige Gemeinde und Kreis-Berfassung \*), als practische Vorschule eines öffent-

in s. Ideen über Landstände, (Karler. 1819. 8.) S. 76 ff.

<sup>)</sup> So ist es in Vapern und Wirtemberg geschehen. Bon England sagt Ancillon (über die Staatse wissenschaft; S. 92): "In England find die Gemeins ben : und Municipalverfassungen , in ben Stabten ber innige Berband der Corporationen, ihre Rechte, ihre reprasentativen Formen, und das mit der Mannigs faltigkeit dieser gesehmäßigen Bereine so innig verwebte Mannigfaltige des Gemeinrechts, das eigentliche Princip des Gemeinftnns und Staatsles bens. Dieses ift der wehre Schluffel jum Rathfel der Dauer und der Festigkeit des brittifchen Reiches, tros seiner Gebrechen, die aus der Ungleichheit des Bermogens, des Ganges der Gewerbecultur, und der außersten Spannung aller Febern entstehen. Allein diese herrsichen Ginrichtungen bilden eine feste und in einander greifende Grabation ber Interessen und ber Aeußerungen der politischen Ortriebsamkeit; bilden Schulen der öffentlichen Thatigkeit und des Gemeine sinnes, in welchen und durch welche man sich allmähr lig vom Besondern jum Allgemeinen erhebt; Bilden tleine geschlossene Bange, Die, weit entfernt die Kraft bes großen Gesammtgangen zu schwächen ober zu bres den, ihm ju Stufpuncten und Mahrungequellen bies nen." - Bergl. Stumpf barüber, bag das Ges meindewesen der Berfassung vorausgehen muffe, in ber 211. Beit. 1818, N. 354.

lichen und stellvertretenden Gesammtwesens, sehr erleichtert wird (sobald nämlich die einzelne Gesmeinde durch Gemeindeabgeordnete, der Verein der Gemeinden durch Amtsdeputirte, und die Propinz durch tandrätze vertreten wird). Denn die Gemeinde ist der Uebergang, wodurch die Familie sich zum Staate erweitert, und umgekehrt, die Staatsversassung in das häusliche leben der Bürsger eindringt;

b) daß die gleichmäßige Vertretung aller wesentlichen Interessen im Staate wichtiger ist, als eine zu sehr ins Einzelne und Kleinliche getriebene Bestimmung der Bahlfähigkeit und der Wahlart, besonders nach der Abhängigkeit der Wahlfähigkeit von einer hohen Besteuerungsquote;

c) daß das Wahlgesetz von der einen Seite alle Umtriebe der politischen Glücksritter verhindere, auf der andern aber die Freiheit der Bewerbung

und der Wahl nicht lähme ").

d) daß das Wahlgeset keinen Volksvertreter vor zurückgelegtem dreißigsten Lebensjahre und nie auf Lebenszeit (sondern höchstens auf 5 — 6 Jahre) zu wählen verstatte, so wie die Volksvertreter nach gewissen Gerien austreten mussen, damit nie meht als hoch stens ein Drittheil der ganzen Versammlung aus Neugewähltent bestehe. Doch muß jeder austretende Volksvertreter von neuem gewählt werden können;

e) daß die Regierung zwar im Ganzen das Wahlgeschäft, im Geiste der Berkassung, leite und unter Aussicht behalte, nie aber selbst sich einmische

<sup>\*)</sup> Aneillon G. gi.

init ståndischer Vertretung weniger schwierig, als in denen, wo die Zahl der Vertreter aus der Gesammt-masse der Staatsbürger gewählt wird. Im Ganzen müssen ländliche und örtliche Rücksichten dabei vorwalten; doch läßt sich im Allgemeinen festesen:

a) daß das Wahlgesetz durch eine vorausgehende zweckmäßige Gemeinde und Kreis-Berfassung \*), als practische Vorschule eines öffent-

in s. Ideen über Landstände, (Katler. 1819. 8.) S. 76 ff.

<sup>&#</sup>x27;) So ist es in Bayern und Wirtemberg geschehen. Won England fagt Ancillon (über die Staatse wissenschaft; G. 92): "In England find die Gemeins ben : und Municipalverfassungen, in-ben Städten ber innige Berband der Corporationen, ihre Rechte, ihre reprasentativen Formen, und bas mit ber Mannigs faltigkeit dieser gesehmäßigen Bereine so innig verwebte Mannigfaltige des Gemeinrechts, das eigentliche Princip des Gemeinftnns und Staatsles bens. Dieses ift der wehre Schlussel zum Rathsel der Dauer und der Festigkeit des brittifchen Reiches, tros seiner Gebrechen, die aus der Ungleichheit des Bermogens, des Ganges der Gewerbecultur, und der außersten Spannung aller Febern entstehen. diese herrsichen Ginrichtungen bilden eine feste und in einander greifende Gradation der Interessen und der Aeußerungen der politischen Octriebsamkeit; bilden Schulen der öffentlichen Thatigkeit und des Gemeins sinnes, in welchen und durch welche man sich allmähr lig vom Besondern jum Allgemeinen erhebt; bilden kleine geschlossene Ganze, die, weit entfernt die Kraft des großen Gesammtganzen zu schwächen oder zu bres den, ihm ju Stuppuncten und Mahrungequellen bies nen." - Bergl. Stumpf barüber, daß bas Ges meindewesen der Berfassung vorausgehen muffe, in ber 211. Beit. 1818, N. 354.

lichen und stellvertretenden Gesammtwesens, sehr erleichtert wird (sobald nämlich die einzelne Gesmeinde durch Gemeindeabgeordnete, der Verein der Gemeinden durch Amtsdeputirte, und die Propinz durch tandrätse vertreten wird). Denn die Gemeinde ist der Uebergang, wodurch die Familie sich zum Staate erweitert, und umgekehrt, die Staatsversassung in das häusliche leben der Bürsger eindringt;

b) daß die gleichmäßige Vertretung aller wessentlichen Interessen im Staate wichtiger ist, als eine zu sehr ins Einzelne und Kleinliche getriebene Bestimmung der Wahlfähigkeit und der Wahlart, besonders nach der Abhängigkeit der Wahlfähigkeit von einer hohen Vesteuerungsquote;

c) daß das Wahlgeset von der einen Seite alle Umtriebe der politischen Glücksritter verhindere, auf der andern aber die Freiheit der Bewerbung

und der Wahl nicht lahme ").

d) daß das Wahlgeset keinen Volksvertreter vor zurückgelegtem dreißigsten Lebensjahre und nie auf Lebenszeit (sondern hochstens auf 5—6 Jahre) zu mählen verstatte, so wie die Volksvertreter nach gewissen Serien austreten mussen, damit nie meht als hoch stens ein Drittheilder ganzen Verssammlung aus Reugewählten bestehe. Doch muß jeder austretende Volksvertreter von neuem gewählt werden können;

e) daß die Regierung zwar im Ganzen das Wahlgeschäft, im Geiste der Berfassung, leite und unter Aussicht behalte, nie aber selbst sich einmische

<sup>\*)</sup> Aneillon &. gi.

und einschreite, außer im Falle der Verlegung der

verfassungsmäßigen Formen.

Der lette wesentliche Punct bleibt, daß die durch rechtliche Wahl ernannten Voksvertreter, nach ihrer Zusammentretung, nicht mehr als bloße Vertreter ihres besondern Standes, oder ihrer Provinz und ihres Wohnorts, sondern als die Gesammt-vertreter des ganzen Volkes sich betrachten, dessen allgemeine Interessen wahrnehmen, ohne doch die besondern Interessen darüber zu vernachlässigen, und daß sie nie eine kleinliche, individuelle oder örtliche Rücksicht durchführen, sondern vorurtheilsfrei und leizbenschaftlos das gemeinsame Vaterland bei jeder Berathschlagung und bei jeder Abstimmung im Auge und im Herzen behalten.

Eine solche Volksvertretung wurde ihre Bestimmung ganz verkennen, wenn sie sich als eine verfassungsmäßig gebildete Opposition gegen die Regierung betrachtete. Denn wenn es gleich einzelne Gegenstände geben kann, worüber die Volksvertreter andere Ansichten haben, als die Regierung; so ist doch die formliche Opposition gegen die Regierung nur das lette Mittel der Volksvertreter, in dem eingigen Falle, wenn die Regierung etwas entschieden Ungerechtes, ober die Wohlfahrt des Staates nothwendig Zerstörendes, beharrlich verlangte, und durch feine Gegenvorstellungen davon ab-Nach ihrer verfassungsmäßigen zubringen ware. Bestimmung soll vielmehr durch die Wolfsvertretung die Gesammtintelligenz im Staate in der Nähe des Thrones versammelt, die Eintracht und das Einverständniß zwischen Regierung und Wolk dadurch öffentlich erneuert, bestätigt und versinnlicht, die burgerliche und politische Freiheit für die Zukunft gesichert, durch die vielseitigste Berathung der Geseter Einseitigkeit derselben vorgebeugt, sowie sedes wahrs haft gegründete Bedürsniß des Volkes zur Sprache gebracht werden der Deshalb ist es dringend nötzig; daß die Minister des Regenten dei allen Berathungen der ständischen Versammlung anwesend sind, um Unsschluß und Besehrung zu geben; nur bei der Absstimmung von den Scänden würde die Gegenwart der ersten und höchsten Räthe des Regenson nicht settent das freie Urtheil hindern.

Db endlich die Stellvertreter vesi Wolkes jahre ischen Ablaufen gewisser

%:Ameilson, S. XXII f. besonders aber Si 86.2. "Es mare ein sehr. beschränfter; kleinlicher, und, falscher Besichtspunct, wenn man in einer Moparchie Die geprafentativen Formen, welche ben Thron umgeben, unb zu seinem Glanze wie zu feiner Feftigkeit beit \* - tragen, nur als Dentmfetten bev Regieffung betracht 20 ) ten molite. ' Die follen nicht eine ?tobte. Schranke abgeben z die im Rothfalle der erwa, durchbrechenden Macht Widerstand seisten kann, sondern Die Rraft ber öffentlichen Daacht vermehren, unb " felbst ein-Leibensprineip sehin Als solche Gie Hormahren fich immer gut berechnetest tehriffentative in enge Berührung, und begründen ober vermehren ihr wechselseitiges Zutrauen. Sie öffnen den Salens ren und dem Gemeinsinne 'eine gesegmäßige Babn, inno bilden eine wahre Pffangschule; ich welchet die 270011Mgierung die herrlichsten Bertzeuge vorfindes.: De reifen im öffentlichen; Leben fünftige Geagemannet. Pepor die Verwaltung ihnen übergeben wird, hat man die Zeit und bie Mittel gehabt, bieselben gu beobachten, ju beurthrilen, ju erproben, und ehe fle die erften Aemter betfeiden, find fie bem! Wolte vors . 1. theihaft bekannt." A Section 1

und einschreite, außer im Falle ber Werlegung der

verfassungsmäßigen Formen.

Der lette wesentliche Punct bleibt, daß die durch rechtliche Wahl ernannten Voksvertreter, nach ihrer Zusammentretung, nicht mehr als bloße Vertreter ihres besondern Standes, oder ihrer Provinz und ihres Wohnorts, sondern als die Gesammt-vertreter des ganzen Volkes sich betrachten, dessen allgemeine Interessen wahrnehmen, ohne doch die besondern Interessen darüber zu vernachlässigen, und daß sie nie eine kleinliche, individuelle oder örtliche Rücksicht durchführen, sondern vorurtheilsfrei und leisdenschaftlos das gemeinsame Vaterland bei jeder Besachschlagung und bei jeder Abstimmung im Auge und im Herzen behalten.

Eine solche Volksvertretung wurde ihre Bestimmung ganz verkennen, wenn sie sich als eine verfassungsmäßig gebildete Opposition gegen die Regierung betrachtete. Denn wenn es gleich einzelne Gegenstände geben kann, worüber die Volksvertreter andere Ansichten haben, als die Regierung; so-ist doch die formliche Opposition gegen die Regierung nur das lette Mittel der Volksvertreter, in dem eingigen Falle, wenn die Regierung etwas entschieden Ungerechtes, oder die Wohlfahrt des Staates nothwendig Zerstörendes, beharrlich verlangte, und durch keine Gegenvorstellungen davon abzubringen mare. Nach ihrer verfassungsmäßigen Bestimmung soll vielmehr durch die Wolfsvertretung die Gesammtintelligenz im Staate in der Mahe des Thrones versammelt, die Eintracht und das Einverständniß zwischen Regierung und Wolk dadurch öffentlich erneuert, bestätigt und versinnlicht, die burgerliche und politische Freiheit für die Zukunft

gestigert, durch die vielseitigste Berathung der Geseter Einseitigkeit derselben vorgebeugt, so wie sedes wahrs haft gegründete Bedürsniß des Volkes zur Sprache gebracht werden \*). Deshalb ist es dringend nothig; daß die Minister des Regenten bei allen Berathungen der ständischen Versammlung anwesend sind, um Unsschluß und Belehrung zu geben; mir bei der Abssechtung von den Ständen würde die Gegenwart der ersten und höchsten Räthe des Regenten nicht: setten das freie Urtheil hindern.

Db endlich die Stellvertreter vesiWolkes jahre iffer

<sup>\*):</sup>Ancillon, S. XXII f. besonders aber Si 86.: "Es mare ein sehr. beschränfter; tleinlicher, und, falscher Besichtspunct, wenn man in einer Moparchie Die geprasentativen Formen, welche den Thron umgeben, und zu seinem Glanze wie zu feiner Festigkeit beit - : - tragen, nur dis Beminketten ber Regleifung betracht 20' ) ten molite. 'Bie follen nicht eine ?tobte. Schranke abgeben z die im Rothfalle der etwa durchbrechenden Macht Widerstand seisten kann, sondern die Kraft der dffentlichen Macht vermehren, und " selbst ein Leibensprineip sehn. Als solche , Billbewähren fich immer gut berechnetel beprifentative Bormen. Sie bingen Die Regierung jum bas Bolk But in enge Berührung, und begründen ober vermehren ihr wechselseitiges Zutrauen. Sie öffnen den Salens ten und dem Gemeinsinne 'eine gefegmäßige Babn, und bilden eine mahre Pffanzschrife; ich welchet die \*70011Nigterung die heurlichsten Wertzeuge vorfindes.: 5 Es reifen im öffentlichen Leben tunftige Scaussmannet. Bepor die Verwaltung ihnen übergeben wird, hat man die Zeit und die Mittel gehabt, dieselben zu beobachten, zu beurthrilen, zu erproben, und ehe fie die erften Aemter betfeiden, find fie bem! Wolte vors - 13 theihaft betannt."

### 20.

# Fortsegung:

aber die Vertheilung der Volksvertreter in Kammern.

Bu den wichtigsten und schwierigsten Ausgaben; welche die Staatskunst zu tosen hat, gehört die Entischeidung der Frage: ob die Wolfsvertreter in Einer oder in zwei Kammern sich versammen neln sollen? eine Frage, die in neuerer Zeit:nicht whne leidenschaftlichkeit, und, was noch schlimmer ist, nicht immer mit besriedigender Gründlichkeit von beiden Theisen, die darüber striften, beantwortet word den ist.

Framisse: 1) daß es an sich nicht gegen ben Ameck des Staates und gegen den Zweck der Wolkse verretung verstößt, wenn alle Volkspertreter zu Einer Bersammlung vereinigt werden; 2) daß namentlich in kleinern Staaten (z. B. mit einer Bevölkeming, welche 500,000 Menschen nicht übersteigt,) zwei Kammern überstüssig senn würden; und 3) daß in Staaten, wo ein Sen at, als Reichscollegium, mit bestimmten Rechten besteht, eine er ste Kammer werkiger Vehürfnis ist, als wie ein bestehtes bleibendes — Collegium sehlt.

Allein, außer andern minder ausreichenden Gründen spricht: sur die gesetzliche Begründung einer er sten Rammer:

1) bas Necht — daß nämlich in Staaten, po ein er blicher Stand in dem Adel besteht, dies ser auch hesonders und selbstständig, doch in Verbindung mit einer verhältnismäßigen Anzahl gleich groper Grundbesisser (wenn diese auch zufällig nicht den persönlichen Abel besäßen), vertreten werden musse;

2) die Geschichte — welche theils in dem Werhältnisse der Patricier und Plebejer in Roms bessern Zeiten ein ähnliches Berhältnis aufstellt, theils in der Versassung Großbritanniens und Nordameristas, theils in dem (freilich noch jungen) Dasenn der Pairstammer in Frankreich die Zweckmäsigkeit und Nühlichkeit zweier neben einander bestehende Kam-

mern bestätigt.

Bwar muß, bei tieferer Bekanntschaft mit ber Geschichte, zugestanden werden; daß in eigentlichen Freistaaten zwei Rammern senn mussen, weil in Freistaaten die Staatsverwaltung von der Staatsverfassung nach einem anbern Standpuncte, als in monarchischen Staaten, getrennt ift, und das zu vollziehende Gesetz von zwei über dasselbe einverstandenen Behörden ausgehen muß, wenn anders dem republikanischen Despotismus gesteuert werden soll. Dies beweiset Rom; wo man ben Senat als bas Oberhaus, und das Volkemit seinen Tribunen als das Unterhaus betrachten muß; und dasselbe beweisen die einzelnen nordamerikanischen Freistaaten, die sammtlich mit alleiniger Ausnahme von Vermont: — zwei. Kammern haben. Allein was in Freistaaten Behürfnis mach dem Zeugnisse der Geschichte, ist, durfte nicht geradezu auch in Monarchieen, nind namentlich in erblichen Monarchieen, wesentliches Ersprderniß sein, weil hier das Bleibende und Jeste in dem erblichen Monarchen und in seinem wesentlichen Antheile an der Gesetzgebung enthalten ist. Doch wo Recht und Geschichte, die beiden Hauptiquellen aller Stanskunft, sleichmößig für eine postitlsche Unsgabe sah erklaven; da konn, namentlich

in größern Staaten mit einer Bevölkerung von mehrern-Millionen, besonders aber in den gro-Ben Reichen, mit einer Bevolkerung, welche 10 Mill. Menschen übersteigt., -- tein Zweifel über ihre Zweckmäßigkeit und Nüplichkeit vorwalten. konimt, daß die Geschichte in neuern Zeiten gezeigt hat, daß in Frankreich die Werfassung vom Jahre 1791 mit Einer Kammer unhaltbar war, und daß die neuesten Verfassungen Spaniens und Portugals mit Einer Rammer weber bie Bahrungen im Innern gehoben, noch das Ausland beruhigt haben, befonders auch deshalb, weil die geschichtlich vorliegenden Werfassungen mit Einer Kommer die königliche Macht in Hinsicht auf die Gesetzgebung blos auf ein sufpendirendes Weto beschränken, was aber an sich keine norhwendige Bedingung einer Staatsverfassung mit Einer Kummer ist, wie dies 3. B. die Beimarische Berfassung nach ihren ein-Zelnen Bestimmungen beweiset: miern in einem Staute bestehen sollen, charfachlich

Allein sobatd einmal die Frage, ob zin ei Kaminiert in einem Stante bestehen sollen, charschlich lentschieden ist; sobald muß auch die Staatskunst das Igegen fei dige Berhalenis beider Kammenn gegen einander festehen. In hinsicht der Organissen einander festehen. In hinsicht der Organissen einander keigewählten Stollvertreter der drai Kammer die freigewählten Stollvertreter der drai Stände: der städtischen Gewerbe, der Pfleger der Wisserschaft und der Kunst, und des landmannes; in die erste Kammer hingegen theils die Prinzen des Irrgieisenden Hauses, theils eine gemisse Anzahl er blich er Grundbesser, theils eine gemisse Anzahl mit leden slänglicher Theilnahme: aucher ersten Kammer vom Regenten ernanner Paies aus den welesichen und geistlichen Großen des Reiches. Nur

koof, nach der Gesammtzahl ihrer Etieder, die erste Kammer verhältnismäßig nie so zahlreich senn, als die zweite:

In Hinsicht der Stellung beider Kammern gegen einauder selbst und gegen ben Regenten, maß der Antheil beider Kammern an der Gesetzebung burch die Verfassung bestimmt bezeichnet werden, so daß ses am rachsamsten scheint, wann die von der zweiten Kammer ausgehenden Borschläge zu Gesetzen woor von der ersten Kammer angenvmmen oder verporfen, pber gepruft und verändert wetben, bedot sie zur Kerntniß des Regenten kommen, und wieder die von der ensten Kammer gemachten Untrage zu Gesetzen zuvor auf gleiche Weise ber zweiten Kammer vorgelegt werden, bevor der Regent über deren Unnahme oder Werwerfung entscheidet; boch so, daß -wie es Grundzug der großbritannischen Verfassung ift -- das Budget zumächst Angelegenheit der zweiten Kammer bleibt. Behet aber ber Gesetze vorschiag von dem Regenten aus; so muß die Berfassung bestimmen, welche Borfcblage zunächiftiber ersten Kammer, und welche zunach ft ber zweiten Rammer vorgelegt werden sollen.

Nun kann es zwar geschehen, daß durch die Werhandlungen zweier Kammern über einen Geschesvorschlag die Entscheidung selbst etwas verzögert wird.; allein man kann auch erwarten, daß durch die zweimalige völlig unabhängige Verhandlung darüber der Gezenstand von at len Seiten erwogen, und mit möglichster Umsicht und Reise des Urtheils über ihn

entschieden wird.

Der Charafter und die Bestimmung der Volksvertreter in der zweiten Kammer, so wie ihre Stellung gegen das Wolf, aus dessen Mitte sie gewählt wurden, verlangt, daß alle Beihanblungen ber zweiten Kammer offentlich sind, außer wenn der Wille des Regenten, in einzelnen Fallen, eine geheime Berathschlagung über irgend einen wichtigen Gegenstand ausdrücklich verlangt. Eben so liegt in den Berathschlagungen der ersten Kammer an sich kein Grund, weshald ihre Sitzungen geheim senn missen, wenn gleich die Praris in den meisten Staaten dafür entschieden hat. Wenigstens mussen ihre Beschlüsse zur öffentlichen Kunde gelangen, wenn gleich dei ihren Verhandlungen die Zuhörer ausgeschlossen, und die Protocolle ihrer Verhandlungen, nicht wie bei der zweiten Kammer, vollständig zur Deffentslicheit gelangen sollten ?).

Bei wichtigen Berathungen, namentlich über bas Budget, durfte, — sobald zwischen beiden Kammern ein wesentlicher Widerspruch statt kande, — theils eine Vereinigung beider Kammern zur Ausscheichung der verschiedenen Ansichten, theils ein Sammeln der Stimmenmehrheit im beiden Kammern zeineinschaftlich, der rechtlichste und zwecknäßigste Ausweg, senn. \*\*)

Nach dieser Entwickelung der politischen letze von der Bildung zweier Kammern und von ihrem gegenseitigen Verhältnisse, dursen die übrigen Gründe

\*\*) Namentlich ist dieser Ausweg in der Wirtembers gischen Verfassing vom 25. Sept. 1819 §. 177. und §. 181. gesestich vorgeschrieben.

<sup>\*)</sup> Fr. Buchholz, Sollen die Verhandlungen einer Bantionalreprasentation offentlich sepn, geer nicht? in f. Journale für Teutschland, 1815, Apr. S. 513 ff. (ist im Ganzen dafür.)

für ober wider zwei Kammern nur kurz berührt So hat man die Rothwendigkeit zweier merben. Rammern beshalb behauptet, weil die erste Rammer das Erhaltungsprincip, die zweite das Bewegungs - und Vervollkommnungsprineip im Staate vertrete; — und weil es nothig sen, daß dem in der zweiten Kammer vorherrschenden demokratischen Princip in dem aristokratischen Princip der ersten Rammer ein Gegengewicht gegen über gestellt werde, oder, was vasselbe daß die Wahlrepräsentation des Volkes des Gegengewichts in der Geburtsreprasentation bedürfe. Allein dagegen läßt fich erwiedern, daß in der Wirklichkeit des öffentlichen Volkslebens die Sonderung des Erhaltungs - und des Vervollkommnungsprincips nicht so scharf, wie in der Theorie, hervortrete, um das eine und das andere zum Grundcharafter der ersten und der zweiten Kammer zu erheben. Denn warum follten nicht auch Individuen mit der festen Richtung auf das Erhaltungsprincip in der zweiten Rammer, und Individuen mit dem sichtbaren Streben nach dem Vervollkommnungsprincip in der ersten Kammer angetroffen werben konnen? — Eben so mag wohl in einigen Reichen, befonders in solchen, welche erft vor kurzem aus bem Sturme einer Revox lution und aus der Erinnerung an bestandene republikanische Formen hervorgegangen sind, ber Gegensaß bes bemofratischen und aristofratischen Princips in der dffentlichen Unkundigung nicht abgelaugnet werden; allein man wurde gegen die Geschichte verstoßen, wenn man z. B. von dem Parlamente Großbritanniens geradezu behaupten wollte, daß in ber Pairskammer das aristokratische, und in ber Kammer ber Gemeinen das bemokratische Princip den

vorherrschenden Charafter bildete. Dies wird schon durch die zweckmäßige Stellung des brittischen Abels gegen das Volk verhindert. Uebrigens bleibt, bei jener Woraussetzung, immer noch bie Frage übrig, ob - bafern wirklich ein absoluter Gegenfas in der Richtung beiber Kammern irgendwo statt fande — die Wohlfahrt des Ganzen durch eine so gestaltete Volksvertretung in zweien Kammern zu erreichen möglich ware, und ob dann nicht nothwendig zulest diesetbe gewaltsame Auflösung der bestehenden Trennung, wie zwischen dem Nathe der Funfhundert und dem Rathe der Alten in der dritten Verfassung Frankreichs, erfolgen wurde? — Warum suchen doch überhaupt die Theoretiker zwischen beiden Kammern Gegensaße, da nur durch ihr gemeinschaft. liches Wirken zu Einem Zwecke, zu bem allgemeinen Zwecke des Stackes, welchem beide Kammern angehoren, die Harmonie des Ganzen, und die hohere Rraft des innern Bolkslebens vermittelt werden kannt Ober, angenommen, daß wirklich die erste Kammer blos erbliche Standesintereffen beabsichtigte, und die allgemeinen Inveressen des ganzen Staates vernachlässigte; würden dann wuhl die Millionen ihrer Mitburger, denen jene Richtung der ersten Kammer nicht unbekannt bleiben konnte, mit Zutrauen und Achtung auf sie blicken und sich für ihre Absichten und Beschlusse erklären?

Noch willkührlicher scheint die Unnahme derer zu senn, welche behaupten, daß in einer repräsentativen Verfassung Regierung und Volk als im Gegensaße gedacht werden mußten, und daß es folglich eines dritten vermittelnden Etwas (einer Pairskammer) bedürfe, um beide in ihren Echranken und in ihren rechten Bahnen zu er-

Denn wenn wirklich irgendwo cin Staat ware, in welchem Regierung und Wolf im Gegenfaße standen; wurde da eine Pairskammer es vermögen, diesen Gegensaß aufzüheben? Soll sie etwa gegen die Regierung im erforderlichen Falle sich erklären? — Und steht nicht in jedem zweckmäßig organisirten Staate die Regierung nber beiden Kammern? Geboren etwa die Mitglieder der ersten Kammer wen iger zu bem Wolfe, wie die der zweiten? Steben sie über bem Befege? - Gerade, wenn eine Pairskammer sich zwischen den Regenten und das Wolf stellen wollte, wurde sie ben thatsachlichen Beweis ihrer Gefährlichkeit führen; benn nur ba, wo ber Regent und die Volksvertreter in allen großen und entscheiden den Angelegenheiten übereinstimmen, wird das Recht im Staate herrschen, und das im Staate lebende Wolf die möglichst hochste Cultur erreichen und die möglichst größte Wohlfahrt genießen.

Für Eine allgemeine Wolksvertretung haben sich neuerlich erklärt: v. Rotted, Ideen über Landstände zc. S. 64 ff. — Wotum eines freien teutschen Mannes gegen Errichtung eines Oberhaufes; in Luden's Nemesis, 8B. 4St. S. 552 ff. - Von den Ideen, welche den verschiedenen Abtheilungen der Nationalreprasentation in Kammern zum Grunde gelegt werden konnen; in Buchholz Journal für Teutschland, 1815, Mai, S. 122 ff., wo vorzüglich geschichtlich burchgeführt wird, wie wenig die Nachahmung der zwei-Kammern im brittischen Parlamente für andere Staaten fich eigne. — v. Aretin, in s. Abhandlungen über wichtige Gegenstände der Staatsverfassung und Staatsverwaltung. München, 1816. 8. (in der britten Abhandlung von ber Nationalrepräsentation.) —

Beinr. Eberh. Gelo. Paulus, philosophische Beurtheilung der von Wangenheimischen "Idee
ber Staatsverfassung." Beidelb. 1817. 8. —
Auch Krug, in s. Repräsentativspsteme,
S. 60 ff. erklärt sich gegen die Nachahmung bes
brittischen Parlaments in dieser Hinsicht. — Nachtheile des Zweikammerspstems, im Oppositionsblatte, 1819, N. 208—210 und Ebend.

1819, Beilage N. 62.

Für zwei Rammern erflaren fich: (v. Dangenbeim) in ber 3bee ber Staatsverfaffung; -Benj. be Conftant (ber Concipient ber Bufagacte vom 22. April 3n ber vierten frangof. Berfassung) je Berradiungen über Constitutionen, G. 6 ff Der Berfeden: Regentunb Bolt; G. 51 ff. (boch mit Mobificationen.) -Buchholy von ber Wichtigfeit ber politischen Formen, inforsondere von Der Wichtigkeit ber Theilung bes Valaments in zwei Rammern; in f. Journale für Tensstitund, 1818, Dov. G. 384 ff. - Derfelbe, noch einige Gebanken über Reprafentativverfaffungen und beren Ginführung; in f. Journale fur Teutschland, 1819, Gept. 85 ff. und Fortsegung, Dct. S. 206 ff. -Derfelbe, über bie angeblichen Nachtheile bes Zweitammerfystems; Ebenb. 1819, Dct. S. 228 ff. - Fur zwei Rammern, ober, in Ermangelung ber erften Rammer, für einen Genat, erflart fich . ber Af. ber Abhandlung: ein Wort über die Conflitutionen großer Staaten; in ben europ. Unnalen, 1818, St. 8, S. 192 ff. - Cben fo ftimmt für zwei Rammern ber anonyme Af. ber Schrift: Einige entferntere Grunde fur ftanbifche Berfaffung. leipz. 1815. 8. -- Auch Fr. v. Raumer

(Hermes, St. XII, S. 358.ff.) gebort hieber: "Es ist ein Hauptirrthum unsrer Lage, ständische und reprasentative Verfassungen unbedingt entgegen zu segen; eine Hauptaufgabe, Diese Elemente zweckmäßig zu verbinden. Jebe standische Verfassung, welche blos auf personlichen und Erbrechten beruht, läßt bas Wolf gleichgültig zur Seite, ober reizt es sogar zur Jeindschaft gegen · bas Bestehende; jede reprasentative Verfassung, die Michts ist, als ein Divisionserempel in die Wolfsmenge, entbehrt aller organischen Glieberung, sest unnatürlich bas Verschiedenartigste gleich, und gewährt, wie die Erfahrung gezeigt hat, nicht die mindeste (?) Sicherheit, daß irgend ein großes Interesse der Mation (Religion, Wissenschaft, Ackerbau, Gewerbe u. s. w.) angemessen und von Sachverständigen vertreten werde. Es ist lächer= lich, in unsern Tagen zu behaupten, der Adel sen überall ein väterlicher Beschüßer und Vertreter seiner Bauern; es ist unverzeihlich, wenn bie Leibeigenschaft und Sklaverei selbst mit christlichen Redensarten empfohlen wird; aber es ist andrer Seits nicht minder thoricht, dem Sackträger und dem größten Grundbesißer gleichviel politische Un= rechte anzuweisen, aus Abneigung gegen ben Erbadel sich dem Geldadel der Juden und Lieferanten willig Preis zu geben, und die geistlichen Angelegenheiten durch Officiere anordnen zu lassen. Personliche Anrechte und Wahlrechte, ständische Glieber und Reprasentanten können nicht blos, sondern sie follen und mufsen mit einander verbunden werden; das Eine oder das Andere mit unbeding= ten Anrechten hingestellt, muß Stückwerk bleiben und nachtheilig werben. — Ein Reichstag in ber J.

Hauptstadt eines großen Reiches, ber Reichsvermaltung gegen über tretend, genügt keinesweges, um auch die niedern Rreise in das gehörige leben zu rufen. So wie die Schöppen neben dem Schulzen, die Stadtverordneten neben bem Magistrate stehen; so lassen sich heilsam Rreisstande und Landstände organisiren. Aus Provinzialstånden muß der Reichstag erwachsen, damit ben Gliedern das Haupt nicht fehle; Reichstage hingegen in einem großen Reiche, ohne landschaftliche und Gemeinbeeinrichtungen, einem Haupte, das aufschwachen, ober gar keinen Füßen steht. — In Frankreich scheut man mit Recht demokratische Wahlformen, wobei blos die Kopfe gezählt werden; tadelt aber mit gleichem Rechte aristofratische, welche allen Rachbruck auf die Thaler legen, und von 30 Millionen nur 100,000 Menschen aussondern."

#### 21.

# Beschluß

über die den Volksvertretern verfaffungsmäßig beizulegenden Rechte und Pflichten.

So bedeutend auch die Bestimmungen vieler neuern Verfassungen in Hinsicht der den Volksvertretern beizulegenden Rechte und Pflichten von einander abweichen, weil einige derselben den Kreis dieser Rechte und Pflichten blos auf die Vewilligung der vom Regenten den Ständen vorgelegten Steuern und Abgaben beschränken, andere dagegen die gesesgebende Gewalt ausschließend den Volks-

vertretern beilegen; so scheinen boch die Wernunft und die Aussagen der Geschichte einen zweckmäßigen Mittelweg zwischen jenen beiden Extremen für die Staatskunst zu vermitteln.

Nach Vernunft und Geschichte dürfte der Umfang der Rechte und Pflichten der Volksvertreter folgender seyn:

1) Zustimmung zu allen im Staate festzuseßenden directen und indirecten Steuern, mit dem Rechte der Aussicht über die Verwendung dieser Steuern zu dem bezeichneten Zwecke, und — wo möglich — auch, mit dem Antheile an der Vertheilung dieser Steuern auf die einzelnen Provinzen, Bezirke und Gemeinden;

2) das Petitionsrecht (das selbst in autofratischen Staaten keinem Unterthan verkümmert wird), theils in Hinsicht der von den Volksvertretern selbst ausgehenden, theils in Hinsicht der ihrer Verwendung und Unterstüßung anvertrauten Bitten von Individuen und von einzelnen Gesellschaften im Staate bei dem Regenten;

3) Antheil an der Gesegebung, so daß entweder den Volksvertretern gleich maßig \*) mit der Regierung (nach oben aufgestellten

Pafür erklärt sich auch Krug, in s. Repräsentative spsieme, S. 73 ff. und fast auf dieselbe Beise v. Rotteck, in s. Ideen über Landstände, S. 21 f., nur daß dieser die höchstwichtige Frage nach der Institut at ive der Gesetze ganz übergeht, und daß gegen seine Meinung: "bei einem Bolke, in dessen Mitte politische Einsicht und politische Tugend hausen, mag den Ständen das Recht der Gesetzgebung uns beschränkt ertheilt werden," theils das aus der

Grundsagen) die Initiative ber Gesege, ober, wenn der Regierung ausschließend die Initiative ber Gesetze zukommt, den Volksvertretern das Recht der Prufung und Annahme der vorgeschlagenen Gesetze zusteht, bevor sie Geseskraft erhalten und im Mamen des Regenten als geltende Gesetze bekannt gemacht werden konnen. Nur gegen die ausschließende Initiative der Gesetze auf Seiten der Wolfsvertreter, mit einem blos suspendirenden Beto des Regenten, erklaren sich gleich stark die Vernunft und Geschichte. — Wo aber der Regierung das ausschließende Recht der Initiative zukommt, muß wenigstens ben Volksvertretern bas Recht ber Untrage, Worschläge und Wünsche durch die Verfassung gesichert senn, weil jede Vertretung zwecklos ist, durch welche nicht die Bedürfnisse, Beschwerden, Hoffnungen und Wünsche des Volkes zur Kenntniß der Regierung, vermittelst bes einzigen rechtlichen Organs des Wolfes in seinen Vertretern, gelangen konnen. Besonders mussen alle neue burgerliche und Strafrechtsgesethücher, , so wie die Gesethücher für das gerichtliche Verfahren und für den Handel, und bie eigentlichen organischen (in das offentliche Staats= leben eingreifenden) Gesetze ben Standen zur Prüfung vorgelegt werden, weil sie, nach ihrer Stellung zu dem Wolke, am sichersten beurtheilen konnen, ob und bis wie weit die von der Regierung vorgeschlagenen Gesetze dem Grade ber Cultur und Mundigkeit, und den Bedürfnissen ber einzelnen Stände und Klassen des Wolfes entsprechen;

Bernunft hervorgehende Souverainetatsrecht des Resgenten, theils die Thatsachen der neuesten Geschichte in mehrern Reichen streiten.

4) das Recht der Beschwerdesührung und Anklage in Hinsicht aller wohrgenommenen Mißbrauche der richterlichen, und poliziehene den Gewalt, obgleich an der Wirksamkeit beider den Volksvertretern nicht der entsernteste Antheil zukommen darf;

5) das Recht der Mittheilung der von dem Regenten mit dem Auslande abgeschlose senen und die Angelegenheiten des öffentlichen Staatslebens (z. B. den Handel, die Schiffahrt 20.) betreffenden Verträge;

6) das Recht der Deffentlichkeit ihren Verhandlungen, theils in Vetreff der Deffent lichkeit ihrer Versammlungen, theils in Vetreff der öffentlichen Vekanntmachung ihrer Peschlisse (dasern nicht da, wo zwei Kammern bestehen, die Sigungen der ersten Kammer versassungsmäßig; geheim sepp sollen);

7) das Recht der per son lichen Unverleß-Lichkeit ") während der Zeit ihrer defentlichen Wirk-

rikanischen Freistatten, sagt deshalb: "In einem eonstitutionell monarchischen Staate isind der Fürst und die ihm gegen über stehenden Repräsentanten heilig und unverlehlich, in einem republikanischen die Mitglieder der gesetzgebenden Versammlung. Diese Heiligkeit und Unverlehlichkeit besieht darin, daß die Depositare der gesetzgebenden Gewast, als solche, sür ihre Jandlungen schlechterdings ungerantwortlich sind, und daß sie nicht unter, sopdern; über dem Gesetz stehen. Die Person des Fürsten, als die personisiciete Idee der Einheit des Staates, bleibt unter allen Umpkänden unantastbar. Dasselbe gilt. von der Unverlehlichkeit der Repräsentanten

samkeit (außer in dem Falle der thatsachlichen Ueberführung eines Verbrechens), und der Unverans wortlichkeit süt alle ihre verkassungsmaßigen Au-

träge und Beschlüsse.

In hinsicht des Anthells der Volksvertreter an dem oberhoheitlichen Rechte, Krieg an zu kündischen den der den des Krieg an zu kündischen der Krieden zu schließen, scheint die brittische Verfassung den zweckmäßigsten Ausweg gefunden zu haben, nach welcher dem Regenten das Recht des Krieges und Friedens ausschließend zusteht, dagegen die Vewilligung der Summen zur Führung des Krieges allein von dem Parlamente abhängt. Dadurch wird die, in vielen Fällen selbst für das Wohl des Volkes nicht rathsame, Vekanntwerdung der Eröffnung eines Krieges vor der Erklärung deffelben vermieden, zugleich aber auch von dem Volke nur der jenige Krieg kräftig unsetstüßt, für welchen die öffentliche Meinung sich erklärt.

In geschichtlicher Hinsicht darf nicht vergessen werden, welche Grundsätze auf dem Wiener Congresse (man vergl. J. Ludw. Klüber's Uebersicht über die diplomatischen Verhandlungen des Wiener Congresses, 3 Abtheilungen, Frks. am M. 1816. 8. S. 201 st.) von Destreich und Preußen über die den Ständen der teutschen Staaten in

Alline mein heit des Stautes. Nur tritt hier der Fall ein, daß einzelne Mitglieber der Versamms lung, welche fich eines Verbrechens schuldig machen, allerdifigs unter das Seset gestellt und zur Verants wortung gezogen werden konnen, weil durch Bes gehung eines Verbrechens das einzelne Mitglied von der Bersammlung sich lossage, und bessen Bestras füng nicht als Verletzung ber Versammlung berrachtet werden kann.

ber neuen Verfassung Teutschlands zu ertheilenden Rechte aufgestellt wurden. Schon in dem ersten pon Preußen vorgelegten Entwurfe einer teutschen Bundesverfassung ward auf die Festsesung eines Minimum ber Rechte ber Landstände gedrungen, und dieses Minimum in den bestimmten Untheil an ber Gesegebung, in die Bewilligung der Landesabgaben, und in die Vertretung der Verfassung bei dem Landesherrn und dem Bunde gesetzt. Zugleich ward porgeschlagen, die Stande aus erblichen und gewählten zu bilben. Dieses Minimum wiederhohlte Preußen am 16. Oct. 1814 in ben, im Einverständnisse mit Destreich und Hannover, entworfenen zwölf Artiteln mit bem Zusage: "baß, außer biesem Minimum, der Bundesvertrag es den Bundesfürsten überlassen solle, ihren landständen nicht nur ein Mehreres zu bewilligen, sondern auch denselben eine Einrichtung zu geben, welche der Landesart, dem Charafter der Einwohner, und dem Herkommen gemäß sen." Endlich bestimmte, am 10. Febr. 1815, Preußen bas Minimum von Rechten genauer, welches allen teutschen Landständen, --unabhängig von der Verschiedenheit landständischer Berfassungen in den einzelnen ländern, - zukom--men und namentlich bestehen sollte: 1) in dem Rechte ber Mitberathung bei Ertheilung neuer, allgemeiner, die personlichen und Eigenthumsrechte ber Staatsburger betreffenden, Befeße; 2) in dem Rechte der Bewilligung bei Einführung neuer Steuern, oder bei Erhöhung der schon vorhandenen; 3) in dem Rechte der Befchwerde führung über Mißbrauche oder Mängel in der Landesverwaltung,

worauf ihnen die Regierung die nothige Erklärung barüber nicht verweigern durfe; und 4) in dem Rechte der Schüßung und Vertretung der eingeführten Verfassung bei dem Landesherrn und bei dem Bunde.

### 22.

# Ueber Freiheit ber Presse.

Die Freiheit des Wortes und der Schrift ift, an sich betrachtet, eine unmittelbare Folge ber Freiheit des Gedankens, und diese ist begründet in der ursprünglichen Freiheit des menschlichen Geistes über= haupt, so wie zunächst in der sittlichen Freiheit. Mansollte meinen, wenn Gott dem Menschen die sittliche Freiheit und die freie Sprache, bei dem vorausge= . sehenen unvermeidlichen Mißbrauche beider, dennoch mittheilte; so mußte auch die Große beider Guter die denkbaren und die wirklich eintretenden Mißbrauche derselben aufwiegen; und nach der selben Folgerung, müßten auch die Vortheile der Preßheit für die ganze bürgerliche Gesellschaft die Mißbräuche derselben auf-Diese Ansicht wird noch insofern von der Geschichte bestätigt, inwiefern die Staaten mit großer Preßfreiheit. — z. B. Großbritannien., Preu-Ben unter Friedrich 2, Danemark und Nordamerikain der geistigen Entwickelung und Cultur, und, durch beide, in allen Theilen des innern Wohlstandes unaufhaltbar fortschritten; so wie die Geschichte gleich= mäßig aussagt, daß durch Freiheit der Presse noch kein Reich bedroht und gestürzt, wohl aber mancher Staat, wenn dem angstlichen Preßzwange zulest bie Erbitterung ber Gemuther und dieser Erbitterung ber endliche Ausbruch langverhaltener Affecten folgte,

burch Prefizwang in seinem Janern gewaltsam erschüttert ward ").

\*) Friedrich 2 (hinterl. Werke, Th. G, S. 63 f.) schrieb im Jahre 1781, als Greis von 69 Jahren: "Wenn man bis ju dem Ursprunge der Gesellschaft hinaufe steigt; so ift es einleuchtend genug, 'baß ber Res gent schlechterbings kein Recht über bie Meinungen der Barger hat. Müßte man nicht wahnsinnig senn, wenn man ficht vorftellen wollte, bag Menschen zu einem ihres Gleichen, gesagt hatten: Wir erheben dich über uns, weil wir gern Stlaven sen wollen, und wir geben bir bie Macht, ninfere Gedanken nach beiner Bills tubr ju leiten. Sie haben vielmehr gefagt: Wir bedürfen beiner, um die Gefete aufrecht zu halten, denen wir gehorden wollen, um weise regiert ju wers den, und uns ju vertheidigen. Uebrigens fordern wir von dir Achtung für unfere Freiheit. das Berlangen der Wölker, wogegen keine Einwendung ftatt finden kann; und diese Tolerang ift selbst so vortheilhaft für die Gesellschaft, wo sie eingeführt ift, daß fie das Gluck des Staates bewirkt." -Wenn Friedrich Zbiesen Gegenstand aus dem Stande puncte des Rechts faßte; so nahm ihn Fr. v. Gent aus dem Standpuncte der Politit, in feiner Schrift an Friedrich Wilhelm 3 bei deffen Throns besteigung (Berl. 1797. 8.) .... Bon allem, mas Fesseln scheut, kann nichts so wenig sie ertragen, als der Gebanke des Menschen. Der Druck, der diesen trifft, ift wicht blos schadlich, weil er das Gute vers hindert, sondern auch, weil er unmittelbar das Bose beforbert. Bas, ohne alle Rucksicht auf andere Grande, jedes Geset, welches Prefimang gebietet, ausschließend und peremtorisch verdammt, ist der wesentliche Umstand, daß es, seiner Natur nach, nicht aufrecht erhalten werben tann. Wenn neben einem jeden solchen Gesetze nicht ein mahres Inquisitionstribunal macht; so ift es in unsern Tagen

Allein bei ber tlebertragung des unsprünglichen Rechts ber Freiheit ber Sprache und der Presse auf

unmöglich, ihm Anfehn ju verschaffen. Die Leiche tigkelt; Ideen ins Publicum zu bringen, ift fo groß, daß jede Maasregel, die sie beschränken will, vor ihr jum Gespotte wird. Wenn aber Gefete biefer Art auch nicht wirfen; so tonnen sie boch erbittern, - und das ift eben das Berberbliche, daß fie ers bittern, ohne ju foreden. Sie reigen gerabe diejenigen, gegen welche sie gerichtet sind, zu einem Widerstande, der nicht immer nur glucklich bleibt, fondern am Ende fagar ruhmlich wird. Die arme feligsten Producte, denen ihr innerer Gehalt nicht ein Leben von zwei Stunden fichern murbe, brangen sich in den Umlauf, weil eine Art von Duth mit threr Hervorbringung verknüpft zu senn scheint. nüchternsten Ocribenten fangen an, für helle Ropfe au gelten, und die feilsten erheben sich ju Dartys rern der Bahrheit. Taufend bosartige Infece ten, die Ein Sonnenstrahl der Wahrheit und des Genies verscheucht hatte, schleichen sich jest, beguns fligt von der Finsterniß, die man ihnen geflissentlich. schuf, an die unbewahrten Gemuther des Boltes, und segen ihr Gift — als ware es eine verbotene Rostbarkeit - bis auf ben letten Tropfen ab. Das einzige Gegengift, - bie Producte ber beffern Schriftsteller, - verliert seine Rraft, weil ber Ununs terrichtete nur allzuleicht ben, welcher von Schranken spricht, mit dem verwechselt, welcher die ungerechten gut heißt. Micht also, weil der Staat, oder die Menschheit, babet interessirt mare, ob in diesem, bon Buchern umflutheten, Zeitalter taufend Schriften mehr oder weniger das Licht erblicken, sondern weil Em. Majestat ju groß find, um einen fruchtlosen, und eben deshalb' schablichen Kampf mit tleinen Gege nern zu tämpfen; darum sey Preßfreiheit Bas unwandelbare Princip Ihrer Regies tung. Für gefesmidrige Thaten, für Schriften,

die Gesellschaft, welche im Staate lebt, verlangt schon an sich bie Vernunft (Naturr. g. 18.), noch abgesehen von der Klugheit, daß jede Bedrohung und Verletzung des Rechts Andrer durch Migbranch der Presse eben so geahndet werden musse, wie jede andere Rechtsverletzung, d. h. nach dem wahrnehmbaren Grade der subjectiven Strafwürdigkeit und ber objectiven Strafbarkeit. Die leste kann aber nur burch ein bestimmtes Prefigefes bezeichnet und ausgesprochen werden. Die Rechtlichkeit bieses Prefigeses, und die Nothwendigkeit desselben in einer burgerlichen Gesellschaft, wo sittlich = mundige und sittlich - unmundige Individuen neben einander leben und wirken, ist daher über jeden Zweisel erha-Desto schwieriger ist die Aufgabe der Staatskunst, ein völlig zweckmäßiges und erschopfendes Preßgeset aufzustellen:, weil die angeblichen und die wirklichen Pregvergehen, nach ihrer Ankun bigung burch Wort und Schrift und nach ihrer Wirksamkeit im Staate, in vielfacher Hinsicht mit andern Rechtsverlegungen nicht verglichen werben konnen.

Alles, was Vernunft, Erfahrung und Geschichte barüber als rechtlich, nütlich und Tusführbar ausstellen können, scheint auf folgen-

die den Charafter solcher Thaten anziehen, musse jeder verantwortlich, streng verantworts ich sehr verantworts ich sehn; aber die bloße Meinung sinde keine andern Widersacher, als die entgegengesehte, und, wenn sie irrig ist, die Wasprheit. Nie kann dies System einem wohlgeordneten Staate Gefahr bereisten; nie hat es einem solchen geschader. Wo es vers berblich ward; da war die Zerstorung schon vorhers grangen."

Allein bei ber Liebertragung des unsprünglichen Rechts der Freiheit der Sprache und der Presse auf

unmöglich, ihm Anfebn ju verschaffen. Die Leiche tigkelt; Ideen ins Publicum ju bringen, ift so groß, daß jede Maasregel, die sie beschränken will, vor ihr jum Gespotte wird. Wenn aber Gefete Diefer Art auch nicht wirken; so können sie doch erbittern, - und bas ift eben das Berberbliche, baß fie ers bittern, ohne zu forecken. Sie reizen gerabe diejenigen, gegen welche fie gerichtet find, ju einem Widerstande, der nicht immer nur glucklich bleibt, sondern am Ende sogar ruhmlich wird. Die arme feligsten Producte, denen ihr innerer Gehalt nicht ein Leben von zwei Stunden fichern murde, brangen fich in den Umlauf, weil eine Art von Duth mit threr Hervorbringung verknüpft zu senn scheint. nachternsten Ocribenten fangen an, für helle Ropfe ju gelten, und die feilsten erheben sich ju Dartys rern der Wahrheit. Taufend bosartige Insecs ten, die Ein Sonnenstrahl der Bahrheit und des Benies verscheucht batte, schleichen fich jest, beguns Rigt von der Finsterniß, die man ihnen geflissentlich an die unbewahrten Gemuther des Boltes, und segen ihr Gift — als ware es eine verbotene Roftbarkeit - bis auf ben letten Tropfen ab. Das elingige Gegengift, - bie Producte ber beffern Schriftsteller, - verliert seine Rraft, weil ber Ununs terrichtete nur allzuleicht ben, welcher von Schranken spricht, mit dem verwechselt, welcher die ungerechten Micht also, weil der Staat, oder die gut heißt. Menschheit, babet intereffirt mare, ob in diesem, bon Buchern umflutheten, Zeitalter taufend Schriften mehr oder weniger das Licht erblicken, sondern weil Ew. Majestat zu groß sind, um einen fruchtlosen, und eben deshalb schablichen Kampf mit tleinen Gege enern ju tampfen; barum fen Preffreibeit Bas unwandelbare Princip Ihrer Regies tung. Für gefesmidrige Thaten, für Schriften,

die Gesellschaft, welche im Staate lebt, verlangt schon an sich die Vernunft (Raturr. g. 18.), noch abgesehen von der Klugheit, daß jede Bedrohung und Verletzung des Rechts Andrer durch Migbrauch der Presse eben so geahndet werden musse, wie jede andere Rechtsverlegung, d. h. nach bem wahrnehmbaren Grade ber subjectiven Strafwurdigkeit und ber objectiven Strafbarkeit. Die leste kann aber nur burch ein bestimmtes Prefigefes bezeichnet und ausgesprochen werden. Die Rechtlichkeit bieses Prefigeses, und die Nothwendigkeit desselben in einer burgerlichen Gesellschaft, wo sittlich = mundige und sittlich = unmundige Individuen neben einander leben und wirken, ist daher über jeden Zweisel erha-Desto schwieriger ist die Aufgabe der Staatskunst, ein völlig zweckmäßiges und erschöpfendes Preßgeses aufzustellen, weil die angeblichen und die wirklichen Presvergehen, nach threr Unfun bigung burch Wort und Schrift und nach ihrer Wirksamkeit im Staate, in vielfacher Hinsicht mit andern Rechtsverlegungen nicht verglichen werden fonnen.

Alles, was Vernunft, Erfahrung und Geschichte varüber als rechtlich, nüßlich und wus führbar aufstellen können, scheint auf folgen-

die den Charafter solcher Thaten anziehen, musse jeder verantwortlich, streng verantworts ich, streng verantworts lich seyn; aber die bloße Meinung sinde keine andern Widersacher, als die entgegengesetze, und, menn sie itrig ist, die Wahrheit. Nie kann dies System einem wohlgeordneten Staate Gefahr bereisten; nie hat its einem seldzen geschadet. Wo es vers derblich ward; da war die Zerstdrung schon vorhers gryahzen.

ben zwei Puncten \*) zu beruhen: 1) entweder man sucht alle Mißbräuche und Vergehen der Presse durch Prävention zu verhüten; 2) oder man verstattet jedem Staatsbürger das Necht der freien Presse, bestimmt aber durch ein Pressese, was Presver-

geben sind, und wie sie bestraft werden sollen.

Der Zweck der Pravention wird durch, die Cenfur zu erreichen gesucht, durch ein polizeiliches Institut, wornach ber Staat, vermittelst ber ernannten Censoren, eine Art von Wormundschaft über die gesammte geistige Thatigkeit im Staate ansubt. Soll dieses System folgerichtig durchgeführt merden; so barf 1) im Staate keine Zeile ohne Censur gedruckt werden, und /2) für die censirten Schriften ist nicht mehr ber Schriftsteller, sondern ber Censor verantwortlich. Wie schwierig dieses System in seiner Ausführung ist, erhellt schon daraus, weil — seit der Einführung der Cenfur in Europa — noch kein, die Pflichten und Rechte des Censors erschöpfendes, Censurgeses ærschienen ist, und deshalb dem eigenen Ermessen nicht selten der individuellen Ansicht - der Censoren gewöhnlich sehr viel überlassen bleibt.

Dagegen beruht das zweite Snstem, das von einer stellvertretenden Verfassung und von dem darin bestimmten Untheile der sittlich = mundigen Staats= burger an der öffentlichen Freiheit kaum getrennt wer= den kann \*\*), auf der in der Versassung ausgespro=

<sup>\*)</sup> Beugl. Buch holz, in f. Journale Teutschland, 1822.
Marz, S. 360 ff.

<sup>\*\*)</sup> Der Fürst Takleprand erklärte in seiner in ber Dairskammer Frankreichs gehaltenen Rede (s. Buch: holz, Teutschland, 1821, Sept.): "Ohne Preße

chenen Preffreiheit, womit aber ein Prefige-

freiheit gibt es teine reprasentative Regierung; eine Regierung, welche sich-ju lange der Preffreiheit wie derscht, stellt fich Gefahren blos. Beute ju Tage ift es nicht leicht, lange schwarz für weiß zu verkaufen. 3ch tenne jemand, der mehr Berftand hat, als Bols taire; mehr Berstand, als Buonaparte; mehr Bers fand, als die Weltpiloten, und mehr Berstand, als alle Minister, die waren, sind und senn weiden, namlich: die allgemeine Meinung." nordamerikanische Prasident Jefferson sagte am 4 Marg 1801 in feiner Antritterede: ", Berbreitung von Licht und Kenntnissen, Unflage jedes Migbrauchs vor dem Gerichte der offentlichen Meinung, Freiheit der Gottesverehrungen, Freiheit der Preffe, perfons liche Freiheit unter Gewährleiftung des Sabeas: Cors pus, und Gerechtigkeitspflege burch unpartheilich ges mahlte Geschworne; - das find die hellen Sterne, welche uns glucklich burch bie finstern Sturme ber Revolution und unferer Wiederherftellung geleitet haben. Der Aufstellung Dieser Grundgesetze haben unsere Bes lehrten ihre Nachtwachen geweiht gehabt; für ihre Bertheidigung vergoffen unfre Belden ihr Blut; fie follen unser politisches Credo bleiben, der Text unsers bargerlichen Unterrichts, der Prufftein des Sinnes derer, denen wir unser Zutrauen schenken." gleichem Sinne erklarte fich Camille, Jordan in der Deputirtenkammer Frankreichs (Allg. Zrit. 1817, N. 360.): "Gebicterisch erheischen Bernunft und Reis heit die Aufstellung von Geschwornen fur Pregvers geben; fie brauchen nicht Gelehrte, nicht tiefe Polis tiker zu senn; gesunder Menschenverstand reicht hin, ju entscheiden, ob eine Schrift eine Verläumdung oder Beleidigung gegen Burger, einen Aufruf zur Ems porung gegen die gesehmäßige Macht enthalt. Die Schriften murben ja gebruckt, um Ginbruck auf das Publicum ju machen; folglich können unabe

nothwendig verbunden werden muß. Rur als vor= übergehende — und eigentlich mit diesem Systeme

hangige Manner, aus bem Publieum genommen, am besten beurtheilen, welchen Gindruck fie gemacht Sollten die Geschwornen aber auch einen Schriftsteller lossprechen, ben die Bernunft verurtheilt; so konnten die Journale bald an ihm Gerechtigkeit hieruber haben alle freie Bolter nur Eine üben. Meinung. " - In demselben Geifte sprach Bignon (Ebend. N. 362.): "Es herricht barüber nur Gine Stimme, daß es feine Preffreiheit ohne Gefdmors nengerichte, um über ihren Difbrauch ju entscheiben, und ohne Unabhängigkeit der Journale gebe; ohne diese beiden Bedingungen ift Preffreiheit eine Chis-Die Polizeigerichte sind hierbei verwerflich; - nicht wegen ihres Ranges in der gerichtlichen Hierarchie, sondern weil Richter, deren Beruf es ift, über die Schandlichkeiten und Berirruns gen der entarteten Menschheit zu richten, fich nicht fogleich in bie nothige Stimmung verfețen tonnen, um über das Maas zu entscheiden, welches beherzte Wertheidiger ber Wolksrechte nicht überschreiten sollen; weil Richter; denen die Pflicht- es zur Gewohnheit gemacht hat, ben Odulbigen herauszufinden, gar leicht einem Schriftsteller Meinungen und Absiche ten in seinen Odriften aufdecken werden, an die er nie gedacht hat, so wie, nur in einem andern Ginne, die Commentatoren in ihrem Lieblingsautor Schons heiten finden, welche diesem nie in den Sinn tamen; endlich weil permanente Richter nicht unabs hangig find, und ju fehr die Gemohnheit haben, nach frühern Fallen zu entscheiben. Alle biese Nachs theile fallen bei Geschwornen hinmeg; frei von Bore urtheilen, ohne Ruckficht auf fruber gefallte Urtheile, entscheiden sie über die Schuld eines Schriftstellers nach dem Eindrucke, den sein Werk auf ihren gesuns ben, unbefangenen Verstand gemacht hat. - Gelbst für die Minister find freie Journale eine Wohlthat;

unvereinbare — Maasregel wird in einigen Staaten, mit der Preffreiheit und dem Prefigesete auch noch

fe hindern fie, ihre Gewalt zu migbrauchen.". Sogar Mapoleon, der im Jahre 1814 erklarte, baß ihn " die liberalen Ideen" gestürzt hatten, nahm, mabrent der Zeit der hundert Tage, in die Busate artitel jur vierten Berfaffung Frankreiche (am 22. Upr. 1815) im Art. 64 folgende Bestimmung auf: "Jeder Burger hat bas Recht, seine Gedanten, wenn er fie unterzeichnet, ju-drucken und bekonnt zu machen ohne einige vorhergegangene Cenfur, mit Borbehalt geseglicher Berantwortlichkeit nach ber Bes fanntmachung durch Urtheil der Geschwornen, wenn auch eine bloße correctionelle Strafe statt haben follte." - Einige Jahre spater (1819) erklarte ber damalige frangbiische Minister de Serre: "Alle Bere folgungen gegen Schriftsteller haben ihren 3weck nicht erreicht, und die Regierung sieht sich in dieser Lage genothigt, bas Uebel bei ber Burgel angus greifen, und einem freimuthigen Bolte bas Recht, über, die öffentlichen Sandlungen der öffentlichen Mans ner die Bahrheit ju fagen, und das Gefagte ju beweis fen, juruck ju geben. Ohne freie Presse tann die Berantwortlichfeit der Regierungss agenten gar nicht begründet werden; denn wie schwierig ift es für den Privatmann, Beamte ohne Autorisation der Regierung vor Gericht zu stele Auch unter der fatserlichen Regierung maren die Beamten verantwortlich. Da aber ber legale Beweis fo schwer ju führen ift, und die Presse nicht frei mar; so murben fast nie Rlagen über Bes drückungen der Beamten laut. / --Damit fann verglichen werden die Rede des Reprasentanten' Dos trenge (am 25. Sept. 1816) in der zweiten Rame mer der Generalstaaten des Konigreiches der Mieders lande (Allgem. Zeit. 1816, N. 302 f.), und Rarl v. Rotted's Rede über die Preffreiheit in ber Badenschen Standeversammlung (Oppositionsbl.

die Censur, namentlich für Tagesblätter, Zeitungen und Flugschriften, verbunden, obgleich auch diese Schriften an sich unter bem Preßgesetze stehen; gewissermaßen um dem Eindrucke vorzubeugen, der vermittelst solcher Blätter auf die große Masse des

1820, Beil. 71.) - Gleiches fpricht v. Jakob (Einl. in das Studium der Staatewissens schaften, Halle, 1819. 8. S. 213.) aus: "Soll eine Constitution ihre Bolltommenheit erreichen; fo muß Preßfreiheit neben ihr die Regel sepn. mittelft berfelben tonner allein die Sachen von allen Seiten beleuchtet, und alle Stimmen, auch die, welche nicht in den Volkeversammlungen oder vor der Regierung erscheinen durfen, vernommen werden. Das durch wird nach und nach ein öffentliches Urz theil, eine dffentliche Boltsstimme gebildet, bie ende lich so stark wird, daß sowohl die Stande, als der Monarch setbit, barauf Rucksicht nehmen muffen, wenn sie gerecht und wahr ist. Auch ist nur diese bleibend. Die particularen Meinungen ber Demagogen verhallen, und bleiben in einem Staate, der nach gerechten Grundsagen regiert wird, ohne politischen Einfluß; aber das Gute, das die Probe der Zeit aushalt, ere halt durch die Orffentlichkeit eine Starte, gegen die auch ber Machtigste nicht handeln baif, ohne sich ber größten Gefahr und mindeftens der allgemeinen Bers achtung auszusegen. " - Fr. Buch holz (Journal für Teutschland, 1815, Th. 1, S. 523.): "Wo von Deffentlichkeit der Verhandlungen die Rede ift; da muß auch von Preffreiheit die Rede sepn, ins dem diese zulest nichts anders ist, als der Ausdruck von jener." Bgl. dessen Auffat über Preße freiheit (in demf. Journale, 1816, Th. 2, O. 537 ff.): "Wo die Freiheit der Presse sich nicht in Rraft der Berfaffung gleichsam von selbst beschräntt; da muß etwas sepn (Censutanstalt), wodurch diefes bewirkt werde."

Wolkes in der Zwischenzeit hervorgebracht werden könnte, bevor das Prefigeses auf den Mißbrauch der

Preffreiheit anzuwenden möglich ware.

Im Allgemeinen durfte also der Grundsaß der Staatskunst gelten: In allen Staaten, wo die Einrichtungen fehlen, welche den Charafter der Deffentlichkeit tragen (Verfassung als Grundvertrag, öffentliche Versammlungen der Volksvettreter, öffentliche Gerechtigkeitspflege u. s. w.), ist die Cen sur und ein bestimmtes Censurgeset ber Preffreiheit vorzuziehen; dagegen in allen Staaten, wo das innere Staatsleben zur Deffentlichkeit gelangt ist, die Preß-· freiheit mit einem bestimmten Prefgefege ben Worzug vor der Censur verdient. Uebrigens folgt aus dem Dasenn der Censur nicht schon an sich die Beschränkung und lähmung der geistigen Mittheilung? benn die Geschichte kennt Staaten, wo, unter Leitung der Censur, die Presse freier sich bewegt, als mo die Preffreiheit in der Verfassung ausgesprochen ift. Eben so wenig folgt; baß in Staaten mit Preß. freiheit und Preßgesetz ber Geist sich freier aussprechen konne, als in Staaten mit Censur, weil in solchen Staaten alles auf die Unwendung und Handhabung des Prefigeseges ankommt. freieste, sichersteund unpartheischste Unwendung bessels ben wird aber nicht von besoldeten Richtern geschehen, sie mogen aus Polizei = oder Justizbehörden ernannt werden; vielmehr sind ba, wo Preffreiheit und Prefgeset rechtlich bestehen, Geschwornengerichte unumgänglich nothig, wo Geschworne, aus Gleichen gebildet, das Unschuldig ober Schuldig über die angebliche Berlegung der Preffreiheit aussprechen, und, rach bem Ausspruche bes: Schulbig von den Geschwornen, die Unterordnung des Presvera

gehens unter das vorhandene Prefigeses, und die Entscheidung über die Größe des Vergehens und die Art seiner Bestrafung erfolgt.

M. C. F. W. Gravell, drei Briefe über Preß, freiheit und Volksgeist. Berl. 1815. 8.

Rrug, Entwurf zur teutschen, und Darstellung der englischen Gesetzebung über die Preffreiheit.

Leipz. 1818. 8.

Ludw. Hoffmann, Censur und Preffreiheit, historisch: philosophisch bearbeitet. 2 Theile. Berl. 1819. 8. (Der erste Theil auch mit dem besondern Titel: Geschichte der Buchercensur.)

Rühle v. Lilienstern, Studien. Zur Orienstirung über die Angelegenheiten der Presse. 2 Abthl. Hamb. 1820. 8.

Heinr. Ischotte, Referat über ein neu aufzusstellendes Gesetz gegen die Presivergehen; in s.

Ueberlieferungen, 1820, April.

Bilh. v. Schüt, Teutschlands Preßgesetz. Landshut, 1821. 8.

#### 23.

B) Die Regierung des Staates, als zweiter Bestandtheil der Organisation desselben.

Es ist eine der folgenreichsten Begriffsverwechslungen in der Staatskunst, wenn man nicht streng zwischen Verfassung und Regierung des Staates unterscheidet. Zwar ist in einem auf einer Verfassungsurkunde, als Grundvertrage, beruhenden Staate die Form der Regierung nothwendig in der Verfassung bestimmt (d. h. sie ist entweder die Verfassung eines monarchischen oder eines republikanischen Staates; sie spricht eutweder die Wahl oder die Erblichkeit der Regentenwürde aus; sie verzeichnet den Kreis der Rechte und Pflichten des Regenten, dessen Civilliste u. s. w.); allein, nach dem Verhältnisse beiber, der Verfassung und der Regierung, zur Organisation des Staates, bezieht sich die Regierung, schon
dem Worte nach, ausschließend auf die Person
des Regenten. Es muß daher, im Begrisse, sehr
genau zwischen der Verfassungssorm und der Regierungs sorm des Staates unterschieden werden, weil
zunächst mit der lesten die Form der Verwaltung
des Staates, als dritter Vestandsheil seiner Organisation, zusammenhängt, indem der Regent — er möge
übrigens nach seinen Rechten als unbeschränkt ober
beschränkt erscheinen, — in jedem Staate als das
Oberhaupt der gesammten Staatsverwaltung gedacht wird.

Unterscheider man daher genau zwisthen der Verfassung und Regierung; so kann nicht von einer demokratischen, aristokratischen, monarchischen zc. Berkassungsform, wohl aber von einer demokratischen,
monarchischen u. a. Regierungsform gehandelt

werden.

## 24.

# Fortsegung.

Die wichtige Frage aber nach ber vollkommensten Regierungs form kann nicht aus reiner Vernunst (sonst müste sie bem Stadsrechte angehören), sondern nur mit Rücksicht auf die Ergebnisse ber Geschichte, mithin nie unbedingt (absolut), sondern nur bedingt und beziehungsweise (relativ), do. h. mit Rücksicht auf ein gegebenes Bolk und nach derlichen und ländlichen Verhältnissen beantworset werden. Deshald gehört denn auch die lehre von der zweitnäsigsten Regierungsform auch die lehre von der zweitnäsigsten Regierungsform nicht bem

Etiatsrechte, sondern der Staatskunst an. Denn so wenig Persien zu ben Zeiten des Darius Hystaspis für eine republikanische Regierungsform sich geeignet haben wurde; eben so wenig wurde Athen im Zeitalter des Miltiades, Cimon oder Perikles eine persische Serailregierung ertragen haben. So wenig Sprien unter ben Seleuriden, Aegypten unter den Lagiden für eine demofratische oder aristofratische Regierungsform gestaltet war; so wenig auch Rarthugo in Hannibals Tagen und Rom in dem Zeit= alter der Scipionen für eine streng monarchische Re-Dasselbe gilt gleichmäßig von den gierungsform. neuern und neuesten Zeiten. Die Geschichte kennt keinen Erbkönig der Schweiz, und keinen Landammann der Osmanen zu Stambul; sie kann sich zu Washing= ton feine erbliche Regentendynastie, und in Stockholm. keinen Prasidenten eines schwedischen Freistaates benfen. Selbst nach dem Zeugnisse der Geschichte gehen veraltete Regierungsformen eher unter, als daß sie in andere entgegengeseste verwandelt wurden. Mit dem Darius Codomannus erlosch die regierende Raiserdynastie über Persien, und Altpersien ging unter in den Eroberungen des macedonischen Alexander. Syrien und Aegypten wurden, nach Vernichtung ihrer erblichen Regentenhäuser, Provinzen Roms. Benedig, machtiger und größer, als viele andere gleichzeitige oberitalienische Staaten, ging unter als Republik, ohne in monarchische Regierungsform verwandelt zu werden. Polen, dem Mamen nach Republik, mit einem Könige an der Spiße, perschwand, in der britten Theilung, aus der Reihe der europäischen Reiche.

Alle diese Zeugnisse und Belege aus der Ge-schichte bestätigen es, daß die Regierungsform der einzelnen Staaten eben so, wie ihre Verfassung,

auf geschichtlicher Unterlage beruht, b. h. aus frühern drtlichen und ländlichen Verhältnissen mit einer innern Nothwendigkeit hervorgeht, und sich hier und dort sehr verschiedenartig gestaltet.

Friedrich 2, Bersuch über die Regierungsformen; im s. hinterl. Werten, Th. 6, S. 45 sf.
Comte de Hertzberg, discours sur la forme

des gouvernemens, et quelle en est la meilleure. Berl. 1784. 8. Etutsch, Berl. 1784.

J. T. Plant, publicistische Uebersicht aller Res gierungsarten sammtlicher Staaten und Wolker auf der Welt. Lpg. 1788. Fol.

Josias thor Straten, spstematische Abhandlung von den Regierungsformen überhaupt u. der uneinge: schränkten Monarchie insbesondere. Flensb. 1760. 8.

### 25.

Allgemeine Classification der Regie-

Nach den Thatsachen der Geschichte gibt es monarchische und republikanische, gewählte
und erbliche, einfache und zusammengesete \*) Regierungssormen. Sie alle sind an sich
rechtlich nach der Vernunft, wenn sie auf rechtlichem
Wege begründet und von dem Volke anerkannt
sind, zu dessen Leitung sie bestehen; sie alle konnen

<sup>\*)</sup> Rant (zum ewigen Frieden, S. 25.) nimmt nur drei Formen der Beherrschung an, "wo nams lich entweder nur Einer, oder Einige unter sich verbunden, oder Alle zusammen, welche die bürgersliche Gesellschaft ausmachen, die Herrschergewalt bes sigen (Autotratie, Aristotratie und Demostratie, Fürstengewalt, Adelsgewalt und Volksgeswalt)."

zweckmäßig senn, sobald sie ber erreichten Stufe ber Cultur und ber politischen Freiheit des Volkes, das unter ihnen steht, angemessen sind, und durch sie die beiden hochsten Zwecke alles Staatslebens — die Herrschaft des Rechts und die Wohlfahrt der Individuen und des Ganzen — verwirklicht werden. Sie alle können aber auch, unter eintretenden Verhältnissen, Nachtheile und Mißbräuche für die bürgerliche Gesellschaft herbeisühren, besonders wenn sie von dem Zwecke ihrer ursprünglichen Vegründung sich enternen, und die dem Regenten zukommende rechtemäßige Gewalt in Willkühr ausartet.

Wilh. Traug. Krug, über die Eintheilung der Staatsformen in die monarchische, aristokratische u. demokratische; in s. Schrift: über Staatsverfassung und Staatsverwaltung. Konigsb. 1806. 8.

A. H. L. Heeren, über den Charakter der dese potischen Berfassung und der Staatsverfassungen überhaupt; in s. Ideen über Polistik zc. (2te Aust.) S. 978 ff.

### 26.

Ueber die monarchischen und republika= nischen Regierungsformen überhaupt.

Obgleich im wortlichen Sinne jeder Staat eine Republik senn, d. d. die allgemeine Wohlfahrt in seiner Mitte verwirklichen soll, und, nach die ser Wortbedeutung, nur der Despotismus, oder die Willstührherrschaft, dem Republikanismus gegen über stehen würde, in welchem die Regierung auf bessimmten Gesesen für die Herrschaft des Rechts und die Wohlfahrt des Ganzen beruht; so weicht doch die geschichtliche Bedeutung und Geltung der republikanischen Regierungsform von der wortlichen Bezeich-

nung ab, und man versteht, in geschichtlicher Hinsicht, unter Republiken Diejenigen Staaten, beren Regent nicht, wie in der Monarchie, Gine physische Person, sondern eine moralische (mystische) Person ist, welcher die Souverainetat nicht als personliche Burbe, sondern als übertragenes Staatsamt zukommt. Denn barauf scheint zunächst der wesentliche Unterschied zwischen der monarchischen und ber republikanischen Regierungsform zu beruhen, daß in der ersten — wie es das Staatsrecht bestimmt ausspricht (Staatsr. J. 30. und 31.) — ber Regent lebenslånglich mit der Souverainetat bekleidet und nach den ihm zukommenden Majestatsrechten heilig und unverleglich, unwiderstehlich und unverantwortlich ist, während in ber republikanischen Staatsform die Regentenwurde nur als ein übertragenes Staatsamt erscheint, um gewöhnlich einer Mehrzahl von Individuen (einem Collegium, einem Wollziehungsrathe), so wie an sich weder lebenslänglich, noch mit Unverantwortlichkeit zusteht. Widersinnig und ungeschichtlich aber ist es, die Republiken, im Gegensaße der Monarchieen, Freistaaten zu nennen, weil das, was das Wesen eines Freistaates bildet — die rechtliche Anerkennung der burgerlichen Freiheit Staatsburger und ber politischen Freiheit aller sittsich = mundigen (Staatsr. S. 14.) — in Monarchieen eben so ausführbar ist und, nach der Geschichte, permirklicht wird, wie in Republiken.

27.

Die monarchische Regierungsform.

a) die unbeschrankte und beschrankte.

Der Monarchie liegt die großartige Idee zum Grunde, einen Einzigen so mächtig zu machen, daß er, wo möglich, gar nicht in die Versuchung gerathen kann, die ihm anvertraute Gewalt zu mißbrauchen. Die bürgerliche Gesellschaft bedarf nämlich in ihrer Fort=dauer eines Schwerpuncts, den sie nur in der monarchischen Regierungsform sinden kann. Diese Regierungsform erscheint aber nach der Geschichte, ent=weder als und eschränfte oder als beschränfte, ent-entweder als Wahl= oder als erbliche Monarchie.

Nach der undeschränkten Regierungsform ist der Regent durch kein Staatsgrundgeset in hinssicht der Ausübung seiner Souverainetätsrechte besichenden; er ist nicht blos das Oberhaupt der vollziehenden Gewalt; ihm steht nicht blos ein wesentslicher Antheil an der gesetzebenden Gewalt zu; er ist vielmehr der einzige und hoch ste Gesetzeber im Staate, und vollzieht zugleich die von ihm gegebenen Gesetz; er vereinigt daher in sich, im undeschränktesten Sinne und völlig gleichmäßig, die gesetzehende und vollziehende Gewalt, und ist für alle seine Regentenhandlungen blos Gott und seinem Gem Gemissen verantwortlich.

Ob nun gleich, nach dem Zeugnisse der Geschichte, diese Vereinigung des höchsten Willens mit der höchsten Macht in Einer physischen Person bei einzelnen Regenten und in einzelnen Staaten und Reichen die fraftigsten Wirkungen für das innere und außere Staatsleben vermittelt, und die Thatkraft ausgezeich-

neter Regenten ihr Volk und Reich nicht selten machtig emporgehoben, und einer schnellen Entwickelung und Reife zugeführt, so wie die Mamen solcher ungewöhnlichen Individuen an der Spiße der Staaten für alle Zeiträume in der Geschichte verewigt hat' so bestätigt doch gleichfalls die Geschichte, daß, wie überhaupt die Erscheinung großer und ausgezeichneter Menschen auf der Erde, so auch die Erscheinung großer Regen= ten zu den Seltenheiten gehört; daß selbst diese ungewöhnlichen Regenten an der Spiße der Wölker und Staaten nicht immer wohlthatige Erscheinungen gewesen sind, weil das Uebermaas der ihnen einwohnenden Kraft sie nicht selten zu Handlungen der Willkühr im In = und Auslande hinriß, und daß überhaupt die unbeschrankte Gewalt — weil der Regent, seiner erhabenen Stellung ungeachtet, ein Mensch, mit menschlichen Irrthumern, Schwachheiten und Leidenschaften bleibt, — segr leicht in unbegrenzte Will= führ ausarten, ben Staat in seinem Vorwartsschreiten aufhalten, und alle Kraft des innern Staatslebens durch Despotismus und Gesethlosigkeit niederdrücken und zerstören kann. Dabei barf nicht vergessen werden, daß der unbeschränkte Regent — selbst bei der hochsten geistigen Kraft — nicht alles, nach ben mannigfaltigen Theilen der gesetzgebenden und voll= ziehenden Gewalt, die er in sich vereinigt, allein vollbringen kann, daß er also, nach seiner Berathung und nach seinen Beschlussen, von Mannern abhängt, die in ihren Ansichten und Grundsäßen, so wie in ihren Zwecken und individuellen Eigenschaften oft sehr von einander abweichen, und die vielleicht nicht immer mit vollig reinem Willen und mit seltener Geistesbildung das im Auge behalten, was in jedem einzelnen Zeitraume und in jedem gegebenen Falle bem Zwecke

Staatslebens angemessen ist. — Eben so zeigt die Geschichte, daß nirgends leichter, als in unbeschränkzten Monarchieen, bald der Priesterstand, bald ein hoher Rath, bald eine Leibwache eine so große Macht sich anmaßte, daß der Regent dadurch in seiner Kraft beschränkter ward, als es je in einer sogenannten be-

schränkten Monarchie geschehen kann. —

Im Gegensaße ber unbeschränkten Regierungs= form ist der Regent in der beschränkten. Monarchie entweder durch gewisse positive Reichsgrundgesetze, auf welche er beim Regierungsantritte den Eid leistet, ober burch eine formliche Verfassung, als Staatsgrundvertrag, und daher in hinsicht seines Willens durch gewisse Bedingungen gebunden, die er in der Verfassung entweder selbst als rechtliche Unterlagen seiner Stellung gegen bas Wolk, bas er regiert, gegeben (in den octronirten Verfassungen), oder als bereits bestehende rechtliche Unterlage vertragsmäßig anerkannt hat, wo er also seinen personlichen Willen nie zum allgemeinen Willen erheben kann, son= dern die Ausübung seiner Souverainetats rechte (Staater. S. 30.) in Werbindung mit den vertrags= mäßig übernommenen Regentenpflichten bringen muß.

Ob nun gleich die beschränkte Monarchie, inwiesern sie auf einem gegenseitigen sittlichen Verhältnisse zwischen dem Regenten und den Regierten beruht, und also beiden gewisse bestimmte Rechte, unter der Voraussehung der Erfüllung gewisser bestimmter Pflichten, zugesteht, dem im Staatsrechte aufgestellten Ideale einer vollkommenen Verfassungs = und Regierungsform am meisten entspricht; so kann doch auch sie von Unvollkommheiten nicht frei

gesprochen werben, wenn biese gleich nicht so fühlbar find, wie bei der unbeschrankten Regierungsform. Die Unvollkommenheiten der beschränkten Monarchie treten, nach dem Zeugnisse ber Geschichte, am meisten bervor, wenn es den Standen, oder den Großen eines Reiches zukam, mit dem gewählten oder erblichen Regenten, bei deffen Regierungsantritte, eine for mliche Capitulation (wie z. B. im ehemaligen teutschen Reiche, in Polen u. s. w.) abzuschließen, die entweder an sich die Regentenrechte sehr verengte, oder beren Grundlage aus Zeiten und Werhaltnissen berrubrte, welche langst verschwunden und also veraltet waren, ober beren Bestimmungen von eifersüchtigen Großen bei jedem Regierungswechsel verandert und gesteigert murden. Allein selbst bei einer als Grundvertrag bestehenden Werfassung kann die beschränkte Monarchie zu wesentlichen Unvollkommenheiten führen, sobald die Verfassung dem Regenten allen Untheil an der gesetzgebenden Gewalt verweigert, und ihn blos an die Spiße der vollziehenden Macht stellt, besonders wenn sich die Stande, als gesetzgebende Versammlung, als Inhaber der sogenannten Wolfssouverainetat betrachten. Je größer, unter Diesem Werhaltnisse, für ben Regenten und seine Rathgeber der Reiz wird, die ihm gezogenen engen Schranken zu überschreiten; besto leichter ist der Uebergang von der zu sehr beschränkten monarchischen Regierungsform entweder zur unbeschrankten Willführ des Regenten, ober zum Widerstande der Stande und Großen gegen seine geheiligte Person, ober zur Pest der Staaten, jum Burgerfriege.

#### 28.

## Fortsegung.

## β) die Wahl- und erbliche Monarchie.

Die monarchische Regierungsform erscheint entweder als Wahlmonarchie, oder als erbliche Monarchie.

Wenn es, an sich betrachtet, scheinen konnte, als ob die Wahlmonarchie den großen Vorzug vor der erblichen behauptete, daß in ihr überhaupt der Werdienteste, Ausgezeichnetste und Wür= digste zur Regierung gelangte, ohne dabei die Regierung eines Staates an bas Schicksal eines regierenden Hauses und an den Zufall der Geburt zu knupfen; so sind doch schon überhaupt mit dieser Re= gierungsform bie Schwierigkeiten verknupft, baß genau in einem Grundgesetze bestimmt senn muß: wer gewählt werden könne, wer wählen solle und durfe, wie die Wahl einzurichten und auszuführen sen, und wie ein Zwischenreich vermieden werden könne, oder wie es in einem Zwischenreiche zu halten ' Außer diesen ursprünglich mit der Wahlmonar= chie verbundenen Schwierigkeiten treten, nach der Geschichte, gewöhnlich folgende Unvollkommenheiten bei derselben ein: daß die Wahl selten ohne Einfluß des Partheigeistes, der Leidenschaftlichkeit und der Bestechungen, ja vielleicht gar mit geheimer ober offener Einmischung des Auslandes, geschieht; daß deshalb der gewählte Regent — besonders wenn die Wahl auf einen Ausländer fällt — nicht immer der Ausgezeichnetste, mit den gesammten innern Verhaltnissen des Staates nicht gehörig bekannt, und in seiner Macht durch die zu sehr beschränkt ift, welchen bas

Recht der Wahl zusteht; daß der gewählte Monarch selten mit der Theilnahme der Regierung sich unterziehen und mit der Kraft den Zweck des Ganzen bestördern wird, welche bei dem erblichen Regenten von der persönlichen Rücksicht auf sein Haus und auf seine Nachfolger ausgehen, und daß gewöhnlich mit jedem Regentenwechsel auch die Grundsäße sich verändern werden, welche der Regent in Hinsicht auf die Leitung des innern und äußern Staatslebens befolgt. —

Im Gegensaße der Wahlmonarchie beruht die Erbmonarchie darauf, daß die Regentenwürde, nach dem Tode des Regenten, auf seinen rechtmäßigen Erben übergeht. Als Grundbedingung der Erbmonarchie muß daher sestgesest werden: 1) daß der Staat nicht, wie ein Familienbesiß, unter sämmtsliche vorhandene Erben des Regenten getheilt werden kann, sondern daß die Regentenwürde des rechtlich organisirten Ganzen, nach dessen Selbststänzdisseit und Integrität, nur auf Einen Erben überzgehen darf; 2) die rechtlich e Erb folge \*) (wer, und in welcher Ordnung, zur Regierung aus der

<sup>\*)</sup> Schlözer bemerkt (in s. allgem. Staater. S. 139.)
fehr wahr: "Eine vollständige Successionsordnung
muß unzweideutig bestimmen, ob beide Geschlechter
folgen; ob die Folge secundum lineas oder gradus
geschehe; welche von den Seitenverwandten den
andern vorgehen. Sie muß ferner sestsen: das
Alter des Erben, wann er die Regierung antreten
dürse; die Vormundschaft während seiner Mins
derjährigkeit, oder solcher Zusälle, die ihn zum
Regieren untauglich machen; welche physische Ges
brechen ihn von der Erbsolge ausschließen; endlich
ein Austunftsmittel, um Erbsolgekriege zu
vermeiden."

Nachkommenschaft des Regenten berechtigt ist), und 3) die rechtliche Erbfolgefähigkeit (theils nach einer bestimmten Zeit ber Bolljahrigfeit, theils mit der Aufstellung der Regierungsordnung bei ber rechtlichen Erbfolge eines Minderjährigen, theils mit ber Ausschließung aller geistig Unfabi= gen zur Regierung). Denn so gewiß, nach bem Zeugnisse der Geschichte, das Unglück vieler Staaten in vorigen Zeiten von den unseligen Theilungen der Lander abgehangen hat, bis endlich das Erstge= burtsrecht allmählig diesen Theilungen Maas und Ziel sette; so gewiß muß auch die rechtliche Erb= folge klar und deutlich bestimmt senn, um allen Spæltungen über bas Recht zur Thronfolge vorzubeugen, und eben so sorgfältig muß im Voraus ber Fall berechnet senn, daß entweder ein Minderjähriger den Thron besteigen, ober ein Blodsinniger der Rächstberechtigte zur Regierung fenn konnte.

Nach Befeitigung Dieser Schwierigkeiten behauptet aber die erbliche Regierungsform folgende wesentliche Vorzüge: daß die rechtlich bestimmte Thron= erbfolge alle bei der Thronerledigung in Wahlreichen eintretende Reibungen theils zwischen den Thronbewerbern, theils zwischen den zum Wählen Berechtigten von sich ausschließt; daß gegen einen Erbkonig im Innern des Staates nie folche politische Partheien sich bilden, mie es in Wahlreichen haufig geschieht; daß das Interesse eines Erbkonigs mit dem Interesse bes Staates, in der Regel, aufs innigste verschmilzt, weil es, außer seiner Pflicht, auch in seinem personlichen In= teresse liegt, ein cultivirtes, reiches, gluckliches und mathtiges Volk seinen Nachfolgern zu hinterlassen; daß in der Erbmonarchie die Grundsaße der Regicrung und Verwaltung weit seltener, als in Wahlreichen, der Veränderung und dem Wechsel unterworfen sind; daß, wegen dieser bestehenden Grundsäße, mit der Einheit und Festigkeit in der Regierung, auch Milde und Schonung der gesammten dürgerlichen und häuslichen Verhältnisse, namentlich in Hinsicht! der Polizei- und Finanzmaasregeln, verbunden werden kann; daß selbst, bei der Festigkeit dieser Grundsäße, die Stellung des Staates gegen das Ausland einen festen Charakter erhält; daß also die beschränkte erbliche Monarchie, bei den wenigsten Unvollstommenheiten, die meisten Vorzüge und Vortheile sur den ganzen Staat in sich vereiniget.

In diesem Sinne muß das monarchische Princip (ein Ausdruck ber modernen Staatskunst) gefaßt werben. Es beruht nämlich barauf, daß — ohne die in der Wirklichkeit bestellten Republiken nach ihrem Dasenn, nach ihrer Gelbststandigkeit und nach ihrer eigenthumlichen Regierungsform zu gefährden. --- 1) kein monarchischer Staat, durch innere Umtriebe, in eine Republik verwandelt, 2) feine rechtlich begründete Macht des Regenten, weder in unbeschränkten noch in beschränkten Monarchieen, verändert ober geschinglert -werde, 3) vielmehr alle nothig gewordene Umbildungen in der innern Organisation der Staaten, sie mogen nun die Verfassung, Regierung oder Verwaltung derselben betreffen, entweder unmittelbar von dem Regenten (als Act der Couverainetat) ausgehen, oder, auf den Vorschlag der Stande; von demselben angenommen und gutgeheißen werden. --In diesem Sinne hangt der neuerlich mehrmals ausgesprochene Grundsaß der Stabilität mit monarchischen Princip genau zusammen. Denn die Stabilität will, daß das Bestehen be,

Nachkommenschaft des Regenten berechtigt ist), und 3) die rechtliche Erbfolgefähigkeit (theils nach einer bestimmten Zeit der Bolljahrigfeit, theils mit ber Aufstellung ber Regierungsordnung bei ber rechtlichen Erbfolge eines Minderjährigen, theils mit der Ausschließung aller geistig Unfahigen zur Regierung). Denn so gewiß, nach bem Zeugnisse der Geschichte, das Unglück vieler Staaten in vorigen Zeiten von den unseligen Theilungen der Lander abgehangen hat, bis endlich das Erstgeburtsrecht allmählig diesen Theilungen Maas und Ziel feste; so gewiß muß auch die rechtliche Erb= folge klar und deutlich bestimmt senn, um allen Spæltungen über das Recht zur Thronfolge vorzubeugen, und eben so sorgfältig muß im Voraus der Fall berechnet senn, daß entweder ein Minderjähriger den Thron besteigen, ober ein Blodsinniger der Rachstberechtigte zur Regierung fenn konnte.

Mach Befeitigung Dieser Schwierigkeiten behauptet aber die erbliche Regierungsform folgende wesentliche Vorzüge: daß die rechtlich bestimmte Thronerbfolge alle bei der Thronerledigung in Wahlreichen eintretende Reibungen theils zwischen ben Thronbewerbern, theils zwischen den zum Wählen Berechtigten von sich ausschließt; daß gegen einen Erbkonig im Innern des Staates nie folche politische Partheien sich bilden, mie es in Wahlreichen häufig geschieht; daß das Interesse eines Erbkonigs mit bem Interesse bes Staates, in der Regel, aufs innigste verschmilzt, weil es, außer seiner Pflicht, auch in seinem personlichen Interesse liegt, ein cultivirtes, reiches, gluckliches und mathtiges Bolk seinen Nachfolgern zu hinterlassen; daß in der Erbmonarchie die Grundsage der Regierung und Verwaltung weit seltener, als in Wahlreichen, der Veränderung und dem Wechsel unterworfen find; daß, wegen biefer bestehenden Grundsage, mit ber Einheit und Festigkeit in ber Regierung, auch Milde und Schonung der gesammten burgerlichen und bauslichen Werhaltnisse, namentlich in hinficht! ber .Polizei = und Finanzmaasregeln.; verbunden werden fann; daß selbst, bei ber Festigkeit Diefer Grundsage, die Stellung des Staates gegen das Ausland einen festen Charafter erhält; daß alfo die beschränkte erbliche Monarchie, bei ben wenigsten Unvollkommenheiten, die meisten Worzuge und Wortheile für den ganzen Staat in sich vereiniget.

In diesem Sinne muß das monarchische Princip (ein Ausbruck ber mobernen Staatskunst) gefaßt werden. Es beruht namlich barauf, daß — ohne die in der Wirklichkeit bestellten Republiken nach ihrem Dasenn, nach ihrer Gabstfrandigkeit und nach ihrer eigenthamlichen Regierungsform zu gefährden, --- 1) kein monarchischer . Staat, durch innere Umtriebe, in eine Republik verwandelt, 2) keine rechtlich begründete Macht des Regenten, weder in unbeschränkten noch in beschränften Monarchieen, verändert oder geschinglert -werde, 3) vielmehr alle nothig gewordene Umbildungen in der innern Organisation ber Staaten, sie mogen nun die Verfassung, Regierung oder Verwaltung derselben betreffen, entweder unmittelbar von dem Regenten (als Act der Souverainetat) ausgehen, oder, auf den Vorschlag der Stande; von demselben angenommen und gutgeheißen werden. — In diesem Sinne hangt der neuerlich mehrmals ausgesprochene Grundsaß der Stabilität mit monarchischen Princip genau zusammen. Denn die Stabilität will, daß das Bestehen be,

namentlich der rechtliche Territorialbesse der Staaten und die rechtlich begründete Regentenmacht, in statu quo bleibe, und daß, nach dieser Stadilität, die innern Erschütterungen des Staats-lebens und die damit nothwendig zusammenhängende Erschütterung der Throne verhütet werden. Nie wird aber ein geschichtskundiger Staatsmann dieser Stadilität den Nebendegriff unterlegen, daß durch sie alle nothige Resormen in der Verfassung und Verwaltung ausgeschlossen wurden; nur sollen diese nicht von unt en genommen, sondern von oben gegeben werden.

Ausartungen der monarchischen Regierungsform sind aber die Usurpation, die Tyrannei und der Despotismus. — Usurpatorist namtich der, welcher die Regierung unrechtmäßig, weder durch Wahl, noch durch Erbrecht, noch durch sörmlichen Vertrag; sondern durch Eigenmacht (entweder durch Eroberung, oder durch gewaltsame
Verdrängung des bisherigen verhtmäßigen Regenten) errungen hat "); Tyrann hingegen ist der,

Deber die wichtige Frage, ob ein rechtmäßiger Regent das widerrufen könne, was der vorhergehende Usurpator eingerichtet hat, entscheidet Pufendorf (de jure naturas et gentium, l. 8. cap. 12): daß auch der Nachsolger eines Usurpators verpslichtet sep, dessen Handlungen anzuerkennen. Och eide manstel (das allgem. Staatsrecht überhaupt, S. 371 f.) fügt die wichtige Einschränkung hinzu: daß Pufensborfs Saß nur gelten könne, wenn der Usurpator im Besiße seiner Regierung im Ins und Ausslande rechtmäßig anerkannt worden ist. War er dies nicht; so war er blos Räuber, und dann müsse die Klugheit über jene Frage entsscheiden.

wetcher die hochste Gewalt gegen die bestehenden, und von ihm anerkannten und beschwornen, Staatsgrundgesetze nach bloßer Willkubr verwaltet; und Despot ber, unter welchem ben Mitgliedern bes Staates weber ber Besit ihrer Menschenrechte (ber petschilichen Freiheit, des Eigenthums ic.) noch ihrer Bürgerrechte (z. B. wie in den afrikanischen Raubstaaten) gesichert ist. — Wenn also ber Usure pator, abgesehen von der Unrechtlichkeit der Erwerbung der hochsten Gewalt, dennoch als Regent burch einzelne gute Eigenschaften sich auszeichnen kann, und nicht schon qua usurpator auch Thrann ober Despot senn muß; so fest die Enrannei jedesmat im Staate bestehende Grundgesete vorans, welche durch die Willführ des Regenten verlest werden; so wie der Despot nur in einer unbeschränkten monarchischen Regierungsform (ober auch in einer Republik, doch mit Aufhebung ihres Grundcharafters,) gedenkbar ist, wo der Regent, an sich durch kein Grundgesetz gebunden, statt der fihm von Gott und seinem Gewissen gebotenen Gerechtigkeit, blos der Willkubr in seinen Beschlussen und Handlungen folgt. — Es wurde aber die folgenreichste Begriffsverwirrung senn, wenn man ben Autofrator (den Regenten einer unbeschränkten Monarchie) an sich mit bem Despoten verwech-Denn unter ber Regierung des Autoseln wollte. Frators besteht der volle Genuß aller Menschenrechte; und nur die öffentlichen (burgerlichen) Rechte werden in der unbeschränkten Monarchie dadurch beschränkt, daß der Autokrator in sich die gesetzgebende - und vollziehende Gewalt ungetheilt vereiniget.

Was den — durch Talleprand im Jahre 1814 ver europäischen Staatskust eingelegten — Be-

griff ber Legitimität anlangt; so erhält er seine politische und geschichtliche Bedeutung, nur im Gegensate des Begriffs eines Usurpators, und einer Revolution. Der Begriff der Legitimität sest eine rechtlich bestehende erb-Liche Regierungsform voraus, so daß die Legitimitat auf der in einer Erbmonarchie rechtlich begründeten Thronerbfolge, nach einer augenommenen festen Successionsordnung, beruht. Es kann baher in einer Wahlmonarchie so wenig, wie in einer Republik, die Rede von der Legitimität der Regierung, in diesem modernen Sinne des Wortes, senn. Wenn nun ein Usurpator die in einer Erbmonarchie zur Thronfolge berechtigte Dynastie von der Regie= rung verdrängt, oder durch eine Revolution die regierende Dyuastie entsernt wird; so sind folche Thatsachen der Geschichte die gewaltsamen Verstöße gegen den Grundsat ber Legitimitat "). -

<sup>\*).</sup> So alt der Grundsatz einer gesetzmäßigen (legitimen) Regierung an sich ist; so neu sind doch manche, dem modernen Begriffe der Legitimität unters gelegte, Bedeutungen und Erflarungen. Die Ges schichte warnt davor, Diefe Bedeutungen nicht gu weit auszudehnen; denn (um nur einiger Beispiele ju gedenken) Pipin, der Begrunder der carolingis fchen Dynastie, mar es, der (752) den letten Mes rovinger, und Bugo Capet, der (987) den letten Carolinger vom Erbthrone Frankreichs verbrangte; auch hat man in Großbritannien, seit der Thronbesteigung Bilhelms des Oraniers (1689), Legitimität der verdrängten Stuartischen Dynastie bestimmt widersprochen. Folgt man ber ursprung. lichen Bebeutung des Begriffes der Legitimitat; fo tann in demfeiben teine unmittelbare Ableitung ber Regentengewalt von Gott.

Eine Wart der monarchischen Regierungsform sind die sogenannten Patrimonialreiche,

sondern blos die rechtlick Thronfolge in einer Erbmonardie gefunden werben, und dies scheint in rechtlicher und politischer hinficht auszureichen. Bgl. Krug, über bestehende Gewalt und Gefesmäßigfeit in staatsrechtlicher Bedeutung; guerft in 2d. v. Mullet's Staatsans zeigen, 1816, St. 3, S. 203 ff.; dann wieder abgedruckt in f. Kreuz. und Queerzügen zc. 6.:37 ff. - In hinsicht auf die Etymologie des Bortes gehort die Stelle des Livius hieher (histor. I. 48.), wo er, als Tarquin feinen Schwiegervater Servius Tullius entthronte, von dem letten (ber nicht im Glanze des Thrones, gebohren war,) aus. brudito fagt: ceterum id quoque ad gloriam accessit, quod cum illo simul justa so legitima regna ceciderunt, während er (ibid. c. 49.) dem Tarquin (einem gebohrnen Pringen) "male quaerendi regni exemplum " beilegt. Einer andern Etymologie folgte v. Lameth in der frangofischen Deputirtenkammer (Allg. Zeit. 1822, N. 19., S. 74.), wenn er erklarte: "Legitim tomme ber von legi intimus, bem Gefege auhangend. Rinder nenne man legitim, wenn das Gefet ihre Geburt anerkenne. Der Pflichttheil heiße legitima, weil das Gefet ihn ben Rindern zuspreche. Legitim beziehe fich immer nur auf Erbfolge, auf Nachfolge; und in folder Sinficht ertenne er die Legitimitat einer Dynastie jur Rachfolge auf einem Chrone. man aber unter Legitimitat ein göttliches Recht verfteben, bem jufoige bas Boit Eigenthum ber Souveruins fen; fo ware bies ein Berbrechen an ber Mation." - Auf ahnliche Weise sprach der Freis herr v. Gageitn in ber Darmstädtischen Standes : berfammlang (Affg. Beif. 1820, N. 316, G. 1264.): "Ba bin Tury und Royalist, gang so, wie es die achte oranische Parthei versteht. Allein allerdings

(erbeigenthümliche Reiche, gewöhnlich durch Eroberung unterworfen, wo der Regent sich als den Eigenthümer des ganzen Staates nach Land und leuten, und diese als ein Familiengut bestrachtet,) in welchen der Regent seinen Nachsfolger ernennt, entweder einen von seinen Ersben ohne Rücksicht auf ein Erstgeburtsrecht (so nach den Hausperträgen das Haus Wied), oder wenn er will jeden Fremden. (In diesem Sinne

finde ich in dem Ausspruche des Weisen: minori discrimine sumi principem, quam quaeri - weit mehr für mich Ueberzeugendes, ale in allen Empfehe lungen ber Legitimitat. Diefe Legitimitat in ben großen Staaten hat zur verftandigften Interpretas tion den Gat: daß die Mation, die ihrem Furften mit Treue und Liebe anhängt, ihre innere Ruhe am sichersten bewahrt, und sich stark genug gegen außen fühlt." - Moch stehe die Untwort des jegis gen Ronigs von Ochweden an diefer Stelle, bie er dem Bicomte Pinon gab, der ihn zur Unterzeichnung zu dem Denkmale für Malesherbes, den Bertheidiger Ludwigs 16, mit den Worten einlud: "Der große Grundfaß der Legitimitat, diefer Grund. fag, auf welchem das Glud und die Wohlfahrt ber Wolfer beruht, ift neuerdings von gang Europa ans erkannt morden u. f. w.," morauf der Ronig zwar unterzeichnete, in feiner Antwort aber bemertte: "daß die mahre Legitimitat aus dem einmathig ausgesprochenen Boltswillen hervorgehe." (Alla. Zeit. 1819, N. 284, S. 1133.) — Zwei scharfsinnige Abhandlungen von Buchholz gehören hieher: , Ueber die Erblichfeit der Throne in den Staaten Europa's" (in.f. Journale f. Teutsch. land, 1815, Th. 1, S. 46 ff.:) — und "Ueber Souverainetat, Rechtmäßigkeit und Une umschränftheit." (Ebend. 1816, Eh. 1., S. 56 ff.) —

peubsichtigte das lette Peter 1; der dieses Röchte schon in dem Begriffe einer unbeschränkten Monartichie suchte. Man vergl. Schlözers histor. Unterstuchung über Rußkunds Reichsgrundgesese. Gotha, 1777. 8.)

C. Ach. Beck, de jure regni patrimonialis. Diss. Jen 1772. 4. (habe ich nicht gesehen.)

Eb. a We'y he; problema regium s. explication disceptationia; politicae; utrius regni conditio mer liber sit; illius per cui rex nascatur, an ejus cui eligatur? Francf. 1618. 8.

Franz Zav. Edler von Reupauer, Vorzüge ber monarchischen vor den übrigen Regierungsforemen. Wien, 1792. 8.

pi. Jac. Rajų, de monaschia, optima imperii forma.

mornach ein Regent sich aroß und seine Unterthanen glucklich machen könne. Frankenberg an der Warte,

Ein Hauptgegenstand der höhern Staatskuste in Pinsicht der Regletungssorm ist die Prinzen er ziehlung; benn nicht selten sind die Verhältnisse des Lebens und der Umgebungen der Höse von der Art, daß sie nachtheilig auf die physische, geistige und sittliche Entwickelung der künstigen Regenten einwirten. Ist es aber irgendwo dringend nothig, vaß der Körper vor jedem schwächenden und verweichlichenden Cindrucke bewahrt, und der Geist srühzeitig zur Klarzheit der Begriffe überhaupt, zur ununterbrochen Thästigteit; zur Krarzheit zur Krarzheit zur Krarzheite, zur Krarzheite

### 30.

# ..... Die Demofratie. .....

Das Wesen der Demokratie besteht darin, daß die Rethte der Souverainetat der Gesammtheit des Wolfes zukommen, und von derselben gektend gemacht und ausgeübt werden. "IIn ber sogekannten reinen Demofratie wurde baber keine Angelegenheit des dffentlichen Staatslebens ohne Vorwissen und Zustimmung bes gesammten souverainen Volkes verhandelt und entschieden werden konnen, und diese Entscheidung wurde von der Mehrheit der Stimmen (101 gegen 100) abhängen. — Allein so wie es schon numerisch keine reine Demokratie geben kann "), theils weil alle Personen unter 16 Jahren (nach Sußmilch 328: 1000), die keines Etimmrechts fähig sind, theils alle Individuen des weiblichen Geschlechts (die volle Hälfte von den übrig gebliebenen 772, = 386) abgerechnet werden muffen; so ist selbst diejenige Demokratie in der Wirklichkeit nicht aussührbar, wo alle volljährige Individuen des mannlichen Geschlechts das Stimmrecht führen sollen; es mußte denn eine solche Regierungsform fich blos auf eine einzige Stadt oder Gegend, mit sehr beschränkter Bevölkerungszahl, beziehen. Nie hat es einen großen Staat als reine Demokratie gegeben. Deshalb erscheinen auch bie in ber Geschichte vorhandenen demokratischen Regierungsformen gewöhnlich als beschränkte Demokraticen, wo bie dem ganzen Wolke zustehende Souverainetat von gewiffen Reprasentanten geubt, und bie Regierung

<sup>\*)</sup> Ochlogers allgem. Staatsrecht, B. 124 ff.

selbst , sals ein vom Wolfe auf gewisse Ziel, und: mit michnern ober wenigern Einschränkungen übertragenve Staatsamt, so wie mieder Werantworklichkeit für die vollbrachten Regierungshandlungen (entweder dem ganzen Bolke, ober besten. Reprasentanten), geführt wird. - Goll aber die Demokratie rechtlich gestaltet fenn; so muß bestimme werben, wer als Mitglied zur souverainen Volksversamming gehört, unter welchen Formen die Berfammiung zusammentritt und die Rechte ber Souverainerat übt, auf welche Art und nach welcher Stimmenzählung ein Beschluß von der Versammlung gefaßt wird, und wie die gefaßten Beschlusse und Besetze angewandt und ausgeführt werden sollen. Nothwendig muß baher in einer Demokratie durch Grundgefeße bestimmt werden, wer zu den activen (zu ben öffentlichen Staatsangelegenheiten berochtigten) Burgern gehört; wer bas Bolf zu ben Urversammlungen beruft; wie die gesetzgebende und vollziehende Gewalt getrennt, und nach welchen Bedingungen theils alle Staatsbeamte verantwortlich senn, theils die wechselnden Mitglieder der Regierung ersetzt werden sollen. (So wied z. B. der Prasident: der nordamerikanischen Freisteaten jedesmal auf 4 Jahre gewählt, ist aber wieder mabibar; dagegen bestand in Frankreich, während der Dauer der britten Verfassung, von 1795 4 1799, das Regierungspersonale aus 5 Directoren, von welchen jährlich Einer austrat; und wieder anders entschied die vierte Verfassung Frankreichs [1799] über die Rechte des ersten Consuls und die seiner:zwei Collegen u. s. w.) Die beschränkte (oder reprässentutive) Demokratie unterscheidet sich aber dudurch monider Apistokatie, daß die Boldsvertretor kein beschwieses Standesintereffe geltend mathen konnen, sondern nur das allgemeine Interesse des Bolkes selbst; daß also die Repräsentanten nicht im Charafter von Bevollniächtigten, sondern im Charafter von Stellvertretern handeln; daß sie durch Wah hl ernannt werden, und daß die Zahl der Bolksvertreter nicht nach Ständen, sondern nach der Vesammtzahl des Volkes statistisch festgesest wird.

Die Demokratie, so oft sie auch, als ven ursprunglichen Menschenrechten am meisten eutsprechend, empfohlen worden ist, gehört doch zu den unvollkommensten Regierungsformen, besonders die reine Demokratie, weil, bei bem Stimmrechte aller mundigen mannlichen Staatsburger, Die Mehrheit selten ben zweckmäßigsten Entschluß fassen wird; weil ferner in der reinen Demokratie der Ueberredungskunst einzelner Demagogen, so wie ber Partheisucht und felbst der Bestechlichkeit ein weiter Spielraum geoffnet ist; weil, bei ber Veranderlichkeit der öffentlichen Meinung, gewöhnlich die Stätigkeit in den Bolksbeschlussen fehlt, und weil in denselben — bei allem Anscheine von Wolfsherrschaft — sehr leicht der Despotismus eines Einzigen Wurzel fassen fann. Selbst die beschränkte Demokratie hangt in Binsicht der Volksvertreter zu sehr von dem Zufalle der Wahlen ab, sobald nicht eine erste Kammer die zu lebhaften Aeußerungen und Beschlusse ber Kammer ber Volksvertreter mit Weisheit und Umficht zu mäßigen versteht; und namentlich fehlt es in ihr ber Regierung nicht felten an Statigfeit, theils weil bas Personale derselben nach Ablaufe einer gewissen Zeit sich verändert, theils weil die Macht berselben eben so durch die scharfgezogenen. Grenzen zwischen der gesagebenden: und vollziehenden Gewalt, wit durch die

selbst, als ein vom Wolke auf gewisse Zekt, und: mit mehrern ober wenigern Einschränkungen übertragenes Staatsamt, so wie mit der Berantwortlich feit für bie vollbrachten Regierungshandlungen (entweder dem ganzen Bolke, ober beffen. Reprasentanten), geführt wird. — Soll aber die Demofratie rechtlich gestaltet senn; so muß bestimmt werden, wer als Mitglied zur souverainen Volksversammlung gehört, unter welchen Formen die Versammtung zusammentritt und die Rechte ber Souverainetät übt, auf welche Art und nach welcher Stimmenzählung ein Beschluß von der Versammlung gefaßt wird, und wie die gefaßten Beschlusse und Gesetze angewandt und ausgeführt werden sollen. Nothwendig muß baher in einer Demofratie durch Grundgeseße bestimmt werden, wer zu den activen (zu den öffentlichen Staatsangelegenheiten berechtigten) Burgern gehört; wer das Volk zu den Urversammlungen beruft; wie die gesetzebende und vollziehende Gewalt getrennt, und nach welchen Bedingungen theils alle Staatsbeamte verantwortlich senn, theils die wechselnden Mitglieder der Regierung ersetzt werden sollen. (Sa wird z. B. der Prasident ber nordamerikanischen Freistaaten jedesmal auf 4 Jahre gewählt, ist aber wieder wählbar; dagegen bestand in Frankreich, während der Dauer der britten Verfassung, 1795 - 1799, das Regierungspersonale aus 5 Directoren, von welchen jahrlich Einer austrat; und wieder anders entschied die vierte Verfassung Frankreichs [1799] über die Rechte des ersten Consuls und die seiner zwei Collegen u. s. w.) Die beschränkte (oder reprafemtative) Demofratie unterscheidet sich aber dadurch won der Aristokratie, daß die Polksvertretok fein besonderes Standesinteresse geltend machen konnen, sondern nur das allgemeine Interesse bes Bolkes selbst; daß also die Repräsentanten nicht im Charafter von Bevollniächtigten, sondern im Charafter von Stellvertretern handeln; daß sie durch Wahl ernannt werden, und daß die Zahl der Bolksvertreter nicht nach Ständen, sondern nach der Vesammtzahl des Volkes statistisch sestgesest wird.

Die Demokratie, so oft sie auch, als ben ursprünglichen Menschenrechten am meisten entsprechend, empfohlen worden ist, gehört boch zu den unvollkommensten Regierungsformen, besonders die reine Demokratie, weil, bei bem Stimmrechte aller mundigen mannlichen Staatsburger, Die Mehrheit selten ben awedmäßigsten Entschluß fassen wird; weil ferner in der reinen Demokratie der Ueberredungskunst einzelner Demagogen, so wie der Partheisucht und selbst der Bestechlichkeit ein weiter Spielraum geoffnet ist; weil, bei ber Beranderlichkeit ber öffentlichen Meinung, gewöhnlich die Stätigkeit in ben Bolksbeschlussen fehlt, und weil in denselben — bei allem Anscheine von Wolfsherrschaft — sehr leicht ber Despotismus eines Einzigen Wurzel fassen kann. Selbst die beschrankte Demokratie hangt in Binsicht der Volksvertreter zu sehr von dem Zufalle der Wahlen ab, sobald nicht eine erste Kammer die zu lebhaften Aeußerungen und Beschlusse ber Kammer ber Wolksvertreter mit Weisheit und Umficht zu mäßigen versteht; und namentlich fehlt es in ihr der Regierung nicht selten an Stätigkeit, theils weil bas Personale derselben nach Ablaufe einer gemissen Zeit sich verandert, theils weil die Macht berselben eben so durch die scharfgezogenen Grenzen zwischen der geseggebenben und vollziehenden Gewalt, wie durch die

١

fähigkeit und bas Wahlrecht (welche beibe gowöhnlich sehr beschränkt sind) und über die Dauer der Umtsführung, gewählt; in der zweiten aber befinden sich gewisse Familien entweder durch Geburt, ober Reichthum, ober durch Eroberung im ausschlieb-Benden Besitze der in der Regierung bestehenden ein zelnen Stellen, wo die patricische Geburt, und die Erreichung eines gewissen Lebensalters (bisweilen mit einigen Mebenbestimmungen über Besitz eines Grund: eigenthums, über die Erstgeburt in den patricischen Geschlechtern u. s. w.) den Eintritt in das Regie-

rungscollegium entscheibet.

Wenn nun auch, im Wegensage ber Demofratie; der Aristokratie mehr innere Haltung, und mehr Einbeit und Festigkeit in ihren Beschlussen zukommt, so daß namentlich in der Erbaristofratie gewisse Regiezungsgrundsäße unverändert von einem regierenden Geschlechte auf das nachfolgende forterben; so ist doch auch, nach dem Zeugnisse der Geschichte, kein Staat bem Beralten seiner Formen, und bem Zuruckbleiben hinter den lebendigen Fortschritten des Zeitalters (Wenedig, Bern u. a.) so sehr ausgesest, als bie Aristofratie; in keinem wird die Harte des Druckes, der von einigen wenigen Familien mit der strengsten Folgerichtigkeit und oft mit absichtlicher Anwendung und Steigerung der bestehenden Formen gegen aus gezeichnete Individuen (Hannibal in Karthago) ausgeht, empfindlicher gefühlt, als in der Aristokratie; und während in der Erbmonarchie das Interesse des Regenten mit bem Interesse bes Volkes gewöhnlich in Eins verschmilzt, erscheinen in der Erbaristofratie vas Interesse ber regierenden Familien und des Woltes im schneidenden Gegensaße, weil diese Familien ibre Macht, ihren: Reichthum. und ihren Einfluß nur

auf Kosten der Gesammtheit des Vottes erweitern und ausdehnen können. Je leichter in einer Aristofratie die Formen des dffentlichen Staatslebens versteinern, und je leichter in den Aristofratieen das Volf in seindlicher Stellung gegen die herrschenden Familien steht; desto leichter kann entweder ein Despot in denselben, mit scheinbarer Beibehaltung der aristofratischen Formen, an die Spise des Ganzen treten (Sulla, Casar), oder besto schneller stürzt, bei irgend einem Andrange von außen, die veraltete Staatssorm der Aristofratie (Niederlande, Bern,) und nicht selten mit ihr der Staat selbst (Venedig) zusammen.

### 32.

## Anhang.

Die Theofratie. Der Bundesstaat und Staatenbund.

Zu den seltenen geschichtlichen Erscheinungen in Hinsicht der Regierungsform gehoren: die Theokratie, der Bundesstaat und der Staatenbund.

Die Theokratie beruht auf der Annahme, daß Gott selbst, dem alle endliche Wesen zu unbebingtem Gehorsame verpflichtet sind, das un sichtbare Oberhaupt eines irdischen Staates sen, dessen Regentenstelle aber von einem endlichen Wesen vertreten werde. Allein wenn gleich, wohlverstanden, alle irdische Macht und Gewalt auf Gott zurückführt und von ihm ausgeht "); so hat doch die Ge-

Die im Mittelalter aufgekommene Formel: Dei gratia, zuerst von den majoribus domus des Frankenreiches gebraucht, war ursprünglich eine Formel der Des muth, nicht Ansdrust einer unwittelber von Gott

schichte gezeigt, daß alle theokratische Regierungsformen eigentlich auf der Herrschaft einer Priesterarischen deise flichen aristokratie beruhten, mit einem geistlichen Oberhaupte aus ihrer Mitte an der Spihe; daß eine solche Regierungsform ur sprünglich nur bei Völkern, während des Zeitraums der Kindheit ihrer Cultur und politischen Vildung, angetrossen wird, und mit dem Fortschreiten in der Cultur und in den Bedingungen des öffentlichen Staatsledens gewöhnlich in die monarchische Regierungsform (dismeilen mit Beibehaltung eines einflußreichen Priesterstandes in der Nähe des Regenten) übergeht (z. B. im alten Aegypten).

Recherches sur l'origine du despotisme oriental et des superstitions. s. l. 1762, 12.

Der politische Charakter eines Bundesstaates beruht darauf, daß er aus mehrern einzelnen, an sich selbstständigen, von einander unabhängen und nach der Gestaltung ihres innern Staatslebens sehr verschieden eingerichteten, Theilen besteht, die aber theils für die Leitung der allgemeinen innern Angelegenheiten des ganzen Eundesstaates, theils für die Behauptung ihrer Stellung gegen das Ausland und für alle Unterhandlungen mit dem-

abgeleiteten Gewalt, — so wie sich der Papst den servum servorum nannte. — Bergl. Schlögers Staatsr. S. 119 ff. "Sehr begreislich würde der Gehorsam des Menschen gegen ein höheres Wesen, gar gegen die Sottheit selbst, seyn; diese mengt sich aber nicht mehr unmittelbar in das menschliche Herrscherwesen, und es geschehen keine Wunder mehr. — Winos, Lycurg, Numa und Mahomed befahlen nichts, als was ihnen Jupiter, Apoll, die Egeria oder ein Engel eine und angegeben hatte."

rung anerkennen, welcher in diesen beiden Beziehungen die Regierungen der einzelnen Theile untergeordnet sind. Während also jede einzelne Provinz sich selbst regiert und verwaltet, steht der Regierung des Ganzen das Recht des Krieges, des Friedens, der allgemeinen Steuern, der Münze, der Ernennung der Staatsbeamten, der gemeinschaftlichen Herresmacht, der Anlegung der Posten, tandstraßen oder öffentlichen Anstalten, und der Annahme und Ernennung der Gesandten zu. (So die Schweiz, Nordamerika und vormals die Niederlande.)

Dagegen fündigt sich ein Staatenbund als eine volferrechtliche Berbindung, ohne gemeinschaftliches Regierungsoberhaupt; an, in welchem alle einzelne Theile, nach der Gestaltung ihres innern Lebens, als selbstständige und von einander un= abhängige Staaten nach allen Souverainetatsrechten, und, in Hinsicht auf Verfassung, Regierung und Verwaltung, nach Grundsäßen und Formen wesentlich von einahder verschieden erscheinen, die deshalb in Hinsicht auf die innern Verhältnisse nur für den gemeinschaftlichen Zweck der Aufrechthaltung der innern Ordnung, Sicherheit und Ruhe, in Hinsicht aber auf die außern Verhaltnisse zu gemeinschaftlicher Vertheidigung und Behauptung aller ihrer durch Vertrag festgesetzten Rechte gegen irgend einen feindlichen Angriff aufs innigste vereinigt sind (z. B. der teutsche Staatenbund).

Joseb. Erdm. Se h m i dt, Diss. de civitatis origine civitatumque systemate, exemplo reipublicae Batavorum illustratis. Jen. 1745. 4.

.... \* Ern. Carol. Wieland, de systemate civitalium; in fl. opusc. scudem. Fascic: s. Chemnit. schichte gezeigt, daß alle theokratische Regierungsformen eigentlich auf der Herrschaft einer Priesterarischen men eigentlich auf der Herrschaft einer Priesterarischen Priester aristokratie beruhten, mit einem geistlichen Oberhaupte aus ihrer Mitte an der Spihe; daß eine solche Regierungsform ur sprünglich nur bei Volkern, während des Zeitraums der Kindheit ihrer Cultur und politischen Vildung, angetrossen wird, und mit dem Fortschreiten in der Cultur und in den Bedingungen des öffentlichen Staatslebens gewöhnslich in die monarchische Regierungsform (bisweilen mit Beibehaltung eines einflußreichen Priesterstandes in der Nähe des Regenten) übergeht (z. B. im alten Legypten).

Recherches sur l'origine du despotisme oriental et des superstitions. s. l. 1762. 12.

Der politische Charakter eines Bundesstaates beruht darauf, daß er aus mehrern einzelnen, an sich selbstständigen, von einander unabhängen und nach der Gestaltung ihres innern Staatslebens sehr verschieden eingerichteten, Theilen besteht, die aber theils sur die Leitung der allgemeinen innern Angelegenheiten des ganzen Lundssstaates, theils für die Behauptung ihrer Stellung gegen das Ausland und für alle Unterhandlungen mit dem-

abgeleiteten Gewalt, — so wie sich der Papst den servum servorum nannte. — Bergl. Schlögers Staatst. S. 119 ff. "Sehr begreislich würde der Gehorsam des Menschen gegen ein höheres Wesen, gar gegen die Gottheit selbst, senn; diese mengt sich aber nicht mehr unmittelbar in das menschliche Herrscherwesen, und es geschehen keine Wunder mehr. — Winos, Lycurg, Numa und Mahomed befahlen nichts, als was ihnen Jupiter, Apoll, die Egerta oder ein Engel eine und angegeben hatte."

mehr zur republikanischen, als zur monarchischen — hingegen die gesitteten und cultivirten Stadten der neuern und neuesten Zeit mehr zur monarchischen, als zur republikanischen Regierungsform sich hinneigen;

- 4) baß in neuern Zeiten die republikanische Regierungsform nur da sich behaupten kann, wo die Staaten aus Rolonieen erwachsen und zur Selbstständigkeit gelangt sind (wie z. B. in Amerika), mahrend in Staaten, wo das monarchische Princip auf einer festen geschichtlichen Unterlage berußt (z. B. in England und in Frankreich), die republikanische Regierungsform blos eine vorübergehende Erscheinung bildete;
- 5) daß namentlich der politische Charakter der neuesten Zeit in Europa das Auflösen der dis zum Ende des 18ten Jahrhunderts im europäischen Staatenspsteme bestandenen republikanischen Regierungsformen (z. B. in den Niederlanden, und in Lucca), jazum Theile-die Auflösung der Republiken selbst (Venedig, Genua, Ragusa) herbeisührte ");
- besonders der drei letten Jahrhunderte, beide Resgierungssormen gleichzeitig nie ben ein an der in einzelnen Staaten desselben. Erdtheils bestehen können und bestanden haben, ohne das allgemeine politische Gleichgewicht zu storen, und sethst ohne die Verdinstung monarchischer und republikanischer Staaten zu gemeinschaftlichen Zwecken zu hindern?

<sup>\*)</sup> Fr. Bucholz, über das Werschwinden der Repus bliten aus der Reihe der europäischen Staaten; in f. Journal sür Teutschland, 1815, Th. 1, S. 378 F.

spring 7) daß gundt den Fortschricken der Wolker und Staaten in bet Euftur iberhaupt, und namentlich in der Entwickellung und neuen Gestaltung des offenttich en Seautslebens, in vielen Staaten und Reichen Die unbeschrankten monarchischen Regierungsforinen allmählig in beschrankte übergingen (in Großbeitannien, Frankreich; Schweben, Notwegen, Mit-Berland, Spanien, Portugal u. a. 3424 ... 333 3) daß die erbliche Monarchie vor der Wahlmonarchie, und besonders vor den sogenannten Pacicimonialreichen zeinen entschiedenen Vorzug behamptet; 9) daß innter ben republikant schen Regieentigeforinen Die seine Demokratie zur Anarchie; wie unbedingte Aristofratie zum Stillstande des politischen Lebens sührt; und nue die kepka sentall ve Pemo-Fratie da bestehen kann, wo sie (wie z. B. in vorma-Kigen Rolonieen) aus der geschiehthicken Unterlage des gangen Stäatworganismus hervargehrzi ein in in 10) vaß endlich die sogenannten Theokratlek'n und Priesterstaaten nur einzelne und felten e gefchichtliche Erscheinungen find, Die gewöhntich -- bei bem Fortschreiten ver Bolker in ber Enttur III sie monarchische Regterungsform (bei wen Hebraern, im preußischen Ordensstauteise.) sich auf-Wen, fo wie - kur aus ganz indern geschichtlichen Und polinschen Stünden — Der Bundes sta atilind ver Stadten bund blos aus gang drelichen und geltgenäcken Verhalmissen zum politischen Dusenn gelangeni können. in the contract of d) Die Werwaltung des Staates, als duite er Bestandtheil der Organisation desselben Die Werholntung: Ift berjenige Theil ves Stoats-29 <sup>tt</sup>

degankenne physich welchen alle Hauptbestimmungen der Verfassung und; alle aus demfelben mit Nothmenbigkeit hervorgehende Folgerungen zuwermittelst ber bestehenden Regierung; ins offentliche Staats deben tretens und in dem sehben arhalben iemb besestigt werben: Die Bermaltung, muß dicher in der Berfassung begründet und jeder Hauptgegenstand ber Vermaltung in einem organi= Then Gesetes des Staates ausgesprochen seyn; allein die Wierwirklichung aller einzelnen Theile Begenstände . ber Bermaltung. hang t junachst und unmittelbar von ver Regierung ab, welche deshalb auch, in der lehre von dem Stagtsorganismus, ind der Mittestezwischen Berfassung und Wer--waltung. Es darf mithin in der Vermaltung nichts geschehen, chne bas. Vorwissen und den Willen des Regenten; es mußalles, was die Verwaltung betrifft, in seinem Namen geschehen und ausgefertigt merden; auch muß der Organismus der Bermaltung, obgleich gestüßt auf Die in der Verseffung enthaltenen Grundzuge, im Gangen wie im Einzelnen, von dem Ermeffen des Regenten; als des Oberhaupts der vollziehenden Gewalt im Staate, abhängen. notte Go wie aber in allem, mas bie Staatskunst guff-Rellt, die Grundsisse des Rechts und die Regeln der Mugheit aufn innigste verbunden: werden, mussen; -authe in der Tehre von der Werwaltung des Spaages. Denn nur sehr wenige und einfache Grundsage, stellt die Vernunft, als rechtliche Bedingungen für die innere und außere Gestaltung der einzelnen Zweige und Theile ver Verwalting auf bie meisten Wor schriften für die zweckmäßige Andronung ver Werwalsung: fanemen aus den Erfahrung und Geschichte, und

7) daß mit den Fortschritten der Wolker und Staaten in der Cuttur überhaupt, und namentlich in der Entwickelung und neuen Gestaltung des offentlichen Stautslebens, in vielen Staaten und Reichen die unbeschränkten monarchischen Regierungsformen allmählig in beschränkte übergingen (in Großbei-tannien, Frankreich, Schweden, Notwegen, Nieberland, Spanien, Portugal u. a.); : 3 daß die erbliche Monarchie vor der Wahlmbnarchie, und besonders vor den sogenannten Pateimonfalreichen; einen entschiedenen Vorzug behamptet; 9) daß unter ben republifanischen Regierungsformen die reine Demokratie zur Anarchte, die unbedingte Aristofratie zum Stillstande des politischen Lebens führt, und nut die tepra fentative Demo-Fratie da bestehen kann, wo sie (wie z. B. in vormaligen Kolonieen) aus der geschichtlichen Unterlage des gangen Staatsorganismus hervorgeht ; 10) daß endlich die sogenannten Theofratreen und Priesterstaaten nur einzelne und feltene gefchichtliche Erscheinungen find, Die gewöhnlich — bei bem Fortschreiten ber Bolter in ber Cultur — in vie monarchische Regterungsform (bei ben Hebraern, im preußischen Ordensstaate ic.) sich auflösen, so wie — nur aus ganz andern geschichtlichen und politischen Stünden — bet Bundes stäat und ber Staatenbund blos aus gang drelichen und zeitgemäßen Verhaltniffen zum politischen Dasenn gelungen fonnen.

34. or) Die Werwaltung bes Staakes, als duitter Bestandtheil ber Organisation, desselben.

Die Berdiltung ist berjenige Theil bes Staats-

organismus, durch welchen alle Hauptbestimmungen der Verfassung und alle aus demselben mit Nothmenbigkeit hervorgehende Folgerungen zu vermittelst der bestehenden Regierung; ins offentliche Staats leben treten; und in dem selben arhalten und besestigt werden. Die Verwaltung muß -daher in der Berfassung begründet und jeder Hauptgegenstand ber Vermaltung in einem organi-Ichen Gesetze bes Staates ausgesprochen seyn; allein -die Werwirklichung aller einzelnen Theile und · Gegenstände . ber Berwaltung, bangt junachst und unmittelbar von ver Regierung ab, melche deshalb auch, in der lehre von dem Stagtsorganismus, in der Mitte steht zwischen Verfassung und Berwaltung. Es darf mithin in der Wermaltung nichts geschehen, obne bas Wormissen und ben Willen des Regenten; es muß alles, was bie Berwaltung betrifft, in seinem, Namen geschehen und ausgefertigt werden; auch muß ber Organismus ber Bermaltung, obgleich gestüßt auf pie in der Verfassung enthaltenen Grundzuge, im Gangen wie im Einzelnen, von dem Ermeffen des Reggyten, als des Oberhaupts der vollziehenden Ge walt im Staate, abhängen.

stellt, die Grundsche des Nechts und die Regeln der Klugheit aufst innigste verbunden werden mussen; so auch in der Zehre von der Verwaltung des Staates, Denn nur sehr wenige und einfache Grundsätze, stellt die Vernunft, als recht liche Bedingungen für die innere und äußere Gestaltung der einzelnen Zweige und Theile der Verwaltung auf; die meisten Vorsschriften sur die zweitmäßige Andrhnung der Verwaltung in Geschichte, und

selbsk biefe: allgemeinen Ergebalfe ber Geschichten mirffen; bei ber:: Organisation: Der Bermaftung im jedem gegebenen Staate, gang nach beffeit besome veren-und drit lichen Werhaltmiffen dud : Wedurfic missell berücksichtigt werden †) and (de de abtonte) នានី អាំ ៤មាំ ១១១៩មិន៦១៤ .. many Miller Constitut au dem grouf 33.06 vol interest aufblichen Saupithe Wet Berwaltung. Dis ni vide Verwaltung bes. Stantespinwirfem. sie pent dem Regemen, als dem Oberhauptesder: unksiehektorut Gewalt ausgeht; umschließe theilaidienbochften Behörden der Berwaltung; thickleismien einzelnen Theüle vor Bermattung felbstinach ihrem innern nothwendigen Organismus, ordie Gen rechtigkeitspflegepiedieiPaki peiju deiffinaise tung, fondern autifica Me Manffron, disis seinen te Weilenben: vie Stgatskunst: sowost in Hinsche, auf die Organisation ber hochsten Aletwestendicht John Beigdonder ein der höffnick nie ichen esta inned tung der vier einzelnen Theile der Staatsperwalnunger knigchst peu octsichen nur volksthuwsichen Anterellen : केंग्यबीकार्धे व्यवस्थान

<sup>\*\*</sup> Es witte gegen alle Lehren bet Staatstrifft und Gefchichte seine, wentt g. Bie in einem Staats mit
200,000 Menschen Bevolkerung eben so viele
Win ist eria waren, als in einem Staats mit
30 Mil. Einwohnern; oder wenn manettute einem
Stantentagte seinen besondern Natineminikan ber
mennend welte; ober wonn man in sinem Staate
pon, 3017 50,000 Einwahen pangen Organismus
ber Gerechtigteitspliege, der Polizei, der Linangen
und des Milltaits nach der Jolizei, der Linangen
einzelnen Gehoffen in einem Staate vom id Milltaits nach der Zahl und Abstlichen der
einzelnen Gehoffen in einem Staate vom id Mill.

ligen Amoansend der meisder wurspässchem Staaten nach dem Erwerde und der Berkindung ningelnen vormants seldstständiger kander und Arovinzeng und auf dem rechtlichen Bedingungen dieser Erwerhung zu des steeten sprachen des Staaten sprachen der ihreiden Bedingungen die sprachen sprachen ihreiden dere ihnner eigenthümlichen Weisenen Behörden zinicht seinen Gesehnunden, ein in sich abseschaftung und diesen gewissen den sie in sich abseschaftung und diesen gewissen den der des dieses dieses werschieben ist, und wahrendelle untwates werschlieb verschieden ist, und wahrendelle untwates der diese ganzen Staates nur als das Aggregat gleich geordneter. Theile erscheint.

Desegen beruht das Centra in flesse in der Weinschung westigstents auf gestissen gemeinsamen Bersaliung, westigstents auf gestissen gemeinschaftlichen Gründigssesen für alle elizeine Provinzen bes Staates, so daß nach denselben, sammtliche Gegenstande der Verwaltung nach algemeinen Beziehungen ich verzalter Instizer vor geler Instizer vor aller Finanz Behörden im ganzen Staate unter sich) vertheilt und angeordnet, und rückwärts in gewissen böchsten Behörden; sür jeden einzelnen selbstesändigen Zweig der Verwaltung de nitralisiert sind.

Wenn auch das Provinzialspstem in der Verwällung michtele Jahrhinderte hinduckt ausdeichen ind sethst modunäßig senn konnkizus vermochteten doch nicht, bei den gesteigerten Bedürfnissen derunisissen sten Stoaren; bei der allemähligtüberall zur Heurschaft gekommenen Idee von der nochweidigen Lieuspstäft gekommenen Idee von der nochweidigen Lieuspstäft des Staarensis sund beirdenn Vorgunge mächtiger Staarensis Hunkahr der Unhahme des Centralspstemmt sich im Ganzen länger zu behaupten. Selbst da, wo man in den einzelnen Provinzen die ausesvühren Zei-

Tafpuncte hat, vorzüglich, geschweige bie beste - senn; wenn sich gleich benken läßt, daß, abge-Feben von der ihr mangelnden Begründung und bei dem Abgange alles innern Zusammenhanges; wurch Ordnung, Gewissenhaftigkeit und Berud. Diesichtigung der ortlichen und Zeite Verhältnisse im \* Einseinen vermittelst einer gut organisirten Benzuwaltung: manches geleistet werden könneliget Rarl Fr. v. Biebeting, Botschlage gur Eine 2076 Flatung einer Stadtsverwaltung im Allgemeinen und = : Det Berwaltungszweige insbefondere. Munch. 1815. 8. Janin (Freih. v. Daldus), Darftellung. Des Orgas nismus der innern Staatsverwaltung und ber Fore men für die Geschäftsbehandlung in berfeiben. Dit Beiligen. Beibelberg, 1820. 8. — Derfelbe (und == unser seitrem Namen), ber Organismus bet Behole benifür die Staatspermatzung, a Bante, (ber er fte in 8., det zweite in 4. Formulare enthaltend). Reidelb. 1821. Rarl Fr. Bith. Gerftader, Spftem ber ins in nern Staatsverwaltung und der Gefekpolitik. 3 Thie.

36.

" (noch unbeendigt). Leipz. 1818 - 20: 8.

( + 1 Per

Vie beiben Hauptspsteme in ber Staats

Weschichte und Staatskunst stellen sür die Verwaltung, namentlich größerer Staaten, nur zwei wosprünglich wesentlich von einander verschiedene, Hauptsysteme auf: das der Provinzialverwaltung und das der Centralverwaltung?). Das System der Provinzialverwaltung, beruhend auf dem geschichtlichen Grunde des allmäh-

<sup>→);</sup> p. Malous, der Organismus d. Behorben ic. S. 5 ff

ind a Poice wal each & Hangagun evaluate Benatsbe-Hotben (Freishunptlenst , Amshalptlente, Land-Werkthe uisch wi.) aniver Spige Aleben ; boshift , baß ihnen freigemählte Magistratspersonen aus der Ptovinz mit berathender Stimme zugeordnet sind; die Centralverwaltung aber ausschließend in den Handen von Staatsbeamten nußt melche der Re-gent ernennt, die aber, nach den in der Verfassung Einthaltenen Bestimmungen; außen vem Migenten, Buldsven-Weerertern des Boltes resonmourtisch-find. Bei Viesem Systeme beruht die Swicke! bem Wer-"Totaltung zuerst auf einer zwellnäufig westalteten ज्ञें भी ខារ ក៏ជាពេធវិធី ១ ខែមើនព្រះបង្ហើរ នៅប to hand gion the trainer of geschästt, gevennerer wäh, i alsi, bet der Morast die mit fingered gener neueret Beig, befondpra wie , wei jener Gemeindeverfassung, die höhere Bluthe und Rraft der einzelnen Municipalitäten sich entfalten konnte. Droch bis jest berint die Starke der beitelschen Werwahungsform auf Der Bott beftehenden Gmolnt in dereckaffungspralleden das Mitte allg lit ed dien Pros vinzialverfassung reicht in Großhritannien nicht ni gaus meit die Sheriffs nicht dolbe gelten konnen, und Die Centralverwaltung gehet auf in Der Ber-18 et nig bet einzelnen Dinifterbepartementer -- in Go Riven Tia ng voi de skille sk ettietdas estred in an ang durch en allering Granifs. pers is colonial was been been bear Baoalabe alwer while this Birksamkeit und Schnellkraft, aber die eigentliche Berathung (bei ber Ohnmacht bet Ptafellukrathe) \*-! 1 "drid-bie hohere Concesiie fehite," fo mas maibienCie no tralvermaltung biefe Lucken nicht auszugleichen vermochte. - Es gehört teutschen Staaten (3. B. untial Wasserm, iselfretwerdreitig mit auf dasa Werklenst, (mundefel Mangel gefühlti und berfeter zu haben paanch in ningues ab en ift neuerlich wine in Gemeinbeordaung jur . egilli Derrohning bedber Bammeriningetommendeinnt Si

something hads eitheren Emmanien seine bereitenteller 11 fexnte Regienung picht affes im Kinzelsen ivohachniten kannigeriet icht ichte Akmonttumg mur aufschiese 418Beise das Barge, des Staases in Allenis, in je inte n -3Theilen umschließt, und die Kräfte Alberzuskippm 3 grecke de Anstruch nimmernnd verbindet in hein b : Dodutch: das Meamtenpersonale (im Genate, 1616 ne - Mechtheit des Wanzen, a nerminder inn a dern Ge--issoftiggeng pereinfacht wenden kanne Bareptischet ndiside adlande and help et was and melche disider. -- zeinen :- iondschaftlichen Inceressen unter Bedirsetsse i-wahmimmt: und defriedigt, idiesomobesaubensiin o Broken Reighete der außerdem nicht polifikadig und er er eine zur Kanischiß, der Contralverproliungsbehörten s. kommen wurden. Endlich mußidiel en traikpreeimalituiginischen von die feit ein Inflanzischen 1. Prop vinstial vannalaungie: son bern suskichischer roMiktiefparn Er der igefammten Kakaa kspenmalistung, savism Confliction bid contraction apirelland stage Bernalama im Stagte weber belos -960 ilegialisch, inoch blas hure anarkigie--trieben Bendea 128enn hei der solle gialisische n -i: Behandlung dur Merwaltung allen Mitgliedenn der -11 Baborder gleich ma Bigigs, Albaim gennasrecht zukommt, und der Barkand ber Webarde blos primus inter pares ist, der die Angelegenheis ten vorträgt, leitet, und bei Gleichheit ber Stim-- nien ven Kusskidg gibt: (su vas) seine Grundis für zwei gilt); so hat bie bureauartige Berenwielung das Cigenchiwliche and die Michteber siden Residende blos, berarbande (nists desiderende) des Ganzen erscheint, der aus eigner Machtvolle egues ann and is different with the idea of the court of

horben (Kreishmuprlause, Amtshauptieute, landrathe u. f. w.) an der Spise fleben, doch fo, daß
ihnen freigemahlte Magistratspersonen aus der Provinz mit berathender Stimme zugeordnet sind; die Centralverwaltung aber ausschließend in den Handen von Staatsbeamten ruht, welche der Regent ernennt, die aber, nach den in der Verfassung venthaltenen Bestimmungen, außer dem Megenten,
und den Vertretern des Wolfes verantwortlich sind: Verlang zuerst des Wolfes verantwortlich sind:
Weltung zuerst dass eines zweitnüßig gestalteten

44.24 T. C. ுர் ஆற்றார். இது .. : gefchaft georbnoten mun. als. bei ber: Mugabl, ber Gemeindeverfaffung, Die bobere Bluthe und Roaft ber einzelnen Minnicipalitäten fich entfalten fonnte. Died bis jest beruht bir Orarte bet brittiden Bermaftungeform auf ber Sort beftebenbeit Gamilad por Prince de il gland il alle de la prince de la la companion de la companion vingialverfaffung reicht in Brogeritannien nicht geitan bie. Oberiffe niche bafür gefran fonnen, und bie Centralvermaltung gehet auf ih ber Ber-Die i geffen mar, baff, ber Bronguglage almermelenne. bir fam beren, Epite ber Drafert ftanbe gwar nicht bie Birtfamteis unb Conelltraft, aber bie eigentfiche Derathung (bei ber Ohnmacht bet Draftefubrathe) \*... I ant bie bobene Controller fehlte, fo bag bilibie. Cene tralvermaltung biefe Buden nicht auszugleichen vermochte. - Es gebort teutichen Staaten (1. 0. mittel Bageen, 'Birtemtrerg u. a.) bad: Berbleuft, at in if 64 efel Dangel gefühlt und erfebtign baben pannch in 1 15:30 ab em ift newerlich eine Beinelnbearbaung gur ing in Detarbung beiber Mammern metommengenen 🔮

derf dast nicht perkanne merden, daß, mährend die Merkassung als ein unveranderliches Ganzes erscheint, nissen abhängig, mithin im Einzelnen manchen Ver-Anderungen, untermorfen bleibt. So wie z. 23. der Sedeutende Anwachs der Polksvermehrung in-einer Aangen Friedenszeit die Wermehrung der bei einzelnen Mempaltungszweigen angestellten. Beamten pothig machen kann; eben so konnen auch, nach dem Willen des Regenten und nach dem Ermeffen feiner Minister, posithe an der Spike der gesammten Verwaltung stehen, wesentliche Veranderungen in dem Organismas der Bermaltung porgenommen werden. Deshalb ift. es schwer, in der Staatskunst allgemeine Gnundsahe für die Werwaltung aufzustellen. Diese Durften sich aber poch auf folgende zurückführen lassen: 1) Die Berwaltung behanpte den Charakter der hach fen Einsechheit, bewirkt durch das sorgfalsig herechnete und ausgemittelte Ineinandergreifen oller einzelwen Theile berfelben.

2) So viele Hauptzweige der Verwaltung wesentlich von einander verschieden sind; so viele Paupkarten von Anstalten mussen auch für die Beschäftssührung bestehen.

dursen-nur soviele Behorden und soviele Ber amten bestehen, els, nach den topographischen,

der Organismus der Behörden zc. im Hermes, St. XVII, S. 123: "Kein Staat, der wirklich den Mamen eines Staates verdient, kann ohne Verfassung sist aber die Richtschnur der Verwaltung, und diese die Aussahrung-der erstern."

Pelbft nur nach eigeneme Gatbunken ble Mitgheber ver Beforveillin igten Rath befragt, ohne fith an Ivenselben beiber Emscheibung zu binden, oder ein Geimmrecht feiner Rathe anzuelkennen? Für Die Broecke des Staates hat die collegialisch e Be-= treibung ber Werwaltung mehr Sicherheit, Um-Beeite; = Plingegen bie bur eau artige Behandlung mehr Ruige und Rraft; mur bagifie auch leicht zur Ein-Peitigkeit, Oberflächkichkeit und Willkubr. führt. Deshalb scheinen beive Wermaltungsformen wernibunden werden zu mussen, so daß namentlich bei allen Gegenständen der Gerech eigkeitspflege uble bireauartige Bermaltunge vollig saus ge-Thlossen bleibt, Bei einzellen Inveigen ber Postige i aber bie buteauartige Geschäftsführung " ben Worzug vor der collegialischen verbienty bei ber - Binangverwaltung in der Berathung der Gegenstände die collegialische Betreibung, "bei Beë Ausführung derfelben weet vie bureauartige - anwendbar scheint, und endlich - nach kefter Be-" grundung bes Militalt fustem sim Staate!-" dieses in der Bevathung gleichfalls der collegialischen Einrichtung, -in der Ausführung vor buceauartigen Leitung bedarf. ani eranian, da i

Allgemeine Grundsäße für die Wermal-

Werwastung von ver Verfassung, abhängig ist "); so

"31 Bergli den Metelenten vet Schrift von vu De atch u s,

derf dach nicht perkannt werden, daß, mährend die Werfassung die ein unveranderliches Ganzes erscheint, mie Bermaltung pem vielen ortlichen und Zeitbedurfnissen abhängig, mithin im Einzelnen manchen Verduverungen, untermorfen bleibt. So wie 3./23. der Sedeutende Anwachs der Bolksvermehrung in einer Agngen Friedenszeit die Wermehrung der bei einzelnen Mempaltungszweigen angestellten. Beamten pothig mochen kaung eben so konnen auch, nach dem ABillen des Regenten und nach dem Ermeffen feiner Minister, posithe an der Spise der gesammten Berwaltung stehen, wesentliche Veranderungen in dem Organismus der Bermaltung porgenommen werden. Deshalb ift, es schwer, in der Staatskunst allgemeine Gnundsahe für die Verwaltung aufzustellen. Diese Durften sich aber doch auf folgende zurückführen lassen: 1) Die Bermaltung behanpte den Charafter der hach Ken Einfachheit, bewirkt durch das sorgfaltig berechnete und ausgemittelte Ineinandergreifen oller einzelwen Theile berfelben.

2) So viele Hauptzweige der Verwaltung wesentlich von einander verschieden sind; so viele Pauprarten von Anstalten mussen auch für die Beschäftssührung bestehen.

dursen-nur so viele Behorden und so viele Ber amten bestehen, els, nach den topographischen,

der Organismus der Behörden zc. im Hermes, St. XVII, S. 123: "Kein Staat, der wirklich den Mamen eines Staates verdient, kann ohne Verfassung sist aber die Richtschnur der Verwaltung, und diese die Aussahrung-der erstern."

Weiten scheint, doch durch die Sportein. aus dem Volksvermögen, und zwar auf einem weit willkührlichern Wege, als vermittelst des von den Volksvertretern angenommenen und geprüften Budgets, aufgetrieben wird.

39.

Die höchsten Behörben ber Staatsvet-

Unter den höchsten Behörden der Staatsverwaltung werden diejenigen Mittelpuncte der Vermaltung perstanden, an welche alle Angelegenheiten der Verwaltung aus dem ganzen Umfange des Staates gelangen, und in welchen diese Angelegenheiten sorgfältig berathen, entschieden, so wie den untergeordneten Behörden zur Aussuhrung mitgethrilt werden.

Der Regent, als das Dberhaupt aller vollziehenden Gewalt im Staate, kann nicht in die Reihe der verwaltenden Behörden gestellt werden, weil er über allen Behörden steht, weil alle Behärden in seinem Ruftrage wirken, und alle Beamten anstellungen durch ihn geschehen. Allein es besteht in einigen, zunächst in autokratischen Staaten, neben der Besammtheit der Ministerien, noch ein besonderes Rabinet des Regenten, in welchem die an die Person des Regenten unmittelbar gerichteten Gegenstände, durch Vortrag der angestellten Kabinetsräthe, zu dessen Entscheidung gebracht werden. Soll in diese Kabinetsentscheidungen nicht Willeur sich einmischen, welche, ohne Wissen und Willen des Regenten, von einem einseitigen oder oberstächlichen Vortrage der Gegenstände ausgehen

konnte; so muß das Werhaltniß dieses besondern Rabinets gegen die eigentlichen Ministerien nach festen Grenzlinien bestimmt, und auch die Form bes Geschäftsganges bei demselben allgemein bekannt senn, weil bas Materielle des Vortrags im Kabinette, seiner Natur nach, selten zur Publicität gelangen kann. Denn wenn entschieden da, wo ein solches Rabinet besteht, die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten, das Gesandtenwesen, die Familienverhaltnisse des Regenten zu auswärtigen Dynastieen, die Standeserhöhungen, die Ordensverleihungen, die Begnadigungen, überhaupt sammtliche Hof= und Gnaben= sachen, zum Geschäftstreise besselben geboren; so murde es doch bedenklich senn, wenn durch Rabinetsbefehle in den Gang und die Entscheidungen der Gerechtigkeitspflege und der Finanzverwaltung eingegriffen, ober eine geheime Polizei angeordnet werden sollte.

Die wesentlichen hochsten Behörden der Verwaltung sind:

- 1) die einzelnen Ministerien, doch so, daß die Minister selbst, sür die Gesammtangelegensteiten des Staates und sür die Bewirkung der Einsteit in den ihnen anvertrauten Hauptzweigen der Verwaltung, ein Conseil (einen geheimen Rath) unter dem Vorsise des Regenten, oder eines dazu von ihm ernannten Präsidenten (Staatskanzlers) bilden.
- 2) der Staatsrath, bald als eine berathende, bald auch als eine entscheidende Behorde gestistet, nach seinen Individuen in so viele Section en getheilt, als Hauptzweige der Verwaltung in einem gegebenen Staate selbstständig organisirt sind, und hauptsächlich dazu bestimmt, alle Gesesvor-

schläge (welche entweder den Volksvertretern vorgelegt, oder im Staate bekannt gemacht werden sollen), reislich zu überlegen und zu bearbeitrn. Wo ein Staatsrath mit dieser Bestimmung und mit dieser Stellung zu den übrigen Verwaltungsbehörden besteht, ist eine besondere sogenannte Geseß-

commission überflussig.

3) die General controlle ?), als diejenige Behörde, welche über die Beobachtung und Bewahzung der Werfassung und der Grundgesetze des Staates, über die gleichmäßige Verwirklichung des ganzen Verwaltungssystems, und über alle in dem innern Staatsleden wahrgenommene Unvollkommenheiten, lücken und Mängel zu wachen, namentlich aber die Finanzverwaltung der strengsten Aussicht zu unterwerfen hat.

Neben diesen höchsten Behörden ist in allen autokratischen Staaten, und in verfassungs= mäßigen Staaten, wo die Bolksvertreter nicht in zwei Kammern zerfallen, ein Senat \*\*), mit selbstständigem Geschäftskreise, erforderlich.

nat in der Sauptstadt als höchfte Behorde des

<sup>\*)</sup> Wenn Einige, namentlich v. Malchus (am angef. Orte ©. 59.), eine Oberrechnngsten mer unter die hoch fen selbstständigen Verwaltungsbeschörden aufnehmen; so scheint doch das, was dies selbe zu einer der höchsten Behörden erheben könnte, da, wo eine Generalcontrolle besteht, die ser anzugehören, und das, was ihr in sin anzieller hins sicht eigenthümlich ist, unter der Leitung des Kinanzministeriums sichen zu müssen. Wo dies aber der Fall ist; da kann die Oberrechnungskammer mit den genannten höchsten Verwaltungsbehörden nicht auf gleicher Linie stehen.

#### 40.

### 1) Die einzelnen Ministerien.

Nach der Grundlehre der Staatskunst, daß das Leben eines jeden Staates in das innere und außere zerfällt, gibt es eigentlich nur zwei Ministerien: das für die innern, und das für die auswärtigen Angelegenheiten. Allein, wenn auch die Kräfte Eines Staatsmannes dazu hinreichen, die oberste Leitung aller zum Kreise der auswärtigen Ange-

Reiches; boch ward im Jahre 1810 neben ihm ein Reich grath (Conseil) errichtet, der in die vier Abtheilungen der Gefetgebung, der Gerechtigkeits. pflege, des Rriegswesens, und der innern Angeles genheiten überhaupt (Acerbau, gabriten, Sandel, Finangen, Odulmefen uud Wedicinalangelegenheis ten) zerfällt. — Frankreich hatte von 1799 1814, nach den Borfchriften der vierten Berfaffung, - einen sogenannten Erhaltungsfenat, bessen verfassungsmäßige Bestimmung von hoher Bichtig. teit war, weil ihm zustand, aus dem Rationale verzeichnisse die Mitglieder des gesetzgebenden Korpers, des Tribunats, des Consulats, die Caffations. richter und die Rechnungscommissarien zu ernennen; alle Berhandlungen, bie ihm als verfassungswidrig von der Regierung ober vom Tribunate angezeigt murden, gu bestätigen, oder ju vernichten, und die Berfassung selbst durch organische Senatuscoufulta ju erganzen und zu verandern. Ob er nun gleich in spaterer Zeit junachst ein Bertzeug bes faifer. lichen Willens war; so war doch seine politische Stellung und Macht badurch fehr gefichert, daß alle Senatorstellen lebenslänglich ertheilt wurden, und kein Genator absetbar mar. — Geit Einführung der constitutionellen Charte (1814) in Frantreich find die meiften Functionen Des Genats auf die Dairstammer übergegangen.

schläge (welche entweder den Volksvertretern vorgelegt, oder im Staate bekannt gemacht werden sollen), reislich zu überlegen und zu bearbeitrn. Wo ein Staatsrath mit dieser Bestimmung und mit dieser Stellung zu den übrigen Verwaltungsbehörden besteht, ist eine besondere sogenannte Geseß-

commission überflussig.

3) die General controlle »), als diejenige Behorde, welche über die Beobachtung und Bewahrung der Verfassung und der Grundgesetze des Staates, über die gleichmäßige Verwirklichung des ganzen
Verwaltungssystems, und über alle in dem innern
Staatsleden wahrgenommene Unvollkommenheiten,
tücken und Mängel zu wachen, namentlich aber die
Finanzverwaltung der strengsten Aussicht zu
unterwersen hat.

Neben diesen höchsten Behörden ist in allen autofratischen Staaten, und in verfassungs= mäßigen Staaten, mo die Bolksvertreter nicht in zwei Kammern zerfallen, ein Senat \*\*), mit selbstständigem Geschäftsfreise, erforderlich.

nat in der Hauptstadt als höchste Behorde des

<sup>\*)</sup> Wenn Einige, namentlich v. Malchus (am angef. Orte &. 59.), eine Oberrechnngsten mer unter die hoch fien selbstständigen Verwaltungsbeschörden aufnehmen; so scheint doch das, was dies selbe zu einer der höchsten Behörden erheben könnte, da, wo eine Generalcontrolle besteht, die sex anzugehören, und das, was ihr in sin anzieller hins sicht eigenthümlich ist, unter der Leitung des Kinanzministeriums sichen zu müssen. Wo dies aber der Fall ist; da kann die Oberrechnungskammer mit den genannten höchken Verwaltungsbehörden nicht auf gleicher Linie stehen.

#### 40.

## 1) Die einzelnen Ministerien.

Nach der Grundlehre der Staatskunst, daß das Leben eines jeden Staates in das innere und außere zerfällt, gibt es eigentlich nur zwei Ministerien: das für die innern, und das für die auswärtigen Angelegenheiten. Allein, wenn auch die Kräfte Eines Staatsmannes dazu hinreichen, die oberste Leitung aller zum Kreise der auswärtigen Ange-

Reiches; boch ward im Jahre 1810 neben ihm ein Reich Brath (Conseil) errichtet, der in die vier Abtheilungen der Gefetgebung, der Gerechtigkeits. pflege, bes Rriegsmefens, und ber innern Ungeles genheiten überhaupt (Acerbau, gabriten, Sanbel, Finangen, Schulmefen uud Medicinalangelegenheis ten) zerfällt. - Frantreich hatte von 1799 -1814, nach den Borfdriften der vierten Berfaffung, -einen fogenannten Erhaltungsfenat, beffen verfassungsmäßige Bestimmung von hoher Bichtige teit war, weil ihm juffand, aus dem Rationale verzeichnisse die Mitglieder des gesetzebenden Korpers, des Tribunats, des Consulats, die Cassations. richter und die Rechnungscommissarien zu ernennen; alle Berhandlungen, die ihm als verfassungswidrig von der Regierung ober vom Tribunate angezeigt murden, ju bestätigen, oder ju vernichten, und die Berfassung selbst durch organische Genatusconsulta zu erganzen und zu verandern. Ob er nun gleich in spaterer Zeit zunachst ein Wertzeug bes taifer. lichen Willens war; so war doch seine politische Stellung und Macht badurch fehr gefichert, daß alle Senatorstellen lebenslänglich ertheilt wurden, und fein Genator absetbar mar. - Geit Einführung der constitutionellen Charte (1814) in Frantreich find die meiften Functionen bes Senats auf die Dairstammer übergegangen.

6

legenheiten gehörenden Gegenstände zu führen; so ist es doch bei jedem Staate, dessen Gesammtbevölkerung über eine halbe Million steigt, nicht mehr mög-lich, — und selbst da, wo die Bevölkerung nicht einmal diese Zahl erreicht, nicht rathsam, — daß ein Einziger alle die verschiedenen Hauptzweige, welche zum Ministerium des Innern gehören, und welche die ganze Wirksamkeit, Gestaltung und Fortbildung des innern Volksledens umschließen, mit gleicher Sachstenntniß, Kraft und Thätigkeit leite. Deshald zersfällt die Leitung des Innern in den größern Staasten gewöhnlich in folgende einzelne Ministeria:

1) das Ministerium des Innern, im Ihm gehort die Aufengern Sinne des Wortes. rechthaltung der Verfassung des Staates nach ihrem ganzen Umfange und nach allen ihren einzelnen Bestimmungen; die Leitung aller Mittheilungen zwischen bem Regenten und ben Volksvertretern; die Veran= berungen in der geographischen und statistischen Eintheilung des Staates nach seinen Provinzen und Bezirken; die Oberaufsicht über das gesammte Staatseigenthum, und über alle für die Verwaltung im Innern angestellte Beborden; die Bestimmung und zeitgemäße Verbesserung ber innern Gestaltung aller dieser Behörden und ihres Geschäftsfreises; die Bemahrung aller Oberhoheitsrechte des Regenten im Umfange des Staates; die Oberaufsicht über den Landund Bergbau, über die Forsten, über die Gewerbe (Manufacturen und Fabrifen), über ben Handel, (über das statistische Bureau), über Kunststraßen, Ranale u. s. w.

(Wenn in mittlern und kleinern Staaten nicht besondere Ministerien ber Polizei und des Cul-

tus [vielleicht selbst des Handels] bestehen, gehören auch die Gegenstände dieser Ministerien zum
Ressort des Ministers des Innern.)

2) bas Ministerium für die Gerechtigkeitspflege. Won bem Justizminister hangt ab Die Einrichtung und Vertheilung der Gerichte, die Ernennung und Besoldung aller Beamten und die Ausmittelung und Verwendung aller Fonds für die Gerechtigkeitspflege, die Bewahrung der Rechte seines Departements gegen die Eingriffe andrer Staatsgewalten (z. B. durch Kabinetsbefehle in Justizsachen, durch Errichtung außerordentlicher Gerichtshofe), und die Oberaufsicht über die Unwendung des burgerlichen und Strafgesetzbuches, des Handelsrechts und des Gesethuches für das gerichtliche Werfahren, so wie die Oberaufsicht über die Gerichtshofe aller Instanzen, über sammtliche Richter, über die Collisionen unter den einzelnen Gerichtshöfen, über alle Rechtsanwälde u. s. w. Selbst bei der Ausübung des Begnadigungsrechts von dem Regenten muß er zuvor gehört werden. — Allein nie darf der Justizminister in die Aussprüche der Gerichtshöfe und in den Gang des gerichtlichen Verfahrens eigenmächtig sich einmischen, nie die Selbstständigkeit und Unabhangigkeit des richterlichen Unsehens entweder selbst beschränken oder beschränken lassen, oder gar bie Riche ter, welche dem Gesetze und ihrer Ueberzeugung folgten, beeinträchtigen und zurücksehen. Durchdrungen von der Heiligkeit und Unabhängigkeit der Gerechtig= keitspflege, muß ber Justizminister selbst bas erste und entscheidende Beispiel der strengsten Unerkennung dieser Heiligkeit und Unabhängigkeit geben. wenn die bürgerliche Freiheit und das Recht auf der

Unverbrüchlichkeit der Befolgung der Gesetse beruht; so darf der höchste Staatsbeamte in diesem Fache nie von der Entscheidung der Gesetse dispensiren, oder in dieser Entscheidung willkührlich andern.

- 3) bas Ministerium ber Polizei. Dem Polizeiminister — sobald die Polizei nicht als Untertheil des Ministeriums des Innern betrachtet wird — Rest die Oberaufsicht und leitung aller Behörden und Beamten zu, durch welche die öffentliche Ord= nung und Sicherheit gehandhabt, und die Cultur und Wohlfahrt aller Mitglieder des Staates befördert wird. Ihm gehört daher — doch mit Vermeidung ber, nach allen Grundsäßen des Staats= rechts und der Staatskunst verwerflichen, geheimen Polizei — die Aufrechthaltung der persönlichen Freibeit, die Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung, Die Aufsicht über die Fremden, über Gefangen=, Zucht=, Arbeits = und Krankenhäuser, über die Anstalten für Waisen, Taubstumme, Blinde u. a., über das ge= fammte Medicinalmesen, über die Theater, die Wolfsvergnügungen u. f. w.
- 4) bas Ministerium des Enltus. Diesem steht da, wo es selbstständig organisirt und weder mit dem Ministerium des Innern noch mit dem ver Polizei verbunden ist, zunächst zu die oberste Leizung des Kirchens, Schuls und Erziehungswesens, die Anstellung aller zu diesen Fächern berusenen Besamten, die Oberaussicht über das diesen Anstalten zukommende Eigenthum, und über alle milde Stiftungen, so wie über die Akademieen, gelehrten Gesellschaften, Kunstanstalten, über den Buchhandel, über die Oruckereten, über die Presse (deren Freiheit und deren Vergehen), über die erscheinenden Schriften

- 4. f.w.: (Doch können die letztgenannten Angelegenbeiten auch mit dem Ministerium der Polizei, hingegen die Leitung des Medicinalwesens kann mit dem Ministerium des Cultus verbunden werden.)
- 5) das Ministerium der Finanzen. So wie dem Finanzminister die Oberaussicht über die Verwaltung der Domainen und Regalien zusteht; so hangt auch von ihm ab die Entwerfung des Budgets (des Jahresbedarfs des Staates); und in constitutionellen Staaten die Verhandlung varüber mit den Volksvettretern, so wie, nach der Prufung und Bewilligung des Budgets, das Ausschreiben, die Vertheilung und Die Erhebung der directen und indirecten Steuern, Die Anstellung, Leitung und Oberaufsicht aller im Binangfache arbeitenden Beamten und Behorden, und Die Berwendung der eingegangenen Summen nach den perfassungsmäßig bestimmten Bedürfnissen des Staates. Eben so führt er, sobald sür diese Zweige der Verwaltung nicht selbstständige Oberhehörden be-Reben, die Oberaufsicht über den öffentlichen Schat, über die Banken, über die Schulden des Staates, über den Amortisationsfonds, und über die Penssonen.
- mesen. Von dem Minister des Kriegswesens geht die Anwendung der persassungsmäßigen Bestimmunsen aus über die Aushebung der zur bewassneten Mannschaft, über die Bildung, Disciplin und Bewegung des stehenden Heeres, nach seinen verschiedenen Theilen, nach Rescrye, tandswehr a. s. w., über die Vertheilung der bewassneten Macht im Inlande nach den Standquartieren, über das Aufrücken im Dienste, die Leitung des Generalsstades, die Verpflegung des Heeres, die Sorge sur

die Festungen des landes, die Aufsicht über die Pulverbereitung, über die Zeughäuser und Magazine, und über die Pensionen verabschiedeter Krieger. Dazu kommt, bei einem ausbrechenden Kriege, die oberste leitung aller Bewegungen, allen Verpstegung und Ergänzung des Heeres nach seinen einzelnen Abtheilungen.

- 7) Sobald der Staat eine besondere Marine und Kolonieen besicht; sobald ist auch ein besonderes Ministerium der Marine und der Kolonieen nöchig, weil bessen Geschästesreis, wegen seiner Eigenthümlichkeit, mit keinem andern Ministerium vereiniget werden kann. Zu ihm gehört die Aussicht über die Bildung, Ausrüstung, Bemannung, Disciplin und Bewegung der Flotten; über die Aushibung der Matrosen, über die Vorbereitung der Marineossiciere, und ihr Ausrüstung der Magazine der Marine. Gleich wichtig ist die Leitung der politischen Verhältnisse ver Kolonieen zum Mutterlande, und die Oberaussicht über die innere Verfassung und Verwaltung der Kolonieen.
- 8) Nachst bem Ministerium bes Innern steht aber sogleich, nach seiner hohen Wichtigkeit, bas Ministerium der aus martigen Angelegen beieten. Denn diesem Ministerium ist nicht blos bie Werbindung, Geschäftssührung und Unterhandlung mit allen beim einheimischen Staate angestellten fremben Gefandten, sondern auch die feitung aller mit dem Auslande bestehenden und anzuknüpsenden Verhältnisse durch die, demselben Ministerium untergeordneten, Gefandten und diplomatischen Agenten bei auswärtigen Regierungen überlassen. Es ist der Mittelpunct

Mer, aus der tiefsten Kenntnis der Geschichte, der Staatskunde und des diffentlichen Staatskuche hervorgehenden, Staatsweisheit und Staatsklugheit, um
die Rechte und die Bohlfahrt des einheimischen Staates in jeder einzelnen Beziehung zum Auslande, und
nach seiner ganzen Stellung im europäischen Staatensostene wahrzunschmen, so wie, durch die Verbindung
und: Wechselwirkung, des inkliedischen Staates mit
den andern, die innere Kraft und das äußere politische
Gewicht desselben zu erhalten und möglichst zu steigern.

Mach drilichen und fanbilchen Berhaltnissen inuß bestimmt werden, ob im Staate ein besonderes Ministerium für bie Haustund Hoheits fachen b'es Regentein bestehen foll. Merdings bleibt es nicht ohne Einfluß aufs Ganze, ob bie Hausangelegenheiten bes Regenten bem Minister bes Jihnern, ober ber answärtigen Angelegenheiten jugetheilt sind; ob Begnadigungen, Dispensationen, Standisethöhungen, Ordensverleihungen u. 1. s. vom Minister bes Innern abhängen; ob das Mingwesen unter dem Finanzminister stehe "); u. a. Ueber bas Prafibirm im Ministerrathe kann bie Staatskunft im Allgemeinen nichts festsegen. Denn'ob ein Rangter mit hoher Macht d'uber allen Ministern stehen, ober ob einer der Minister (entweder nach perfonlicher Krafe, bder nach dem Dienstalter) b'leibender Prasident des

<sup>\*)</sup> Der Rec. der Schrift von v. Malchus: im Hermes, St. XVII, S. 133. erinnert: "Hat das Finanzministerium die Münze zu besorgen; so wird man leicht Wefahr laufen, daß der Geist der Fiscas lität auch dabei nach einem Gewinne strebe, der det Natur eines Hoheitsrechts widerspricht."

Ministerraths senn sollez barüber minsen sheils die "individuellen Eigenschaften des Regenten, theils die ' (bleibenden, oder außerorventlichen) Bedürfnisse des Staates, theils die genauesten Rucksichten auf bie gesammten innern und auswärtigen Angelegenhelsen des Staates entscheiden. Mur warnt die : Geschichte vor der Allmacht der sogenammen Premierminister (Richelieu, Mazarin, Alberoni, "Govoi 10.), weil durch sie die Wirksamkeit der Minister an der Spiße ihrer Departements nicht selten zum Nachtheile des Banzen beschränkt - und völlig gelähmt wird.

Im Ganzen bleibt es die Bestimmung jedes ein-"zelnen Ministers, den Prganismus seines Departements in verkassungsmäßiger Thatigkeit zu er= - halten; die Oberaufsicht über alle Behörden und Beamte dieses Departements theils unmittelbar, theils mittelbar zu führen; alle mahrgenommene Mangel, Gebrechen und tucken zu beseitigen; wi-Derrechtliche Verfügungen der einzelnen Beborden oder Beamten streng zu ahnden; die lettern in zweimit Sachkenntniß und Bestimmt-... heit zu belehren, und aus der ganzen Verwaltung Departements die allgemeinen Ergeb-" niffe abzuleiten, welche bei der Befeggebung für das einzelne Ministerdepartement berlicksichtigt werden millen.

Bilh. Egt. Rrug, über Ginrichtung ber oberften Staatsbehorden; in f. Rreug: und Queergu. gen ic. S. 178 ff.

41.

# 2) Der Staatsrath.

Bon den geheimen Rathscollegiis, welche zu

allen Zeiten und in allen gesitteten Staaten für die Berathung des Regenten über die wichtigsten Staatsangelegenheiten bestanden, ist der Organismus eines Staatsrathes, im Sinne der Staatsfunft bes neunzehnten Jahrhunderts, wesentlich verschieden. Zunachst scheint er ein Bedürfniß für Staaten mit neuen Werfassungen zu senn, besonders wenn die Initiativo ber Gesetze dem Regenten ausschließend zusteht, weil bann die den Standen vorzulegenden Gesegesentwurfe im Voraus mit großer Sorgfalt Harbeitet und collegialisch geprüft werden mussen. Allein auch ba, wo Gesetzesvorschläge von den Wolfsvertretern ausgehen durfen, muß die Prufung derselben, und die Berathung des Regenten über deren Unnahme oder Ber werfung; dem Staatbrathe zustehen. Die innere Gestaltung des Staatsraths wird aber am zwecknis Bigsten senn, wenn er, nach feinem Personale und nach seiner Wirksamkeit, für die einzelnen Gegenstände in Sectionen getheilt, und ganz unabhängig von den Ministern ift, indem seine Gelbstkandig. keit erfordert wird, um in allen ben Fallen, wo-von den Ministern gefehlt werden durfte, ein freimuthiges, vurch keine Rucksicht gebundenes Urtheil zu fallen. Wo hingegen der Staatsrath blos aus der Gesammtheit der Minister, hochstens mit einigen beigefügten außerordentlichen Mitgliedern, besteht; da hat er nicht vie angegebene Bestimmung, sandern nur die Aufgabe der Einheit zwischen den einzelnen Ministetien zu bewirken. Der Staatsrath, wo er in der ersten Beziehung besteht, erscheint entweder blos als berathende, oder auch als entscheidende Oberbeborde.

Als berathende Behörde gehen theils von ihm alle neue Gesege aus, die in Angemessenheit

zu der bestehenden Verfassung in seiner Mitte bearbeitet und gepruft werden; theils steht ihm das Recht ber authentischen Erklärung ber vorhandenen Gefege zu; theils muß er sein Gutachten ertheilen über alle in der Verwaltung vorzunehmende Beranderungen oder einzuführende neue Einrichtungen; theils die Verordnungen entwerfen, welche bas Eigenthum, die personliche Freiheit, überhaupt die mohlerworbenen Rechte ber Staatsburger betreffen. Außerdem ist in einzelnen Staaten seine Bestimmung auch auf die Berathung mit den Standeversamm= tungen, auf die Prufung des Budgets u. a. erweitert, so wie er überhaupt den Regenten in jedem Falle berathen muß, wo dieser es verlangt.

200 Augleich der Staatsrath als entschei-Dende. Behörde wirkt, ist ihm theils die Entscheidung über innere Gegenstände der Verwaltung (über Collisionen zwischen verschiedenen Ministerien und beren Behörden, über die Untersuchung des Betragens einzelner Staatsbeamten u. s. m.) übertragen; theils erscheint er als richterliche Beborde in streitigen Werwaltungsangelegenheiten, beren Entscheidung nicht durch gewöhnliche Gerichte geschehen kann; theils als Recursbeborde in den Fallen, mo Staatsburger oder Beamte durch Ministerialverfügungen in ihren Rechten sich gekränkt halten.

v. Maldus, der Organismus der Behorden ic. 8. 50 ff.

Murhards politische Annalen, Jahrg. 1821, Ot. 13, S. 65 ff.

### 42.

# 3) Die Generalcontrolle.

Wo eine Generalcontrolle, als eine ber bochsten

Staatsbehorben besteht, hat sie Bestimmung, theils über die Beobachtung und Erhaltung der, Werfassung und der Grundgesetze des Staates, über die gleichmäßige Verwirklichung des ganzen Verwaltungssystems, und über alle im innern Staatsleben sich ankundigende Unvollkommenheiten und Mangel su machen, theils und zunachst die Finang= und Kassenverwaltung zu controlliren. Der Zweck ber Staatscontrolle ist daher besonders darauf gerichtet, daß die Staatseinnahme überall mit Umsicht; Sorgfalt und Treue verwaltet, und zur rechten Zeit erhoben, die Ausgabe auf das Mothwendige beschränkt, die im Budget gesetzlich bestätigten Gummen nie überschritten, und nie für andere Begenstånde, als wofür sie bewilligt sind, verwendet, und alle Rassen von den Beamten in der strengsten Ordnung gehalten werden. Bei bieser Bestimmung der Generalcontrolle folgt von selbst, daß sie, nach ihrer Stellung im Staatsorganismus, von allen Departements ministern unabhängig senn muß, und diesen die Verpflichtung obliegt, alle Ab. anderungen in den einzelnen Zweigen der Verwaltung, besonders inwiesern sie auf Einnahme oder Ausgabe, auf Vermehrung ober Verminderung des Etats sich beziehen, der Generalcontrolle mitzutheilen, so wie die Generalcontrolle berechtigt ist, von allen einzelnen höchsten und untergeordneten Behörden diejenigen Aufklärungen zu verlangen, und im Staate — nach ihrer selbstständigen Stellung — diejenigen Verfügungen zu treffen, welche zur wesentlichen Erfüllung ihrer Bestimmung erfordert werden.

v. Malchus, am angegef. Orte, S. 56 ff. (wo auch, da bis jest blos in Preußen eine Genes ralcontrolle in diesem Umfange durch die Kabinets:

ordre vom 3. Nov. 1817 besteht, die nahern Bestimmungen derselben in dieser Monarchie voll-

ståndig entwickelt werden.)

Fr. Bucholz, Ist eine oberste controllirende Behörde für den Staat nothwendig? und welches kann der Zweck einer solchen Behörde seyn? in s. Journal für Teutschland, 1818, Oct. S. 230 sf.

#### 43.

Ueber die Verantwortlichkeit der höchsten Staatsbehörden.

In einem Staate, dessen innerer Organismus auf einer Verfassungsurfunde beruht, ist der Regent beilig, unverleglich und unverantwortlich; ba= gegen ist, nach den Ergebnissen der Geschichte, in allen seit 30 Jahren ins öffentliche Staatsleben eingetretenen Verfassungen, so wie thatsachlich in der brittischen, die Berantwortlichkeit der bochsten Staatsbehörden ausgesprochen. In mehrern Staaten ist, durch besondere Geseke, diese Werantwortlich= keit genauer bestimmt worden, was um so nothiger ist, damit eines Theiles nie der Willkuhr der ständischen Rammern eine ungegründete und leidenschaftliche Anklage der höchsten Verwaltungsbehörden überlassen bleibe, und andern Theiles auch nie von diesen boch= sten Beborden die ihnen anvertraute Macht zum Berberben des Staates gemißbraucht werbe.

Wenn in den einzelnen verfassungsmäßigen Staaten die Art und Weise dieser Verantwortlichkeit sehr verschieden bestimmt worden ist; so kann auch die Staatskunst nur im Allgemeinen diese Versantwortlichkeit, als wesentliche Bedingung, ausspreschen, die Verwaltung in genauester Verbindung mit

ver Verfassung zu erhalten, und dabei erinnern, daß in dem deshalb zu erlassenden Gesetze jedem willkühr-lichen und launenhaften Angriffe von Seiten der ständischen Kammern auf die höchsten Staatsbeamten

nachbrucklich vorgebeugt werde.

An sich betrachtet wird der sittlichgute, der rechtliche und seines Jaches machtige Mann, der seine Umtspflicht erfüllt, und das Bewußtsenn dieser Pflichterfüllung in sich trägt, nie sich scheuen, verantwortlich zu senn, er stehe hoch oder niedrig im Dienste des Staates. Dazu kommen die Ergebnisse ber Geschichte, theils daß in unbeschränkten Monarchieen die Minister, obgleich ohne Verantwortlichkeit, gewöhnlich durch die Willführ des Regenten weit häufiger wechseln, und nach ihrer Entlassung persönlich weit harter behandelt worden sind, als in constitutionellen Staaten (wozu, außer Constantinopel, auch christliche Staaten alterer und neuerer Zeit sehr ernsthafte Beispiele liefern); theils daß in beschränkten Monarchieen verantwortliche Minister, welche den Geist ihrer Zeit und ihres Wolks verstanden, leiteten und zum Theile beherrschten (z. B. Lord Chatham, William Pitt u. a.), die öffentliche Meinung und Achtung, ja die Bewunderung des ganzen Europa für sich hatten, daß Niemand baran bachte, solche ausgezeichnete Männer zur Verantwortung zu ziehen; daß sie ihre Absichten durch ihr personliches Gewicht weit sicherer erreichten, als anderwarts durch Rabinetsbefehle, und daß selbst der Regent, dafern er einem folchen Minister personlich nicht geneigt senn sollte, ihn doch nicht entläßt, weil er durch die offentliche Meinung ber Welt gehalten wird. gewiß, ein verantwortlicher Minister, der die öffentliche Meinung seines Wolkes und des übrigen

gebildeten Europa für sich hat, der allgemein geachtet, bewundert und geliebt ist, kann kein gewöhnlicher Mann seyn!

· Abasv. Fritsch, minister peccans. Jen. 1674. 8. J. Rey, de la responsabilité des Agens du pouvoir d'après nos loix actuelles. à Paris, 1818. 8. (Er weiset nach, daß, nach dem Staatsrechte grant. reichs, Die wesentlichsten Puncte Der ministeriellen Berantwortlichkeit folgende find: Berrath; Concuf. fion; Dienstnachlässigkeit; verabsaumte Sandhabung der Berfaffung; ungeschützte perfonliche Freiheit der Staatsburger; Beschrantung der politischen Rechte der Burger; Coalition mehrerer Staatsbeamten wis der Burger, die unterdruckt werden follen; Berfagung der richterlichen oder administrativen Unterfuchung für ben, welcher folde ju feiner Rechtfertigung verlangt; Ausschreitung in Amtebefugnissen; Gefchenknahme für Amtsgeschäfte; Ungreue in einer Dienstoflicht und Berletung bes Postgeheimniffes.) -Courvoisier's Bericht im Namen einer Commis sion über ben Gefehesentwurf wegen der minift es riellen Verantwortlichkeit, in Beziehung auf die Charte Ludwigs 18, f. in der Allg. Zeit. 1819, N. 99.

Bergl. Friedrichs 2 hinterl. Werke, Th. 6, S. 51 ff., wo er sich über das Schicksal der Staasten erklärt, deren Fürsten die Regierung ihren Misnistern überlassen; wobei nicht übersehen werden darf, daß der König diese Abhandlung seinem hochverdienten Minister v. Hertzberg zusandte, dessen Antwortschreiben an den König (vom 27. Jan. 1781) dem Aussaße des Königs daselbst vorgedruckt

ift. —

v. Jakob (in f. Einl. in das Studium der Staatswissenschaften, S. 217 f.) sagt: "Die Staatssweisheit rath, sehr vorsichtig und behutsam mit Einzichtung neuer Standeversassungen zu Werke zu gehen; einstweilen aber da, wo noch keine gute Constitution im Gange ist, so zu regieren, als ob die beste vorhanden ware, um; dahurch die Einfüh-

rung derfelben vorzubereiten; -infonderheit 1) bie Landescollegia so zu organisiren, daß ber Monarch von ihnen stets ein unpartheiisches und fachtundiges Gutachten über alle Staatsangelegens heiten gewarten kann; 2) auch des Bolt in Com porationen aller Art einzutheilen, und die fen das Recht zu geben, daß fle über jede öffentliche Ungelegenheit, Die zugleich auf fte Beziehung hat, ihr Urtheil, fo wie alle ihre Wunsche, vor bei Thron bringen können; 3) die Publicität über alles ju vetstatten, was im Staate geschieht und geschehen soll, sofern es nur nicht feinem Befen nach geheim bleiben muß; 4) die Minister, so wie alle Staatsbeamte, gegen seden für ihr Werfahren gegen ihn verantwortlich zu machen; m 5) jedem Dudividuum und jeder Corpos getion bas Redt ber Untlage wegen ber Verlegung der Gesetzu verstatten, wos Est bei ausbrucklich Beftimmt werden muß, daß Berus mit gung gauf Befehl des Monatchen ben Diener nie von der Schuld befreit, wenn er nicht bemeifen tann, daß dieser Befehl gesetlich war."

44.

ä) Die Gerechtigkeitspflege, als erster Daupttheil ber Staatsverwaktung.

Die Gerechtigkeitspflege ist der Inbegriff aller diffentlichen Unstalten für die Unwendung der recht-lich organisirten richterlichen Gewalt im Staate. Sie stützt sich auf den höchsten Zweck des Staates: auf die unbedingte Herrschaft des Rechts, verbindet aber damit, weil sie zur Staatsverwaltung, und alle Staatsverwaltung zur Staatsverwaltung, und alle Staatsverwaltung zur Staatskunst gehört, die stete, Rücksicht auf die Wohlfahrt der einzelnen Staatsburger und der ganzen bürgerlichen Gesellschaft. Sie seit aus dem Staatsrechte (Staatsr. J. 34. und 35.).

bie rechtlich organisirte richterliche Gewalt voraus, welche zwar an die ihr vorausgehende gesetze= bende Gewalt gebunden ist, und mit der gesetzebenben und vollziehenden Gewalt nicht auf gleich hohe Linie der politischen Hierarchie gestellt werden kann, welche aber, nach ihrer Wirksamkeit, völlig selbstständig und unabhängig senn muß.

Im Allgemeinen beruht die Gerechtigkeitspflege auf vier großen Grundsäßen:

- 1) Vor dem Gesete sind alle Staatsburger gleich;
- 2) kein Staatsbürger darf seinem natürlichen Richter entzogen werden;
- 3) der richterliche Ausspruch ist streng an die vorhandenen Gesetücher gebunden;
  - 4) der richterliche Stand ist, innerhalb seiner durch das Geses bestimmten Grenzen, selbsteständig, und von jedem andern Theile der Staatsverwaltung unabhängig. (Das Pradicat der Unverantwortlich keit kann ihm nur in dem Sinne beigelegt werden, als jede hochste und hohe Verwaltungsbehörde nicht zur Verantwortung gezogen werden kann, sobald sie innerhalb der von den Gesesen bestimmten Grenzen bleibt.)

Der erste dieser vier Grundsäße schließt an sich jeden priviltgirten Gerichtsstand, und jede Ausübung einer besondern Gerichtsbarkeit von einzelnen bevorrechteten Staatsbürgern aus. Alle, aus Schonung gegen früher bestandene Verhältnisse, beibehaltene Einrichtungen dieser Art können von der Staatskunsk mur geduldet, nie gerechtsertigt werden, und bedürsen

einer allmähligen Zurückführung auf die einzig rechtlichen Unterlagen der Gerechtigkeitspflege ...).

Der zweite dieser Grundsäße verlangt, daß nur die rechtlich organisirten Gerichtshofe, nie aber für besondere Fälle und gewisse Individuen außeror-

<sup>\*)</sup> Die Patrimonialgerichtsbarkeit, welche da, wo fie noch besteht, theils aufs ftrengfte vom Staate controllirt, theils in ihren Gebrechen (g. B. bes haufigen Entspringeniaffens der Gefangenen, Der Uebertreibung der Sporteln u. a.) unerbittlich behandelt, theils nach ihrer freiwilligen Ueberlaffung an den Staat (wie z. B. haufig in der preußischen . Monarchie geschieht) möglichst erleichtert werden muß, - ift eine Folge des Lehnsspftems und des Leibeigenthums, und dasjenige grundherrliche Recht, nach welchem der Erb. Lehn. und Gerichtsherr feis nen Unterthanen durch einen vom Staate genehe migten Rechteverständigen (Gerichteverwalter) Recht fprechen, und in peinlichen gallen ben Berbrecher in erftet Behorde verurtheilen laffen tonn. Wortheile ber Patrimonialgerichtsbarteit bestehen 1) in den Gerichtsfportein; 2) in den Laudemialgefällen (Lehnswaare), einer gehn Procent betragenden Abgabe vom Werthe bes Gutes bei einer Befitveranderung durch Berkauf oder Bererbung; 3) in den Zahigelbern, ein Procent vom Kauffdilling; 4) im Huen: oder Angerrechte, nach welchem alle neuans gebaute Erbftede im Dorfe und in der Dorfflur, beren Eigenthum von Andern nicht erwiesen ift, bem Guteherrn gehoren. - Die Patrimoniaiges richtsbarteit ift aber, fobald bie Suftigvermals tung als ein Ansfluß der Couverainetat betrachtet wird, nach kaatsrechtlichen Begriffen uns Bergl. die gegen die Patrimonialgerichte. baltbar. barkeit gerkchtete Schrift: Ueber Die Doth wendigteit und Einrichtung einer collegia. gialifchen und offentlichen Rechtspflegt. Leipzig, 1819. 8.

dentlich gebildete Gerichtsstellen (Prevotalgerichte,, Militaircommissionen), über jeden einzelnen Fall entscheiden, und daß jeder Staatsburger die Behörden im Voraus kennt, deren Ausspruche er unterworfen ist.

Der britte dieser Grundsäße kann nur dann in seinem ganzen Umfange verwirklicht werden, wenn alle Gefesbucher bes Staates (junachst das burgerliche, das Strafgesegbuch, das Handelsrecht, und das Gesegbuch für das gerichtliche Verfahren) bem erreichten Grade ber Cultur des Wolkes, der Verfassung des Staates, der eigenthumlichen Regierungsform desselben, und der auf der Verfassung beruhenden Verwaltung des Ganzen volig angemeffen sind. Beraltete, luckenvolle, in verschiedenen Zeitaltern ungleichartig und unzu= sammenhangend in sich erganzte, Gesethücher sind eine Geisel für das innere Staatsleben, und bieten die nachtheiligste und folgenreichste Veranlassung bar, daß die Gerichtshöfe in ihren Urtheilen und Entscheidungen willkuhrlich von den bestehenden (unbrauchbaren) Gesegen sich entfernen. Deshalb haben auch mehrere der wichtigsten Staaten (Frankreich, Destreich, Preußen u. a.) neue Gesetbucher erhalten, und bei andern werden sie vorbereitet. Denn eben darin, daß, nach dem Zeugnisse der Geschichte, die Cultur ber Wolker und Staaten unsrer Zeit im Ganzen ungleich hoher steht, als die Cultur der hochgefeiertsten Wolfer und Staaten des Alterthums, wo immer nur Einzelne weit über ihr Wolf und ihre Zeit hervorragten; eben darin besteht der entschiedene Beruf unsrer Zeit für eine neue, in sich zusammenhängende, und bie gesteigerten Beburfnisse ber gereiften Bolfer befriedigende, Gesetgebung. Dazu kommt, baß

der Gesegebung sich erhob, die aber noch nicht, vollständig verwirklicht worden ist, weil die Theorie der Gesegebung zuvor zu einer wissenschaftstichen Gesegebung zuvor zu einer wissenschaftstichen den Maasstab sür alle in der Wirklichkeit bestehende diffentliche und Privatgesetze eben so enthalten kann, wie das Natur- und Staatsrecht den Maasssuch sür alles positive Recht. Denn nach der Geschichte bestanden Jahrtausende hindurch positive Geses, bes vor man über dieselben philosophirte \*). Soll aber

<sup>\*</sup>y Die griechtschen Philosophen gingen bei der Phis losophie über Gesetzebung von einem fehr beschränke ter Standpuncte aus, weil sie weder die Rechte ber Menschheit, noch den Begriff ber in jebem vernunftig : sinnlichen Wesen enthaltenen Burde beruck. fichtigten. Sie betrachteten ben Staat junachst als eine Familie, wo fich alles nach dem Ermeffen des Sausvaters richten muß. Gelbst Plate folgt'in dem Werte von der Republit ber Sauptansicht, daß durch die Ginrichtungen des Staates die Sitten veredelt werden follen, womit feine Ochtist von Den Gefegen übereinftimmt, nur daß dabei bie , Individuen immer als Bertzeuge betrachtet werden, welche des Sanzen wegen da sind. Die Frags mente der Politik des Aristoteles beziehen sich junadft auf die öffentliche, nicht auf die Private gefetgebung. Die Romer endlich, so vollständig i d'auch ihre Gefetzebung besonders in Binsicht des ' Civilrechts ift, hatten keinen Mann in ihrer Mitte, der fich zu einer Philosophie der Gefetgebung, zu einer Wiffenschaft ber positiven Gesetze erhoben hatte; benn. Cicero. in dem Werte von den Gefegen folgt ganz der Ansicht der Griechen, die er auf die Gefete der romischen Republit anwandte. (Bgl. barüber v. Jatobs Einl. in d. Studium der Staats. wiffenschaften, S. 243 ff.) Erft durch Montes.

eine positive (b. h. eine von einer souverainen Macht gegebene und auf einen bestimmten Staat berechnete)

quieu, Filangieri, Jac. Sigism. Bed, 300 charia u. a. (vgl. Staater. S. 27.) ift bas Bedurfe niß einer Philosophe der Gesetgebung angeregt, und theilweise befriedigt worden. - Ber nicht unheilbar an der blindeften Bewunderung des Alterthums darnieder liegt, weiß, daß die Bolter unferer Zeit - burch bas Christenthum, burch viele positive rechtliche Formen, durch die allgemein verbreitete Buchbruckerei, burch die großen Fortschritte in allen Wissenschaften, durch den Welthandel, und durch die genaueste Wechselwirfung unter ben eine gelnen Theilen des europäischen Staatenspftems forts gebildet, - in hinficht aller einzelnen Bedingungen menschlicher Cultur unendlich hoher stehen, als die Wölker des Alterthums, und bag deshalb auch die Gefegbucher ber alten Reiche und Staaten nur Aggregate aus verschiebenen Zeitaltern, und teine innere organische Einheit enthalten. Deshalb ließ sich auch die Berirrung eines geistreichen Mannes, ber unfrer Zeit ben Beruf fur Befeggebung absprach (v. Savigny, vom Berufe unferer Zeit für Gefet. gebung und Rechtswiffenschaft. Beidelb. 1815. 8.), nur aus feiner Borliebe fur bas Zeitalter bes Theos bofins und Juftinian ertiaren. - Gang anders urtheilte darüber ein Mann, der gleichfalls fein Stimmrecht über das romische Reche hinreichend beurkundet hat: A. F. J. Thibaut, über Die Dothwendigfeit eines allgemeinen burgerlichen Rechts für Teutschland. Beidelb. 1814. 8. "Das canonische Recht, so weit es nicht auf die katholische Rirchenverfassung, sondern auf andere burgerliche Einrichtungen gehet, ist nicht des Mennens werth; ein Saufe dunkler, verstummelter, unvollftandiger Bestimmungen, jum Theile durch ichlechte Ansichten der alten Ausleger des romischen Rechts veranlaßt, und fo bespotisch in Ausehung des GinGesetzebung als rechtlich begründet, in sich zusamen menhangend und bas ganze Leben im Staate erschös

Auffes der geiftlichen Dacht auf weltliche Angelegene heiten, daß tein weiser Regent fich gang denfelben. fügen fann. Die lette und hauptsächlichste Rechte, quelle bleibt baber bas romifde Gefegbuch, also das Wert einer uns sehr ungleichen fremden Mation, aus der Periode des tiefften Berfalls berfelben, die Spurgu dieses Berfalls auf jeder Seite an fic Man muß gang in leibenschaftlicher tragend. Einsettigkeit befangen senn, wenn man die Teutschen wegen der Annahme diefes migrathenen Bertes glucke lich preifet, und beffen fernere Beibehaltung im Ernfte anempfiehlt. Die ganze Compflation ift zu buntel, ju findtig gearbeitet, und ber mahre Ochlaffel bagu . wird uns ewig fehlen; benn wir besiben nicht bie " romischen Bolksibeen, welche den Ramern unenblich vieles leicht verftandlich machen mußten. Was aber vor allem dem romischen Rechte entgegen steht, ift bie innere Ochtechtigteit feiner meiften Beft immungen, befonders in Beziehung auf Tentschland. — Der Bürger wird immer darauf bestehen durfen, daß er nicht für den Juriften geschaffen ist, so wenig als für Die Lehrer ber Chis rurgie, um an fich lebenbigen Leibes anatomische Bersuche anstellen zu laffen. 'Aile eure Belehre famteit, alle eure Bartanten und Conjecturen, alles - dies hat die friedliche Sicherheit des Burgers taus fenbfaltig geftort, und nur ben Anwalden die Cafchen gefüllt. Man vergleiche nur die Anwalde in Eng. is land, wo man durch romische Attetthumer und Barianten wenig geangfligt-wird, mit unfern belobten Rechtsfreunden. Dort ift alles Leben und frische Etgenehumtichkeit, mahrend bei und in den weisten Ländern alles auf hölzerne Füße gestellt ift. - Für Bohlrebenheit, für Gewandrheit im Angreifen und Bertheidigen, für Ausbildung bes Enlents, einer

4.5

pfend erschienen; so muß sie, nach ihren letten Grünben, auf die ewigen Gesetze der Vernunft
(auf das Naturrecht) sich stüßen; sie muß Recht und
Wohlfahrt als die beiden höchsten Vedingungen
aller Gesetze festhalten; sie muß in der Verfassung des Staates die einfachen Grundsäße des offent=
lich en Rechts, nach Bürgerthum, Ständen des
Volks, Regenten, Volksvertretern und sämmtlichen
Verwaltungsformen ausstellen, und dann im Pri=
vatrecht e, in strengster Angemessenheit zum

Rechtssache gleich vom Anfange an den besten Wurf ju geben; für bie Runft, Beschäfte vorsichtig eine gurichten; für dialettische Schärfe und Schnelltraft; für dies Alles tann bei der gelehrten Ueberfüllung nichts Genügendes geschehen." - Gegen v. Savigny's Unficht erflarte fich auch Arn. Dal. lindrodt, in dem Auffate: über den Beruf un. · ferer Zett zur Gesetgebung, in der Demefis, 11. B. 4. St. S. 499 ff. — Geiftvoll behandelte diesen Gegenstand Fr. Buchholz, über den Berth but bor burgerlichen Gesethucher neuerer Beit, in f. Journale Teutschland, 1817, Th. 1, S. 215 ff. -"F'Es fen hier erlaubt, an das Urtheil eines Mannes au erinnern, ber noch teine Ahnung von ber Frage " aber ben Behufe und das Bedürfniß un ferer Zeit 🟋 : für neue Gefegbücher hatte. Achenwall fagt 53. 6. Staatstlugheit (4te Aufl. Gott. 1779. 3 6. 68.): "Es tann jur offenbaren Ungerechtigfeit ausschlagen, ein fremdes Gesethuch neben dem eins heimischen, oder auch mitzebessen Aufhebung, eine juführen. Und noch unschicklicher ift es, mehrere fremde Gesethucher zugleich neben ben einheimischen Betordnungen und Gewohnheiten gelten zu laffen. " Es ist alsbann weit zuträglicher, ein eigenes neues Gesetbuch, allenfalls mit \* . 17: Bugiehung auslandischen Gesehhicher, vetfettigen in:laffet, 4% (1997)

i i

tt

U

beiden Rethte.; damit kein Widesspruch zwischen beiden entstehe, alle einzelne Gesetze für das bürgerliche Leben, für die Verbrechen und Pergehen un him vollständig entwickeln, womit die Gesetzgebung für das gerichtliche Verfahren und den Prozest in der genausz sten Verbindung steht.

Der vierte Grundsaß endlich, welcher die Selbsistandigkeit und Unabhängigkeit des vichterlichen Standes, innerhalb der Grenzen seinen Urtheile nach ihrer strengsten Angemessenheit zu den bestehenden Gesegen, ausspricht, ist durchaus erforderlich, wenn bas Recht ohne Menschenfurcht, mit mannlicher Würde und Freimuthigkeit, und ohne Einmischung höherer Behörden — selbst des an der Spiße der Gerechtigkeitspflege stehenden Justizministers gesprochen werden foll. Denn da der einsichtsvollste Richter Mensch bleibt; so kann ein Wink, eine Weifung, eine Drohung, ober auch eine ihm zur schnellen Beforderung gemachte Aussicht von oben, nicht selten auf sein richterliches Urtheil mehr Ginfluß haben, als er selbst meint. Darum verlangt es die Wurde des Staates und die Beiligkeit des Rechts, daß bas Richteramt selbstständig und unabhängig sen.

### 45.

# Fortsegung.

Soll aber die Gerechtigkeitspflege ihren Charakter der Selbstständigkeit und Unabhängigkeit behaupten; so mu, sie auch — außer den bereits (§. 44.) aufgestellten Bedingungen — von der Polizei und der Finanzverwaltung in jeder Beziehung völlig getrennt senn. Denn jeder Hauptzweig der Verwaltung verlangt eine eigne gründliche Vorbereieines Mannes in Anspruch. Dazu kommt, daß die. Gerechtigkeitspflege, nach ihrem großen Geschäftsetreise, so weit von den Eigenthumlichkeiten der Polizei- und der Finanzverwaltung abliegt, daß, ohne Nachtheil für das Ganze und ohne einseitige Ueberstragung des besondern Charakters der einen Verwaltung auf die andere, die Verbindung derselben in Einem Individuum fast nicht gedacht werden kann.

Db nun gleich die Einrichtung des innern Organismus der Gerechtigkeitspflege, theils in hinsicht ber verschiedenen richterlichen Instanzen und Behörden, theils in Hinsicht des gerichtlichen Werfahrens, — so wie die Verfassung des Staates selbst — mit der nachsten Vergangenheit des Staates zusammenhängen, und also auf einer geschichtlichen Unterlage Beruhen, zugleich aber auch den erreichten Grad der Cultur des Wolks, das im Staate lebt, zunächst berucksichtigen und mit ben einzelnen Bestimmungen ber Verfassung in genauester Verbindung stehen muß; so läßt sich doch im Allgemeinen, nach den Zeugnissen der Geschichte, namentlich in Beziehung auf Großbritannien, Frankreich und einige andere Staaten mit stellvertretenden Verfassungen, für die Staats= kunst festsehen: daß die aufsteigende Ardnung der Behorden für die Gerechtigkeitspflege durch Friedens=` richter, Bezirksgerichte, Appellationsgerichte und durch ein Cassationsgericht, so wie die Einführung der Geschwornengerichte, namentlich für die Entscheidung der Presvergehen und fir die Ausmittelung des Schuldig oder Unschuldig bei peinlichen Unflagen, in Werbindung mit ber Einfüh= rung der Deffentlichteit des gerichtlichen Werfahrens und der mund lich en Werhandlung, das Wesen einer Gerechtigkeitspflege erschöpfe, die mit einer neueingeführten stellvertretenden Werfassung in genquester Wo aber, wegen der schonenden Werbindung steht. Rücksicht auf die bestehenden Verhältnisse, der bisherige Gang der Gerechtigkeitspflege nicht durchgreifend verändert werden kann und foll; da dürste doch wenigstens die Einführung von Friedensrichtern, von Geschwornengerichten und des mundlichen Werfahrens zunächst in strafrechtlichen Fallen, den Fortschritten der Wolker und den Fortschritten der Gesetzgebung und der Gerechtigkeitspflege angemessen senn, womit nothwendig auch eine neue Organisation des Advocatenstandes, und die Worübung der fünftigen Mitglieder desselben in ber mundlichen Bered samkeit nothwendig in Ver-Bindung stehen mußte ").

Nur in einem vollständigen Systeme der Staatskunst können die im s. zur Sprache gebrachten Gegenstände, worüber die Meinungen noch sehr getheilt sund, erschöpfend nach ihrem Für und Wider
behandelt werden. Dier kann nur angedeutet merden, daß die Friedensgerichte in Großbritannien und Frankreich als sehr heilfame Unstalten,
weitläusige Processe zu verhüten, längst sich bewährt haben. — In Staaten mit stellvertretender
Versakung wird der Cassationshof als der
Schlußstein in dem Organismus der Justizbehor-

<sup>\*)</sup> F.W. B. v. Rambohr, über die Organisation des Advocatenstandes in monarchischen Staaten. Hans nover, 1801. 8. — Karl Sal. Zachariä, Ansteilung zur gerichtlichen Beredsamkeit. Gestelb. 1810, 8.

ben, und als die Bedingung einer wirklich gut und gleichformig im wahren Geiste des Geseßes wirkenden Rechtspstege betrachtet. Seine Bestimmung ist die Erhaltung der Unverlesbarkeit der Geseße, so wohl in der Form und Materie, als in der geordneten Competenz der Gerichte. Er entscheidet daher nicht über Thatsachen; er sest unter den Partheien die streitenden Rechte und Verbindlichkeiten nicht fest; dies thun die Instanzgerichte, an welche, nach der Cassation eines Urtheils, die Sache zur anderweitigen Entscheidung gewiesen wird. Er cassist blos Urtheile, welche gegen das klare Geseß verstoßen, oder dasselbe offenbar unrichtig auslegen oder anwenden, und macht seine Entscheidung öffentlich bekannt.

In Beziehung-auf die Geschwornengerichte und die Deffentlichkeit der Rechtspflege ist es bemerkenswerth, daß mehrere Denker für beibe zugleich, als zwei wesentlich zusammen-' hängende Theile - andre hingegen für die Deffentlichkeit, allein gegen die Geschwornengerichte und wieder andere für das Geschwornengericht in peinlichen und die Prefevergehen betreffenden, nicht aber in bürgerlichen Fällen sich erklären; so wie wieder einige für die Beibehaltung der Geschwornengerichte da, wo sie bereits eingeführt sind, stim-"men, und nur ber Einführung berfelben ba, wo sie noch nicht bestehen, abgeneigt sind. - Geschichtlich gewiß ist es, daß da, wo die Geschwornengerichte bestehen, die öffentliche Meinung für sie fpricht; allein vor Einführung derselben, wo sie noch fehlen, verdienen allerdings eine genque Berucksichtigung: 1) der Grad der Cultur eines Wolkes und der Wolkscharakter, 2) die Beschaffenheit

des im Staate geltenden Strafgesesbuches, und 3) die politischen und burgerlichen Verhältnisse Dies ist C.J. A. Mittermaier's des Landes. Unsicht in seiner Schrift: die offentliche mundliche Strafrechtspflege und das Geschwornengericht, in Bergleichung mit bem teutschen Strafverfahren. Landsh. 1819. 8. S. 40 ff. — Unter den vielen Schriften für die Oeffentlichkeit des Werfahrens und für bas Geschwornengericht zeichnet sich durch Tiefe der philosophischen Forschung, geschichtliche Ergrundung der Wergangenheit, durch politischen Tact und Ernst und Freimuthigkeit der Darstellung aus: das Gutachten der (preußischen) Immediat = Justiz = Commission über bas Geschwornengericht. Berl. s.a. (1818.) Fol. (vergl, mit Welfers Rec. in den Beidelb. Jahrb. 1818, St. 50. — 52. und mit M. C. F. W. Gravells Prufung der Gutachten, der kon. preuß. Immediat = Justiz = Commission am Rheine über bie dortigen Justizeinrichtungen. 2 Thle. Lpz. 1819.) -Unter den Gegnern des Geschwornengerichts, und jum Theile auch des mundlichen Verfahrens, ift ber scharfsinnigste: Anselm v. Feuerbach, Betrachtungen über das Geschwornengericht, Landsh. 1813. 8. womit dessen Erklarung über seine angeblich geanderte Ueberzeugung in Ansehung der Geschwornengerichte, Erl. 1819. 8. so wie dessen neueste (etwas breitgehaltene) Schrift: Betrachtungen über die Deffentlichkeit und Mündlichkeit der Gerechtigkeitspflege, Gießen, 1821. 8., mit diesem Werke aber nothwendig Mittermaier's Prufung besselben in den Beidelb. Jahrb. 1822, Febr. verglichen werden muß. Gehr wahr bemerkt Mittermaier: "bie Deffentlich-

lichkeit ist nicht wegen des Publicums allein da. Dies ist die untergeordnete Rucksicht. Der Angeklagte hat ein Urrecht, bie Zeugen zu seben und zu boren. Die mahre Deffentlichkeit besteht eben darin, daß bas erkennende Gericht den Totaleindruck der ganzen Verhandlungen erhält, und daß nur auf die vor dem Gerichte abgelegten Aussagen das Urtheil gebaut wird. — Die Oeffentlichkeit des Verfahrens verlangt organische Gesetzebung; sie ist mit einer Verfassung unverträglich, in welcher die Justiz noch nicht von der übrigen Verwaltung ge-Eine halbe Deffentlichkeit ist aber schlechter, als gar keine, weil sie das Volk täuscht." - Fenerbach ist in seinem Werke nicht für die Deffentlichkeit der Voruntersuchung; nur nach geschloffenem, urfundlich beglaubigtem Beweisverfahren soll ber Angeklagte seinen Richtern gegen über gestellt, und hier auf den Grund der geführten Hauptuntersuchung öffentlich angeklagt und vertheidigt werden. — Dagegen erinnert Mittermaier: "Ein solches Schlußverhör wäre dann bloße Formlichkeit. Auch beim Vorverfahren soll Deffentlichkeit senn; denn ber Angeschuldigte ist, wenn er verhaftet wird, der nothigen Ruhe des Geistes beraubt, von der Berathung der Rechtsgelehrten abgeschnitten, den Händen eines im Amtseifer leicht ercedirenden Beamten Preis gegeben, den Folgen der geistigen Folter; auch kommt darin die Aufnahme von Beweisen vor, welche später benutt werden. Es ware daber das französische Gesetz vom 9. Oct. 1789 anzu= wenden, nach welchem jeder Bürger von dem Augenblicke an, wo er verhaftet wird, bas Recht

hat, sich Wertheidiger zu wählen, welche frei mit ihm sich unterhalten burfen; ber Wertheibiger barf bei allen Zeugenverhoren zugegen senn, und bem Richter am Ende die nothigen Bemerkungen machen." Doch modificirt Mittermaier bies selbst (Heidelb. Jahrb. 1822, Sept. S. 874.) dahin, "baß bei allen verwickelten Sachen den mundlichen Verhandlungen ein schriftliches Vorverfahren vorausgehen muffe, weil es sonst den erstern an einer Grundlage fehlt." — Die Schrift v. Hazzi's über die Standpuncte der banrischen Verfassungsurkunde von Munchen, 1819. 8. hatte gerügt, daß die neue banrische Verfassung nirgends der Einführung der öffentlichen Gerechtigkeitspflege und des Geschwornengerichts gebenke. Diesem Uetheile trat R. Salt Zacharia, in f. Prufung ber Hagzi'schen Schrift (Heidelb. Jahrb. 1819, Mai, S. 449 ff.) mit der Erklarung dei, daß er beide Einrichtungen mit dem Geiste einer Verfassung, welche Abgeord-.. nete des Wolkes zur Theilnahme an der Gesetgebung berufe, für so wesentlich verbunden halte, daß er eine Verfassung dieser Art, wenn ihr jene Einrichtungen fehlen, nur als ein Gebäube betrachgen konne, welches in seinem wesentlichsten Theile noch unvollendet sen. Als Gewährsmanner dafür durfe man nur die Britten anführen. Doch bemerkt Zacharia sehr richtig, daß man, bevor man zur Aufnahme ber Geschwornengerichte schreite, vor allen Dingen mit der in England bestehen= den Verfassung dieses Gerichts, (nicht blos mit der französischen Jury,) besonders mit dem Geschwornengerichte für burgerliche Rechtssachen sich bekannt machen musse. Zach aren und den Geschwornengerichten auch in s. wichtigen Beurtheilung der Schriften über Fonks
Proceß (Beidelb. Jahrb. Erganzungsheft
1822.) treu geblieben. — Wie aber der brittische Minister For die Geschwornengerichte betrachtete, erhellt aus seiner Erklärung: "Möchten
meine Landsleute nie vergessen, daß die beiden
wesentlichsten Triebsedern der Erhaltung burgerlicher und politischer Freiheit in der Stellvertretung der Nation durch das Medium der
Rammer der Gemeinen, und in der Stellvertretung der richterlichen Macht des
Volkes durch die Geschwornen bestehen."

Aus der Masse von Schriften über die Gerechtigkeitspflege können in der Staatskunst, wo dieser Gegenstand blos als einer der vier Zweige der Verwaltung betrachtet wird, nur die wichtigern neuern aufgeführt werden:

J. Ern. a Globig, censura ici dicialis Europae liberae, praesertim Germaniae, novis legum exemplis illustrata. 2 Tom. Lips. 1820 sq. 8.

Karl Grolmann, Theorie des gerichtlichen Berfahrens in burgerlichen Rechtsstreitigkeiten. Gießen,
1800. 8.

Ernst Wilh. v. Reibnik, Bersuch über bas

Ideal einer Gerichtsordnung. Berl. 1815. 8.

Ign. Rudhart, über die Verwaltung der Justizdurch die administrativen Behörden. Würzb.. 1817.

8.. (ist gegen Gonner und diejenigen gerichtet, welche den Grundsaß aufstellen, daß alle Sachen, bei welchen die Staatsverwaltung interessitt sep, der Cognition der gerichtlichen Behörden entzogen, und den administrativen zugetheilt werden mussen.)

Paul Wigand, neues spftematisches Sandbuch

für die Friedensrichter des Königreiches Bestphalen. Sott. 1813. 8.

Richard Phillips, on the powers and duties of Juries, and on the criminal laws of England. Ed. 2. London, 1813. 8. (junichst für das britstische Geschwornengericht. — Bergl. Gött. Anz. 1815, St. 193.)

Cottu, de l'administration de la justice cri-

ment anglais. Paris, 1820. 8.

C. J. v. Sparre: Bangenheim, aber Ges schwornengerichte und das Verfahren in peinlichen Sachen. Leipz. 1819. 8. (gegen) Theod. Joh. Joseph Lenzen, Handbuch für die

Theod. Joh. Joseph Lenzen, Sandbuch für die Geschwornen bei den Kriminalgerichten ober Assisens

hofen. Koln, 1821. 8.

(Bergl. 3 schofte's Ueberlieferungen, 1821, Sept. S. 381 ff.)

J. P. Grewer, über das dffentliche Verfahren vor Gericht. Koln, 1818. 8. (jundchft gegen Feuers bach.)

C. v. Dalwigt, Auch ein Wort über bie Ans wendbarkeit der mundlichen öffentlichen Rechtspflege bei burgerlichen Rechtssachen in Teutschland. Fref. am M. 1818. 8.

Bender, über das mündliche und öffentliche Wer-

fahren in Criminalsachen. Raffel, 1821. 8.

E. W. Drais, Geschichte ber Badischen Gerichtshofe neuerer Zeit. Mannh. 1821. 8. (gegen)

Uebersicht bes munblich offentlichen Berfahrens in Civil. und Eriminalfachen. Mit befonderer hinsicht auf den bayrischen Rheinkreis. Bon einem Justizbeamten daseibst. Frankenthal u. Mannh. 1821. 8.

Die öffentliche mundliche Rechtspflege im baprifchen

Rheinkreise. Frkf. am M. 1822. 8.

Hicher gehört auch die Abhandlung und Prufung mehrerer Schriften: über die Oeffentlichteit

und Mundlickeit der Rechtspflege, vors namlich über das Geschwornengericht in Criminalsachen; im Hermes XI. S. 1 ff. und über die Deffentlichteit und Münds lichteit der Gerechtigfeitspflege in Civils sachen; Hermes XIV, S. 135 ff.

#### 46.

b) Die Polizei, als zweiter Haupttheil der Staatsverwaltung.

Während in allen gesitteten Staaten Polizeian= stalten und Polizeibehörden bestehen, und die neuere und neueste Zeit sogar das politische Ungeheuer der geheimen Polizei (bes Seitenstücks zur Inquisi= tion) erlebte, streiten noch die Theoretiker über den Begriff, den Inhalt und den Umfang der Polizei. Dieser wissenschaftliche Streit trifft aber weniger Die Gegenstände selbst, als die Entscheidung der Frage: ob gewisse Gegenstände zur Polizei, oder zu einem an= bern Zweige ber Staatsverwaltung gezogen werden follen. Dies ist namentlich der Fall mit allem, was zur sogenannten Cultur = und Wohlfahrtspolizei ge= rechnet wird. Weil aber, die Nothwendigkeit der wissenschaftlichen Behandlung dieser Gegenstände an sich, so wie die Aufnahme derselben in den Kreis der Staatswissenschaften entschieden, und nur der Streit über die Stelle derselben im Kreise der lettern noch nicht beendigt ist; so werden sie hier zu dem Gebiete der Polizei gezogen, wenn gleich nicht geläugnet werden kann, daß die — nach diesem Standpuncte aufzustellenden — zwei Haupttheile der Polizei in Hinsicht der Verwirklichung ihrer Zwecke im innern Staatsleben, weder an sich im nothwendigen Zusammenhange stehen, noch von einem und bemselben Personale ausgeführt werden können.

Wenn namlich die Verwirklichung des Rechts und der Wohlfahrt im Umfange des Staates die hochste Aufgabe für die Staatskunst bleibt; so ergibt sich schon aus dem Ursprunge beider Begriffe, daß nur das Recht durch Zwang erhalten und gesichert werden kann, weil alle Rechte im Staate, ihrer Natur nach, Zwangsrechte sind, daß aber die Wohlfahrt der Staatsbürger wohl auf vielfache Weise befördert und unterstüßt, nicht aber erzwungen werden kann. Wenn daher die Polizei in die beiden Haupttheile

- a) der Ordnungs = und Sicherheits = --mithin der, Zwangs = Polizei, und
- b) der Cultur- und Wohlfahrts-Polizei zerfällt; so erhellt, daß zwar die erste dem Grundbegriffe des Rechts, und die zweite dem Grundbegriffe der Wohlfahrt der Staatsbürger entspricht; daß aber, in Hinsicht ihrer Verwirklichung im Staatsleben, beide von wesentlich verschiedenen Behorden ausgehen mussen, so daß auch in vielen Staaten nur das, was zur Zwangspolizei gehört, dem eigentlichen Polizeiministerium und dessen Behörden untergeordnet ist, hingegen das, was die Cultur- und Wohlfahrtspolizei umschließt, zum Ministerium des Cultus gerechnet wird.

Die Zwangspolizei, zunächst bestimmt für die Erhaltung ver Ordnung und Sicherheit im Staate, muß daher zuerst die ursprünglichen und erworbenen Rechte aller einzelnen Staatsbürger überhaupt sicher stellen; sie muß ferner die besondern Verhältnisse umsschließen, unter welchen das innere Staatsleben der Bürger sich ankündigt (z. B. Stadt = und Vorf = Poslizei; öffentliche und Hauspolizei 1c.); sie muß endlich

bas rechtliche Bestehen bes Staates selbst, als eines selbstständigen Organismus, nach seiner Verfassung, Regierung und Verwaltung, sichern. — In allen diesen Beziehungen tritt, sobald irgend ein Recht der Individuen oder des Ganzen bedroht oder verlest wird, der Zwang ein; nur daß in der Wissenschaft die Grenzlinie der Anwendung des Zwanges zwischen der Justig und der Polizei genau gezogen werden muß, weil allerdings diese beiden Zweige der Verwaltung in Betreff jener Gegenstände nicht selten in nabe

Berührung tommen.

Ma aber in ber Gittenlehre bie unvollfommnem Pflichten, ober Die Pflichten ber Gute, gegen bie voffennmen Pflichten ober gegen bie Pflichten ber Shethligfeit fich verhalten; fo verhalt fich auch in ber Stellung bes Ctaates ju feinen Burgern bie Cultur - und Bobifahrtspolizei jur Zwangspolizei. Go wenig Die Inbubung ber Pflichten ber Gute im gefellschaftlichen leben burch Zwang bewirft werben barf, wenn gleich ber fittlich - gute Menfch ber Erfullung berfelben fich nicht entzieht; fo wenig barf auch ber Staat bas, mas jur Cultur- und Boblfabrtspolizei gebort, burch Zwang bewirken mollen, wenn gleich in jebem gut organisirten Staate die Anstalten dafür nicht fehlen burfen, und eben bie bobere Bollkommenbeit biefer Anftalten juglelch bie bobere Stufe ber Cultur bes Staates felbft, und bie Bluthe bes innern Staatslebens aller feiner Burger anfundigt und verburgt. Es geboren aber ju ben Begenstanden ber Cultur - und Boblfahrtspolizei bie Bevolkerung; das Armenmefen; bie Landwirthschaft, bas Bewerbsmesen und ber Banbel; bie Aufflarung überhaupt; bas Religions, und Rirchenwesen; bas Erziehungs- und Schulmefen; Die Aufficht über Die

Sitten, und die Sorge für den Genuß, das Vergnügen und die Bequemlichkeit der Staatsburger.

Wird die Polizei nach diesen beiden Hauptbestimmungen aufgefaßt, und, als Gegenstand ber Vermaltung, auf das innere Staatsleben nach ihren einzelnen Gegenständen bezogen; so kann weder ihre Rothwendigkeit, noch ihre Wohlthätigkeit bezweifelt werden. Dasselbe gilt von ihrer Selbst-Kandigkeit, als besonderen Haupttheil ber Staatsverwaltung; benn weder durch die Uebertragung der Zwangspolizei an die im Staate vorhandenen Justizbehörden, noch durch die Aufnahme der Cultur. und Wohlfahrtspolizei in die Staatswirthschaft, wurde ber wichtige Zweck ber Polizei im innern Staatsleben erfüllt werden, weil schon an sich bie-Verbindung der Justiz und Polizei in allen gut organisirten Staaten als hochst fehlerhaft anerkannt und beseitigt worden ist, und weil für die wichtigen Gegen= stånde der Cultur = und Wohlfahrtspolizei, selbst nach ihrer wissenschaftlichen Aufnahme in die Staatswirthschaft, doch eigene Behörden - verschieben von den übrigen staatswirthschaftlichen Beborden vorhanden senn müßten. — Nur für das politische Ungeheuer der geheimen Polizei gibt es weder in der Zwangs-, noch in der Cultur- und Wohlfahrtspolizei eine Stelle.

Die Größe und die Bedürfnisse des Staates müssen aber über die Zahl, über das innere gegensseitige Verhältniß, und über die Vertheistung der einzelnen Polizeibehörden im ganzen Umfange des Staates entscheiden. Wo der Gesbietsumfang und die Bevölkerungsmasse eines großen Reiches überhaupt eine bedeutende Anzahl der Verswaltungsbehörden erfordert; da muß auch die Zahl

der Polizeibehörden mit der Gesammtzahl der übrigen Verwaltungsbehörden im Ebenmaaße stehen; eben so wird in großen Reichen die Leitung des Kirchenund des Erziehungswesens, ja selbst die oberste Leitung des Gewerbssleißes und des Handels, besondern selbstständigen Behörden übergeben werden müssen. In kleinern Staaten hingegen kann wohl das Ministerium der Polizei, und selbst das Ministerium des Cultus, nach allen seinen obern, mittlern und untern Behörden, mit dem Ministerium des Innern, — allein nie mit dem Ministerium der

Justig, vereiniget werben.

In Hinsicht der öffentlichen Ankundigung wird namentlich die Zwangspolizei anders in constitu= tionellen, als in unbeschränkten und in despotischen Staaten erscheinen. Denn wenn sie in den lettern nur von dem Willen des Beherrschers und der höchsten Verwaltungsbehörden abhängt, so daß sie willkuhrliche Verhaftungen, Einkerkerungen ohne Werhor, Haussuchungen ohne gegrundeten Werdacht, eigenmächtige Bestrafungen, ohne den Verbrecher der Justiz zu übergeben, und ähnliche Eingriffe in bie Privatsicherheit - für beren Erhaltung sie boch besteht -- sich erlauben kann, muß sie in constitutionellen Staaten innerhalb der Grenzen ihrer Wirksamkeit für Ordnung und Sicherheit bleiben, die ihr in der Verfassung und in der Verantwortlichkeit der Polizeibehorden gegen den Regenten und die Wolksvertreter gezogen sind. Denn so wie überhaupt in constitutionellen Staaten die offentliche Meinung über die Verstöße gegen Ordnung und Sicherheit oft nachdrücklicher, als die Zwangspolizei, entscheidet; so hat auch die Polizei, aus demselben Grunde, in constitutionellen Staaten wenig zu thun, weil sie nie willtührlich und eigenmächtig verfahren varf, und weil sie in der öffentlichen Meinung die wirksamste Zustimmung und Unterstühung bei allen ihren rechtlichen Maasregeln sindet. — Go wie endlich, nach dem Zeugnisse der Geschichte, diesenigen Staaten; wo stete und harte Strafen nothig sind, gewöhnlich auf tiesen Stusen der Cultur und der Gescheung stehen; so auch diesenigen Staaten, wo die Zwangspolizei uns unterbrochen ins öffentliche und Privatleben eingreist, und eingreisen muß. Dagegen werden diesenigen Staaten auf höhern Stusen der Vildung, des Fortschritts und der politischen Mündigkeit erscheinen, wo weder das Strafrecht, noch die Zwangspolizei in rastsloser Thätigkeit sind.

In Beziehung auf die Errichtung der Polizeibehörden wird der Staat bedeutende Krafte und Summen da ersparen, wo zweckmäßige Gemeinde= und Städteordnungen mit auffehenden und verwaltenden Individuen und Behörden aus der Mitte der Gemeinden, und wo Friedensrichter bestehen. Denn so wie mit bem sorgfältig organisirten und selbstständig begründeten Gemeindewesen die umsichtigste Leitung der Gemeindeangelegenheiten, Die sicherste Entwickelung ver bürgerlichen Freiheit, und die innigste Anhänglichkeit an die Regierung und das Vaterland zusammenhängt; so werden auch daburch viele aufsehende, bewachende und controllirende Polizeibehörden erspart, und besto leichter konnen bann, auf einem solchen festen Grunde, die übrigen Polizeibehörden (Prafecte und Unterprafecte, ---- Rreishauptleute und Amtshauptleute, -- Polizeibirectionen, - Landrathe u. a.) ihrem Geschäftskreise Genüge leisten.

Da im zweiten Theile dieses Werks vie Polts

Character und nach ihrem ganzen Umfange, so wie mit vollständiger Literatur ausgestattet, dargestellt wird; so konnte hier nur das aufgenommen werben, mas der Polizei, als selbstständigem, und den übrigen Theilen der Verwaltung gleichgeorden etem Zweige der Verwaltung zukommt.

## 47.

# 6) Das Finanzwesen, als britter Haupttheil ber Staatsverwaltung.

Wenn vormals die Domainen und Regalien der Regenten ausreichten, den Aufwand des Hofes und die Bedürfnisse des Staates zu decken; so ward schon im ausgehenden Mittelalter für außerorbentliche Bedürfnisse des Staates die Bewilligung von Steuern nothig, welche Anfangs nur von ben Pralaten (ben geiftlichen Großen) und der Ritterschaft, und bald darauf auch mit Zuziehung ber Städte geschah, weil, namentlich nach altgermanischer Verfassung, der Teutsche nur die selbst bewilligten Steuern entrichtete. nun in der Folge die früher für einzelne Fälle (Kriege, Schulden rc.) bewilligten Steuern allmählig in stehende Abgaben verwandelt, in ihren Summen gesteigert, und mit andern neu hinzukommenden vermehrt wurden; da mußte auch die Verwaltung bieser Steuern verwickelter und mannigfaltiger, und in den meisten Staaten von der Verwaltung der Domainen und Regalien des Regenten getrennt werden, bedeutender wirkte das ausgehende siebenzehnte und das ganze achtzehnte Jahrhundert auf die Finanzverwaltung der europäischen Staaten ein, seit die überall eingeführten stehenden Beere die jahrlichen Bedursnisse der Stacken mächtig steigerten, und die sast ohne Ausnahme in den europäischen Reichen und Staaten vorhandenen Schulden die Steuern und Abgaben vermehrten, ohne gerade die dringendsten

Bedürfnisse der Staaten zu beseitigen.

Diese Verhaltnisse im wirklichen Staatsleben blieben nicht ohne Ruckwirkung auf die Theorie. Wenn früher das Aggregat der Kameralwissenschaften (Landwirthschaft, Wiehzucht, Bergbau, Foesttunde, Gemerbskunde und Handelskunde) nothburftig. für den kunftigen Rameralbeamten (hießen doch die fürstlichen Verwaltungsbehörben bamals Rammern) ausgereicht hatte, wozu im achtzehnten Jahrhunderte gewöhnlich ein empirischer Zusaß über die in der Wirke lichkeit bestehenden Steuern und Abgaben, unter dem Mamen Finanzwissenschaft, als Anhang zu ben Kameralwissenschaften, zum, Theile versest mit etwas Polis zeiwissenschaft, hinzukam; so fühlte man voch bald, bei den Fortschritten des innern Staatslebens, gleichzeitig mit der Vermehrung der Staatsbedürfnisse und der Staatsschulden, daß man nicht nur die Finanzwissenschaft selbstständig behandeln, sondern ihr auch in der Staatswirthschaft eine wissenschaftliche Begrundung vorausschicken mußte. Allein auch die Staatswirthschaft, welche nur zu dem Hobern, nicht zu dem Höchsten im Wolksleben sich erhob, indem sie nur die Bedürfnisse des Staates und die finanzielle Stellung ber Regierung zu ben Staatsburgern wissenschaftlich ordnete, nicht aber auf die letten Quellen und Bedingungen des Wolkswohlstandes, und Wolksvermögens selbst, — beide unabhängig von allem Einflusse bes Staates und bessen Regierung auf dieselben — zurückging, erhielt am Anfange des neunzehnten Jahrhunderts in der Wolkswirthschaft (Nationaldkonomie) ihre wissenschaftliche Unterlage und philosophische Begründung, so daß, durch diesen machtigen Fortschritt der Wissenschaft, auch auf die Finanzverwaltung ein neues Licht siel, und die Abhängigkeit der Staatswirthschaft von der Bolkswirthschaft, so wie wieder die Abhängigkeit der Finanzwissenschaft von der Staatswirthschaft entschieden ward b.

Diese neue Gestaltung ber Wissenschaft, gleichzeitig mit der Begründung stellvertretender Verfassungen in vielen europäischen und teutschen Staaten, blieb auf die Verwaltung der Staaten nicht ohne wefentlichen Einfluß. Man fragte nun zuerst nach ben Quellen und Bedingungen des Wolfs vermögens, und nach dem reinen Ertrage der Arbeit der einzelnen Staatsburger, um, nach biesem einzigen rechtlithen und den Wohlstand des Ganzen aufrecht haltenden Grundsaße, die Bestandtheile des Staatsvermögens überschauen, und gleichmäßig aus bem reinen Ertrage des Volksvermögens die Jahresbedürfnisse bes Staates (im Budget) ordnen, prufen, vertheilen und von der Gesammtheit der Staatsburger erheben zu können, so baß, nach biesem Gesichtspuncte, die Staatswirthschaft, auf die Grundlage der Wolfswirthschaft gestüßt, die Art und Weise bestimmt, wie das Staatsbedürfniß aus dem Volksvermögen aufgebracht und gedeckt werden, und welchen Einfluß die Regierung im Staate auf die

<sup>\*)</sup> Im zweiten Theile biefes Werks wird, in spfte matischer Folge und mit Beibringung der wichtigern Literatur, dieses Berhältniß der Bolkswirthschaft, der Staatswirthschaft und der Finanzwissenschaft gegen einander, in der selbststandigen Darsstellung dieser Staatswissenschaften entwickelt werden.

Leitung der Quellen und Bedingungen des Volksversemögens, so wie auf die Gesammtthätigkeit der Staatse dürger behaupten kann und darf, worauf dann die Finanzwissenschaft im Einzelnen die Lehre von der Verwaltung der Domainen und Regalien, von den directen und indirecten Steuern, von der Erhebung derselben, von dem Kassenwesen, und von der Constrolle über die gesammte Finanzverwaltung ausstellt.

Entschieden bedurften alle Staaten Europa's, die unbeschränkten wie die beschränkten Monarchieen, die demokratisch wie die aristokratisch gestalteten Republiken, ohne Ausnahme, im Anfange des neunzehnten Jahrhunderts, einer völlig neuen Einrichtung des Finanzwesens; dies verkündigten die halben und gangen Staatsbankerotte; dies die Subsibien und die gezwungenen und freiwilligen Unleihen im In = und Auslande; dies die Vermehrung ber Staatsschulben; dies die bis zum Ertreme vermehrten Abgaben und Steuern; dies die herabgeseten Zinsen von den Staatsschulden; dies die errichteten Amortisationsfonds; dies die eingeführten Controllen über das ganze Finanzund Kassenwesen; dies die Vereinfachung des ganzen Staatshaushalts in einzelnen Reichen und Staaten, so wie die vielfach versuchten Rataster und Landesvermessungen, um wenigstens die Grundsteuer nach rechtlichen und gleichmäßigen Grundsäßen auszumitteln.

Ob nun gleich zwischen Staaten mit und ohne stellvertretende Verfassung, in Hinsicht auf die Desifentlich eit der Verhandlungen über die Jahresbedürfnisse des Staates und über dessen Schuldenwesen, ein wesentlicher Unterschied statt sinden muß, weil in den erstern das Zudget den Volksvertretern

in den Kammern zur Prüsung und Zustimmung vorgelegt, und von diesen die Besteuerung des ganzen Polses, im Namen desselben, bewilligt, so wie von denselben gewöhnlich auch die Vertheilung der bewilligten Steuern im Einzelnen geleitet, und die Verwend ung derselben für die aufgestellten Zwecke controllirt wird; so gibt es doch auch gewisse allgemeine Grund sie, welche als Maasstab einer rechtlichen und die Wohlfahrt des Ganzen nicht beeinträchtigenden Finanzverwaltung, in der Lehre von der Staatsverwaltung überhaupt, aufgestellt werden

tonnen. Diese sind:

Alle Staatsburger mussen, im Verhältnisse zu bem reinen Ertrage ihres Einkommens, gleichmäßig zu den sämmtlichen Bedursnissen des Staates beitragen, weil sie alle gleichmäßig den Schuß desselben genießen. In Hinsicht der die dahin Bevorrechteten muß ein rechtliches und billiges Abkommen getrossen werden, weil wohlerwordene Rechte (die nicht gegen die ursprünglichen Menschenrechtessten, wie z. B. Sklaverei und Leibeigenschaft) in gesitteten Staaten, selbst bei Umbildung der Verfasung, nie ohne freiwillige Verzichtleistung darauf) erlöschen, wohl aber, auf Antrag der Regierung, gegen Entschädigung verändert (modificirt) werden können.

Der reine Ertrag der gesammten bürgerlichen Thatigkeit (es sen im Anbaue des Bodens, oder der Gewerbe, oder des Handels, oder der Wissenschaft und Kunst), und des baaren Capitals, — ausgemittelt nach Grundsäßen der Volks- und Staatswirthsschaft, — ist der einzig rechtliche Maasstab der Besteuerung.

Das Höchste, was der Staat für seine Jahres=

bedürsnisse vom reinen Ertrage in Anspruch nehmen darf, wenn er nicht die Quellen und Bedingungen des Volkswohlstandes allmählig zerstören will, ist ein Fünftheil (wo möglich nur ein Achttheil) des

reinen Ertrags.

Die Wirthschaft des Staates wurde am besten verwaltet werden, wenn in ihr, wie in der Wirthschaft-des Privatmannes, die Ausgabe nach der Einnahme bestimmt werden konnte. Allein bei den gesteigerten Bedürfnissen der Staaten, bei den Schulden und den Zinsen von denselben, und bei so vielen außerordentlichen Ausgaben im Staatsleben, muß sich die Einnahme (das Erheben des reinen Ertrags vom Wolfsvermogen) nach ber Ausgabe (nach den entschiedenen Bedürfnissen des Staates) richten; d. h. es mussen so viele Summen aufgebracht werden, als zur Befriedigung der im Budget aufgestellten dringend nothigen, und von den Wolksvertretern anerkannten und gutgeheißenen, jährlichen Staatsausgaben erforderlich sind.

Die Angaben im Budget mussen die einzelen nen Gegenstände des Staatsbedarfs (Civilliste, Zinsen der Staatsschuld, Amortisationsfonds, Pensionen, Etats aller einzelnen Ministerien, mit den ihnen anzuweisenden Reservesonds u. s. w.) bestimmt aufsühren; sie mussen zugleich durch die den Volksvertretern vorgelegten Rechnungen der vorigen Jahre beglaubigt seyn; die neuen Forderungen an die Stände aber mussen durch hinreichende Gründe moti-

virt werden.

In allen constitutionellen Staaten, wo Domainen bestehen, muß der Ertrag derselben, so wie die Berechnung des Ertrags der Regalien, zuerst beim Budget in Anschlag kommen. Die übrigen Ansäße des Budgets mussen durch directe und in directe Steuern (nach einem zwischen beiden in der Finanzwissenschaft theoretisch aufgestellten, und auf die bestehenden Verhältnisse jedes einzelnen Staates mit Vorsicht angewandten Maasstabe), dis zur Erzeichung der im Budget bestimmten Gesammtsumme, aufgebracht werden.

Alle von den Volksvertretern bewilligte Steuern mussen auf die einzelnen Kreise und Provinzen, so wie in diesen auf die einzelnen Ortschaften, Gemeinden und Individuen, am besten durch die Volksvertreter selbst, gleich maßig vertheilt, auf die für die Staatsbürger schonendste und bequemste Weise erhoben, so wie nach dem im Budget angegebenen Bedarf, und für keinen andern Zweck, verwendet werden, worüber den Volksvertretern das Recht der Einsicht der Rechenungen zusteht.

Die Uebersicht über das innere Verhältniß der Staatseinnahmen und Staatsausgaben gegen einanber muß durch das sorgfältig geführte Rassenwesen möglich gemacht und erleichtert, so wie die Oberaussicht über die gesammte Finanzverwaltung von der General controlle (§. 42.) geleitet und durchgessührt werden \*).

<sup>\*)</sup> Was hier als wesentliche Bedingung einer zweckmas
figen Finanz ver walt ung aufgestellt wird, ist zwar
das Resultat der sustematischen Darstellung der Fis
nanzwissenschaft, das aber in der Staatstunst nicht
ganz übergangen werden kann, weil beide
Wissenschaften, obgleich nahe verwandt, doch selbste
ständig neben einander bestehen, und weder im eige
nen Studium, noch im Lehrvortrage immer verbuns
den werden.

### 48.

d) Das Kriegswefen, als vierter Haupttheil der Staatsverwaltung.

Wenn auch die philosophische Rechtslehre im philosophischen Völkerrechte (Maturr. S. 57.) das Ideal bes ewigen Friedens aufstellt und die Bedingungen zur Berbeiführung bieses vollendeten rechtlichen Zustandes der gesammten Menschheit entwickelt; so wird doch ein solcher Zeitpunct des ewigen Friedens in der Wirklichkeit nie eintreten. Das Höchste, was erreicht werden fann, ist Verminderung der Kriege, theils durch Wermeidung aller Angriffsfriege, weil (Staater. J. 73.) nur der Wertheidigungsfrieg, um bedrohte ober verlegte Rechte zu schüßen, rechtlich ist; theils durch allmähligen Uebergang der sogenannten Militairstaaten in rechtliche bürgerliche Vereine, weil allen Militairstaaten ein eroberungslustiger Charafter eigen ist, ber bas politische Dasenn und die Sicherheit der Nachbarstaaten ununterbrochen bedroht; theils durch allgemeine Verminderung der stehenden Heere, wobei die Mächte vom ersten politischen Range den Unfang machen muffen, welchen die Staaten vom zweiten, britten und vierten politischen Range von selbst nachfolgen werden, weil diese zunächst nur wegen der möglichen Bedrohung ihrer Selbstständigkeit von den Mächten des ersten politischen Ranges, und gewiß nur selten aus fleinlicher Nachahmungssucht, größere Heeresmassen halten, als mit ihrer Bevolkerung und mit ihren Finanzen vereinbar ist. Ware übrigens ein allgemeines Bolfstribunal in der Wirklichkeit benkbar, von welchem die Streitigkeiten der einzelnen Staaten entschieden, und dessen Entscheibungen als gültig anerkannt würden; so würde dieses ber Idee bes ewigen Friedens am meisten sich nähern.

Allein so lange in der Wechselwirkung der Staaten noch eigentliche Angriffskriege statt finden (verschieden von dem rechtlichen Vertheidigungstriege, in welchem, nach bem Rechte ber Pravention, der erfte Ungriff auch von dem sich vertheibigenden Staate geschehen Pann); so lange noch Militairstaaten bestehen, und kein Wolfertribunal die streitigen Interessen einzelner Staaten mit dem Nachbrucke entscheibet, daß die gesammte Staatenverbindung bemjenigen Staate den Krieg erklart, welcher den rechtlichen Ausspruch jenes Tribunals nicht anerkennt; so lange muß auch in der Mitte jedes Staates eine seinen Werhaltnissen und politischen Rraften angemessene bewaffnete Macht bestehen, und diese als ein besonderer Hauptzweig der Staatsverwaltung in sich zufammenhängend organisirt senn, und nach allen einzelnen Theilen gleichmäßig geleitet werben.

# 49. Fortsegung.

Das Verhältniß der bewaffneten Macht eines Staates zu seinen politischen Kräften wird aber bestimmt 1) durch die Rücksicht auf seine Bevölferung, und 2) durch die Rücksicht auf seine Finanzen. Denn sowohl das ewig heilige Recht, als die auf die Grundfäße der individuellen und allgemeinen Wohlfahrt der Staatsbürger gestüßte Staatstunst, verwerfen als unrechtlich und unzwecknäßig den Verkauf der Inländer zum Kriegsdienste ans Ausland, und erklären selbst die Erwichtung und Unterhaltung eines Heeres für frem de Subsidien für

höchst bedenklich, und nur in einzelnen - sehr seltenen — Fallen, nach Unsichten ber Staatsflugheit, zu entschuldigen. Denn Staatsrecht und Staatskunst, stimmen nur darin überein, daß die physischen Kräfte der mannlichen Bevölkerung des Staates aufgeboten werden muffen theils für die Aufrechthaltung ber Selbstständigkeit und Integrität desselben, theils für die Vertheidigung und Wiederherstellung seiner von außen bedrohten oder verletten Rechte. Zwischen beiben Zwecken muß aber genau unterschieden werden; benn der erste, wo die Selbstständigkeit und Integritat des Staates bedroht ist, erfordert die möglichst größte Unstrengung aller Kräfte, um jenen boch sten Zweck des Staatslebens zu bewahren und zu sichern; dagegen der zweite Zweck, die Vertheidigung der bebrobten ober verletten Rechte, in den meisten Fallen mit einem geringern Aufwande von Kräften und Mitteln erreicht werden kann, und in diesen Fallen gewöhnlich auch die Verbindung mehrerer Staaten zur gemeinschaftlichen Führung eines Krieges statt findet.

Wenn also die Kämpse der zweiten Art die Regel, und die der ersten Art die Ausnahme von der Regel bilden; so muß auch die bewassnete Macht im Staate zunächst nach der Regel, und nicht nach der Ausnahme von derselben, gestaltet werden. Was die Masse der bewassneten Macht im Staate betrifft; so ist in gesitteten Staaten, wo keine Nomadenhorden angetrossen werden, Ein Procent (von 1 Million Bevölkerung 10,000 Mann) das Hochste, was für die bewassnete Macht (sie heiße stehendes Heer, oder Miliz, oder Landwehr, oder Nationalgarde) im Ganzen ausgeboten werden darf, sobald das von der Natur sestgehaltene Verhältniß zwischen beiden Geschlechtern, das gleichfalls auf Naturgeseßen beruhende Versetzungen

haltniß der Entwickelung der physischen Kraft im Jugendalter, und das aus Grundsäßen des Rechts und der Staatskunst hervorgehende Verhaltniß der einzelnen Stande und Berufsarten im Staate gegen einander, nicht, zum unwiederherstellbaren Nachtheile des Ganzen, erschüttert und verlett werden soll. Denn, selbst abgesehen von der gewöhnlichen Chelosigkeit der meisten Mitglieder der bewaffneten Macht im Staate, barf die Regierung des Staates nicht vergessen, daß die Natur in der verhältnißmäßigen Gleichzahl beider Geschlechter ihre Absichten für die Fortpflanzung ber menschlichen Gattung bestimmt andeutete, und daß die Hintertreibung dieser Absichten nicht ohne Folgen für die Bevolkerung, und selbst für die Sittlichkeit der Wolfer, bleiben kann, so wie die zu fruhzeitige Berufung zum Kriegsbienste' (vor zuruckgelegtem zwanzigsten lebensjahre) die Entwickelung und Reife der körperlichen Kräfte bei den meisten Individuen (Einzelne gelten nicht als Regel), besonders in den Mordlandern Europa's verhindert und zerstört, und daß, weil ber Krieger im Staate nicht erwirbt, sondern nur verzehrt, selbst nach Grundsäßen der Wolfswirthschaft, zwischen der bewaffneten Macht und ben übrigen erwerbenden Standen im Staate-ein rich= tiges Verhältniß ausgemittelt werden muß. Mit Rucksicht auf die Bevolkerung im Staate gilt also der Grundsaß: daß zur bewaffneten Macht (sie heiße stehendes Heer, oder landwehr u. s. w.) nur Einer vom Hundert der Gesammtbevölkerung (mithin von der Gesammtzahl mannlicher Individuen im Staate Einer von funfzig), und zwar erst nach zurückgeleg= tem zwanzigsten Lebensjahre berufen, und durch diese Berufung keiner ber wesentlichen Zwecke ber burgerlichen Thatigfeit, ber Landbau, ber Gewerbsfleiß,

der Handel, die Wissenschaft und die Runst beeinträchtigt werde.

Mit dieser ersten Rucksicht steht die-zweite in genauer Verbindung; denn die bewaffnete Macht muß vom Staate unterhalten werden, beffen innete und außere Sicherheit sie vettheldigen soll. Bei ber Steigerung des Preises aller Lebensbedurfnisse mußten daher auch die Summen für die Unterhaltung der bewaffneten Macht erhöht und gesteigert werden, und deshalb ist in bem Budget der meisten Staaten die Summe für die bewaffnete Macht die stärkste unter allen, und ber Etat des Kriegsministers, der, welcher die Etats aller übrigen Ministerien bedeutend übersteigt, und sogar bisweilen der Halfte der gesammten Jahresbedurfnisse des Staates sich nabert. Da nun in vielen Staaten selbst in Friedenszeiten die nothwendige Unterhaltung des vorhandenen stehenden Heeres das jährliche Einkommen derselben überstieg und sie in Schulden sturzte, welche in Kriegsjahren, und besonders bei den unglücklichen Wendungen des Rampfes, außerordentlich vermehrt wurden; so durfte es nicht befremden, wenn namentlich in neuern Zeiten, wo die auf altern Fuß organisirten stehenden Heere im Augenblicke der Entscheidung nicht mehr den Erwartungen der Regenten und der Wolker entspra= chen, viele Stimmen laut gegen die stehenden Heere sich erhoben \*). Denn allerdings läßt es sich ge-

<sup>\*)</sup> Eine starte Stimme gegen die stehenden heere ers hob der Freih. v. Steigentesch in s. Aussates über stehende heere und Landesbewaffe nungen, in der Minerva, 1807, Sept. S. 385 ff.; allein die startsten Stimmen gegen die kehenden Geere erschollen im Parlamente der Brise

schichtlich nachweisen, daß, obgleich seit ber Erfinbung bes Schießpulvers und seit ber baburch bewirkten

ten, weil man in England von jeher ein großes febendes Deer als gefährlich für die bürgerliche Preiheit betrachtete. Go erflarte (um nur ber neueften Werhandlungen über diefen Gegenstand gu gebenten) Eierney (am 13. Febr. 1816) bem Die nifter Caftlereagh ins Gesicht: "er werde volle Sicherheit des Friedens nur bann feben, wenn die Civilmacht aller Regierungen Europa's die Oberhand über ihre Beere gewonnen batte, und wenn die burger. lichen Grundfage Berr ber militarifden geworden was ren (Allg. Zeit. 1816, N. 62.)." Lord Grenville (vgl. N. 67.) sprach in demfelben Sinne: "Bard ber lette Rampf far die Sache ber Menschheit und den Frieden getämpft; warum beeilen fich benn nicht die europäischen Mächte, die stehenden Beere, Diese größten Zeinbe bes Friedens und ber menschlichen Glückseligkeit, zu vermindern? Dann wurden fie den Beinamen der Bohlthater, ber Beilande des Menschengeschlechts verdienen. Stehende Heere haben die größten Reiche geft urgt. Go fiel Rom, nachdem ber militarifche Geist die Stimme der Freiheit erstickt hatte. So fiel Frankreich unter Ludwig 14, und unter Bonas parte, nachdem beidemale der-Rriegsgeist die Berfassung, benn vor Ludwig 14 hatte Frankreich eine, zu Boden getreten hatte." Brougham nannte den Militargeift eine "frante hafte Stimmung ber Nationen;" Lord Foltstone crklarte (Allg. Zeit. N. 78.) "ben Geist der (militarifchen) Subordination für unverträglich mit dem Geifte der Freiheit;" und Grant berechnete (N. 89.), daß, "als Pitt im Jahre 1792 feinen Friedensfuß aufstellte, die stehenden Beere von ganz Europa nicht viel über 500,000 Mann betragen hätten, jest aber 1,500,000 Mann bleibend unter ben Baffen standen. Wir muffen, fuhr er fort, durch gang Europa das Gefühl lebendig machen, daß ber Burger fich felbft

völligen Beränderung des Kriegswesens die Sicherheit der Staaten im Innern und nach außen, mit der

Schut und Sicherheit seyn, und Gewicht genug im Staate haben muffe, um ben Militargeift nieder zu ziehen, und zur geziemenden Ergebenheit gegen bie

burgerliche Macht ju bringen."

Bevor noch der lette Weltkampf über gang Europa fich ausbreitete, stellte Rant (zum ewigen Frieden, S. 8 f.), unter ben Praliminarartifeln jum ewigen Frieden unter ben Staaten, ben Gag auf: "Stehende Beere follen mit der Zeit gang aufhören; denn fie bedrohen andere Staaten unaufhörlich mit Krieg, burch die Bereitschaft, immer dazu gerüstet zu erscheinen, und reizen diese an, sich einander in ber Menge der Gerufteten, die feine Grenzen tennt, ju übertreffen. Gang anders ift es mit ben freiwils ligen periodisch vorgenommenen Uebuns gen der Staatsbürger in Baffen bewandt, sich und the Baterland durch Angriffe von außen zu sichern." - Bas sich gegen die stehenden Beere und für die Landesbewaffnung aufstellen läßt, entwickelte Rarl'v. Rotted in f. Schrift: über stehende Hegre und Ratio nalmiliz. Freyburg, 1816. 8. — Gegen feine Vorschläge in hinsicht der Nationalmiliz erhob fic aber: 2. A. g. v. Liebenstein, in der Schrift: über stehende Deere und Landwehr, mit besonderer Rücksicht auf die teutschen Staaten. Karlsruhe, 1817. 8., ob er gletch dem v. Rotted in der Geschichte der stehenden Beere beistimmte. — Als Wertheidiger der stehenden Beere, und zwar fo groß als möglich, und aus dem Rerne bes Boltes jufammengefest, tunbigte fich an: 28. 2. Leißing (spftematische Darftellung zu einer neuen Kriegelehre, nach dem jestgen Zeitgeiste und aus bem mirklichen Rriege gefolgert. 2te Ausg. Berl. 1817. 8.). Seine Behauptungen prufte und wider. legte Krug in dem Auffage: Militarische Po-Titit, in f. politischen Rreug . und Queerzugen.

Aufhebung des Faustrechts und der Selbsthülse, zusenommen hat, doch auch die Steuern und Abgaben wegen der aufgestellten Heere bedeutend sich vervielsfältigt haben, besonders als die früher, nach Beendigung der Kriege, entlassenen Heerestheile, seit den Zeiten des dreißigjährigen Krieges sast überall im europäischen Staatensysteme in einen stehenden Kriegerstand verwandelt, und die Massen desselben, hauptsächlich im Lause des achtzehnten Jahrhunderts, theils wegen der stets erneuerten Kriege, theils wegen der Nachahmungssucht, zum Theile auch wegen der Eisersucht der Mächte des verschiedensten polititischen Ranges auf einander, ohne seste Rückssicht auf die sinanziellen Kräfte der Staaten, ins Unglaubliche gesteigert wurden.

50. Fortsesung.

Nach allem, was Geschichte und Staatskunst

S. 24 ff. - Daß man bei den Bormurfen gegen die ftehenden Beere und in ben Borichlagen ju ihrer vols ligen Abschaffung neuerlich oft zu weit gegangen fep, suchte der anonyme Berf. ber "Betrachtuns gen über die verschiedenen Formen der bewaffneten Macht" Leipz. und Altenb. 1817. 8. durchzuführen. - Einen besonnenen Mittelmeg zwischen den beiden entgegengesetzten Unsichten mit fester Beruckschitigung der gegenwartig bestehen. den politischen Berhaltnisse in Europa und der Stellung des teutschen Staatenbundes in der Mitte des europaischen Stäatenspftems - hielt ber Beneral Rarl v. Gersdorff fest in f. "Bemers tungen, veranlaßt durch von Lindenau's Auffat in dem Oppositionsblotte: ift eine Bundesarmee nothwendig?" Dresben, 1819. 8.

über die bewäffnete Macht im Stgate aussagen, scheint

Folgendes das Ergebniß zu senn:

Die bewassnete Macht im Staate ist nicht ihrer selbst wegen da, sondern zur Vertheidigung und Erstaltung des Staates, und zur Sicherstellung aller Zwecke des innern und außern Volkslebens; sie ist also nur Mittel zum Zwecke, nie Zweck selbst.

Deshalb darf die bewaffnete Macht nie irgend einen, vor ihr vorhandenen, Zweck des Staates beeintrachtigen oder hindern; es soll vielmehr die Verwirklichung aller Zwecke des Staates in Hinsicht auf perfönliche Freiheit und Eigenthum, auf physische und geistige Kraftentwickelung im Ackerdaue, Gewerdstliße und Handel, in der Wissenschaft und Kunst, insofern durch sie erleichtert werden, inwiesern, durch die Uebertragung der Sorge für die innere und äußere Sicherheit auf die bewaffnete Macht, alle übrige Staatsbürger dieser Sorge entbunden und in ihrer reinbürgerlichen Thätigkeit nicht gestört werden.

Wegen dieser Sicherstellung ihrer gesammten Thatigkeit, und wegen der auf die bewaffnete Macht übergetragenen allgemeinen Verpflichtung aller Staatsbürger, die Sicherheit des Staates zu erhalten und im Nothfalle zu vertheidigen, muß die bewaffnete Macht aus den von den Volksvertretern dafür bewilligten Beiträgen von dem gesammten Volksvermögen zwecknäßig, d. h. nicht blos nothdürftig oder kummerlich, sondern hinreichend und angemessen unterhalten

werden.

Weil aber die bewaffnete Macht nur als wirksames und unentbehrliches Mittel für die Gesammtzwecke des Staates, nicht als Zweck selbst, im Staate vorhanden ist; so muß auch die Errichtung derselben im genauesten Verhältnisse zur Gesammt-



bevölkerung und zu ben finanziellen Kräf-

ten bes Staates stehen.

Nach diesem Maasstabe muß die bewaffnete Macht so klein senn, als für die (nach örtlichen und landschaftlichen Rücksichten sehr verschiedenen) Bedürfenisse des Staates ausreicht. Das Hoch ste derselben darf Einer vom Hundert der Gesammtbevölkerung senn, weil dieser statistische Maasstad zugleich auch in sin anzieller Hinsicht nach den Kräften des Volksevermögens — doch bei ärmern Staaten gewöhnlich nicht ohne große Lasten — durchgeführt werden kann.

So wie drtliche Verhältnisse (z. B. die Lage neben ober in der Mitte zwischen großen und zugleich friegerischen Staaten, ober die insularische Lage anbrer Staaten u. s. w.) über bie Größe und über die Art ber Zusammensepung der bewaffneten Macht überhaupt entscheiden; so entscheiden sie auch - zugleich aber auch mit Rücksicht auf ben gesammten Wolksgeist und auf die innern Verhältnisse der einzelnen Zweige ber burgerlichen Thatigkeit gegen einander — über die Anwendung entweder der freiwilligen Stellung zum Rriegsbienste, ober über bie Recrutirung, oder über die Conscription, so wie über die Eintheilung der bewassneten Macht in stehendes Heer und Reserve, in Landwehr ober Mationalgarben (Miliz), in Landsturm u. s. w.

Im Allgemeinen (venn das Einzelne gestaltet sich in jedem Staate anders) ist die Aufbringung der nothigen Zahl für die bewassnete Macht durch Freiwillige jeder andern vorzuziehen. Dieser zunächst scheint die (nach politisch statistischen Grundschen und ohne Willkühr und Bestechung geleitete) Recrutirung, mit einem Diensthandgelde auf

ungefähr sechs Jahre (boch mit Ausschluß aller Auslander) und gewissenhafter Haltung der Capitulationszeit, zu folgen, und die in neuerer Zeit (theils wegen ihrer Wohlfeilheit, theils wegen des bei ihr am leichtesten anwendbaren Zwanges) so beliebte Confcription ben letten Plat einzunehmen. Denn abgesehen davon, daß bei ihr die heranreifende mannliche Jugend nach den Lebensjahren in Klassen, nach Art ber Holzschläge, eingetheilt und selbst nicht immer die physische Reife mit vollen detem zwanzigsten Lebensjahre abgewartet, sondern der noch unentwickelte und unreife Jungling zum Dienste gezwungen wird, wirft sie auch unaufhaltbar nachtheilig und zerstörend ein auf alle eigentliche und wesentliche Awecke des innern Staatslebens, auf Landbau, Gewerbsfleiß, Handel, Wissenschaft und Kunst. Denn jeder dieser Kreife burgerlicher Thatigkeit verlangt eine mehrjährige sorgfältige Vorbereitung, und eine fortgesetzte ununterbrochene Uebung, wenn in ihnen nicht oberflächliche Stumper, sondern Männer, die ihres Faches mit liebe und selbst mit Begeisterung pflegen, und die demselben vollig gewachsen sind, diese bochsten Zwecke des burgerlichen Lebens verwirklichen und zur möglichsten Vollendung fortführen sollen. Unverkennbar greift aber das Conscriptionssystem in diese Worbereitung, Uebung und Fortbildung bochst willkührlich und nachtheilig ein. Es scheint daher auch zunächst nur entweder für Nomadenhorden, wo noch keine burgerliche Thatigkeit statt findet und das Leben von hunderttausend Menschen, wegen des baldigsten Nachwuchses, wenig in Anschlag kommt, oder für Militärstaaten, deren höchster Zweck auf kühnen Eroberungen beruht, zu taugen, -- ' für die burgerlich entwickelten und gefitteten

Staaten aber nur in dem einzigen Falle durch=
greifend anwendbar zu fenn, wenn die Selbstständig=
keit und Integrität des Staates durch 'einen auswär=
tigen Ungriff bedroht ist. Die neuesten Zeiten haben
es gezeigt, was Wölker, die dis dahin blos den fried=
lichen Beschäftigungen des bürgerlichen lebens angehörten, in solchen Augenblicken der Entscheidung für das Vaterland leisteten und bewirkten \*).

<sup>\*)</sup> Mach der, in neuern Zeiten gewöhnlichen und fast übertriebenen, Lobpreisung der Landwehren, des Landsturmes u. f. w. lenten jest Mehrere mit Befonnenheit wieder ein, und überzeugen fic, den verhaltnismäßiges frehendes heer, wo moglich aus Freiwilligen angeworben, vor den Milizen die großen Worzuge hat, daß seine Erganzung in die burgerliche Thatigkeit nicht fo hemmend eingreift, wie das Conscriptionsspftem, und daß bei demfelben mehr Difciplin gehalten werden fann, als in den Reihen derer, welche aus den Rreisen des burgetlichen Lebens mit dem gangen Gefühle der burgerlichen Freiheit herausgerissen wer-Dazu kommt, daß derjenige nie mahret Krieger wird, der gezwungen dienen muß, der nur auf einige Jahre berufen wird, und dann zum vorigen (halb verlernten) burgerlichen Berufe zuruckehren darf. Deshalb gilt noch immer der Grundsatz des Marschalls, von Sachsen: kleine und gutdisciplinirte Heere sind den gros Ben Massen vorzuziehen. Dringt aber ber Feind ins eigene Land ein; dann wird jeder, der fürs Baterland fühlt, auch ohne in der Confcrip. tionslifte zu stehen, sich bewaffnen und für das Gange siegen ober sterben. — Gleiche Uns sichten enthält das wichtige Bert: über Die Die litärdtonomie im Frieden und Kriege, thr Wechselverhaltniß zu den Operationen. 2r Theil. Petersburg, 1820.. 4. (Bergl. Gott. Ang. 1820,

Die Grundlagen der bewassieren Macht im Staate mussen daher die Stamme eines stehen, den Heeres steiben, außer einer verhältnismäßigen Mannschaft an Zußvolk und Reiterei, besonders bestehend aus einem sorgfältig vorbereiteten Corps von Officieren und Unterofficieren, aus den Ingenieur- und Artilleriscorps, welche längere Vorbereitung und Uebung, als die übrigen Truppenmassen, bedürsen, und sus einem, aus den

N. 207.) Der Verf. theilt die gangbaren Militars fusteme ein in 1) recrutirte stehende Beerie, militarisch die besten, aber tostbar; doch miffe auch bei den confcribirten Beeren nicht blos gas baare Geld, sondern das gange Bolfsvermogen bes rucksichtigt werden; 2) in conscribirte stehende Heere, in intellectueller hinficht etwas beffer, als "- bie ftehenden, aber vielen. Mängeln unterworfen; 13) in conscribirte mitilmndmehr verbund Dene Beere. - Der Berf. muß besonders über das Verpflegungssystem der Heere gelesen werden. Das gut geordnete Magazinspftem ist dem Requisitionssysteme weit vorzuziehen; benn das lettere entfremdet die Bolter dem Rampfe; ift an sich ungerecht und ohne gleichmäßige , Bertheilung; führt jum Raube und gur Insubore dination, und verschwendet eine Masse von Lebens, mitteln, die weit beffer hatte gebraucht werden tons nen. — Zwei fruhere treffliche Schriften von Fr. Ribbentrop durfen hier nicht übergangen merben: Der Saushalt bei ben europäischeb Rrieg'sheeren. Berly 1816. 8. und deffen Archiv für die Berwaling des. Haus halts bei den europäischen Kriegsheeren. Berl. 1818. 8. — Etwas zu weitschweifig ist folgendes Wert: 3. Paul Sarl, vollfandiges Handbuch ver Kriegspolizeinissenschaft u. Militatofonomie. 2 This. Landsh. 1812. 8.

Staaten aber nur in dem einzigen Falle durchgreifend anwendbar zu fenn, wenn die Selbstständigkeit und Integrität des Staates durch 'einen auswärtigen Angriff bedroht ist. Die neuesten Zeiten haben
es gezeigt, was Wölker, die bis dahin blos den friedkichen Beschäftigungen des bürgerlichen lebens angehörten, in solchen Augenblicken der Entscheidung für
das Waterland leisteten und bewirften \*).

<sup>\*)</sup> Mach der, in neuern Zeiten gewöhnlichen und fast übertriebenen, Lobpreisung der Landwehren, des Landsturmes u. s. w. lenken jest Mehrere mit Befonnenheit wieder ein, und überzeugen fic, ein verhaltnismäßiges frebenbes Beer, wo moge lich aus Freiwilligen angeworben, vor den Milizen die großen Worzüge hat, daß feine Erganzung in die burgerliche Thatigkeit nicht fo hemmend eingreift, wie das Conscriptionsspftem, und daß bei demfelben mehr Difciplin gehalten werden fann, als in den Reihen derer, welche aus den Kreisen des burgerlichen Lebens mit dem ganzen Gefühle der burgerlichen Freiheit herausgerissen werden. Dazu tommt, daß derjenige nie mahrer Krieger wird, der gezwungen dienen muß, ber nur auf einige Jahre berufen wird, und dann zum vorigen (halb verlernten) burgerlichen Berufe zurückfehren darf. Deshalb gilt noch immer der Grundsatz des Marschalls, von Sachsen: kleine und gutdisciplinirte Beere sind den großen Massen vorzuziehen. Dringt aber ber Beind ins eigene Land ein; dann wird jeder, der fürs Baterland fühlt, auch ohne in der Confcriptionslifte zu stehen, sich bewaffnen und für das Gange siegen ober fterben. — Gleiche Uns sichten enthält das wichtige Bert: über die Dis litarofonomie im Frieden und Rriege, thr Bechselverhaltniß ju den Operationen. ir Theil. Petersburg, 1820.. 4. (Bergl. Gott. Ang. 1822,

Die Grundlagen der bewassteten Macht im Staate mussen daher die Stamme eines stehen, der einer verhältnismäßigen Dannschaft an Fußvolk und Reiterei, besonders bestehend aus einem sorgfältig vorbereiteten Corps von Officieren und Unterofficieren, aus den Ingenieur- und Artilleriscorps, welche längere Vorbereitung und Uebung, als die übrigen Truppenmassen, bedürfen, und aus einem, aus den

N. 207.) Der Verf. theilt die gangbaren Militars systeme ein in 1) recrutirte stehende Beerie, militarisch die besten, aber tostbar; doch miffe auch bei ben conferibirten Beeren nicht blos has baare Geld, sondern das gange Bolfovermögen bes rucfichtigt werden; 2) in confcribirte ftebende Heere, in intellectueller hinficht etwas beffer, als "- Die stehenden, aber vielen Mangeln unterworfen; 13) in conferibirte mittiemnowehr verbund dene Beere. — Der Berf. muß besonders über das Berpflegungssystem der Heere gelesen werden. Das gut geordnete Magazinfystem ist dem Requifitionssysteme weit vorzuziehen; denn das lettere entfremdet die Bolter dem Rampfe; ift an sich ungerecht und ohne gleichmäßige , Bertheilung; fuhre jum Raube und gur Infubore dination, und verschwendet eine Masse von Lebens, mitteln, die weit beffer hatte gebraucht werden tonnen. — Zwei frühere treffliche Ochriften von Fr. Ribbentrop durfen hier nicht übergangen werben: Der haushalt bei ben europäischeb Rrieg'sheeren. Berl. 1816. 8. und deffen Ardiv für die Bermalinng des Haus halts bei den europäischen Kriegsheeren. Bert: 3. Paul Harl, vollftandiges Handbuch ver Kriegspolizeidissenschaft u. Militardfonomie. :a Chle. Landsh. 1812. 8.

Staaten aber nur in dem einzigen Falle durch=
greifend anwendbar zu fenn, wenn die Selbstständig=
keit und Integrität: des Staates durch 'einen auswär=
tigen Angriff bedroht ist. Die neuesten Zeiten haben
es gezeigt, was Wölker, die bis dahin blos den fried=
lichen Beschäftigungen des bürgerlichen lebens ange=
hörten, in solchen Augenblicken der Entscheidung für
das Waterland leisteten und bewirften \*).

<sup>\*)</sup> Mach der, in neuern Zeiten gewöhnlichen und fast übertriebenen, Lobpreisung der Landwehren, Landsturmes u. f. w. lenten jest Mehrere mit Befonnenheit wieber ein, und überzeugen fich, -ein verhaltnismäßiges frebendes heer, wo mog. lich aus Freiwilligen angeworben, vor den Milizen die großen Vorzüge hat, daß seine Erganzung in die burgerliche Thatigkeit nicht fo hemmend eingreift, wie das Conscriptionsspftem, und daß bei demfelben mehr Difciplin gehalten werden kann, als in den Reihen derer, welche aus den Kreisen des hargetlichen Lebens mit dem ganzen Gefühle der burgerlichen Freiheit herausgeriffen werden, Dazu kommt, daß derjenige nie mahrer Kricger wird, der gezwungen dienen muß, der nur auf einige Jahre berufen wird, und dann zum vorigen (halb verlernten) burgerlichen Berufe gurudfehren barf. Deshalb gilt noch immer der Grundsatz bes Marschalls. von Sachsen: kleine und gut disciplinirte Deere sind den gros ßen Massen vorzuziehen. Dringt aber-der Feind ins eigene Land ein; dann wird jeder, der fürs Baterland fühlt, auch ohne in der Confcrip. tionslifte zu stehen, sich bewaffnen, und für das Gange siegen ober fterben. — Gleiche Un: sichten enthält das wichtige Werk: über Die Die litardtonomie im Frieden und Kriege, thr Wechselverhältniß zu den Operationen. 1r Theil. Petersburg, 1820.. 4. (Bergl. Gott. Ang. 1820,

Die Grundlagen der bewasseten, Macht im Staate mussen daher die Stamme eines stehen, den Heeres steiben, außer einer verhältnismäßigen Mannschaft an Fußvolk und Reiterei, besonders bestehend aus einem sorgfältig vorbereiteten Corps von Officieren und Unterofficieren, aus den Ingenieur- und Artilleriscorps, welche längere Vorbereitung und Uebung, als die übrigen Truppenmassen, bedürsen, und aus einem, aus den

N. 207.) Der Berf. theilt Die gangbaren Militars fysteme ein in 1) recrutirte stehende Deerie, militärisch die besten, aber toftbar; boch miffe auch bei den confcribirten Beeren nicht blos has baare Geld, sondern das gange Bolfovermogen bes rucksichtigt werden; 2) in conferibirte ftebende Heere, in intellectueller hinficht etwas beffer, als Die stehenden, aber vielen. Mängeln unserworfen; 13) in conferibirte mittiemndwehr verbuns Dene Deere. - Der Berf. muß besonders über das Berpflegungssystem der Heere gelesen werden. Das gut geordnete Magazinfystem ist dem Requisitionssysteme weit vorzuziehen; denn das lettere entfremdet die Bolter dem Rampfe; ift an sich ungerecht und ohne gleichmäßige "Bertheilung; führt jum Raube und gur Infubore dination, und verschwendet eine Masse von Lebens, mitteln, die weit beffer hatte gebraucht werden tons nen. — Zwei fruhere treffliche Schriften von Fr. Ribbentrop durfen hier nicht übergangen merden: Der haushalt bei den europaischeb Rrieg'sheeren. Berl, 1816. 8. und deffen Ardiv für die Bermaliung des haus halts bei den europäischen Kriegsheeren. Berl. 1818. 8. — Etwas zu weitschweifig ist folgendes Wert': 3. Paul Harl, vollständiges Handbuch ver Kriegspolizeiwissenschaft u. Militärdfonomie. :2 Thie. Landsh. 1812. 8.

geistvollsten und gebildeesten Officieren bes ganzen Deeres gewählten Generalstabe. Neben diesen sen aber bas stehende Heer in Friedenszeiten so vermindert, als es die Gesammtzwecke des Staates, oder eingegangene volkerrechtliche Verbindlichkeiten (wie z. B. im teutschen Staatenbunde) verstatten. Das Marimum der bewaffneten Macht sen 10,000 Mann auf eine Million Bevölkerung; möge nun diese bewaffnete Macht, nach richtiger und um sichtsvoller Würdigung der Verhältnisse eines gegebenen Staates, in stehendes Heer, oder Miliz, oder in beides zugleich eingetheilt senn. Mur vergesse man nie über der beabsichtigten Sicherstellung des Staates durch die bewaffnete Macht biejenigen Zwecke, wofür der Staat zunächst begründet ward: Herrschaft des Rechts, Wohlfahrt der Individuen und des Ganzen, und ununterbrochene Fortbildung desjenigen Theiles der Menschheit, der in dem gegebenen Staate lebt, zur allgemeinen Bestimmung unsers Geschlechts. Die Verpflichtung zum Eintritte in die bewaffnete Macht sep zwar an sich allgemein vom 21 — 25sten Lebensjahre; doch vergesse die Regierung nie, daß ber Sohn des Landmanns, theils wegen seiner Erziehung und physischen Rraft, theils wegen seines kunftigen Berufs, der nicht so leicht verlernt werden kann, sich mehr zum Krieger eignet, als ber für die Gewerbe, für die Kaufmannschaft, für die Wissenschaft und Runst vorbereitete und gebildete Jungling. Rie vergesse die Regierung, daß das frische Leben und die Fortbildung der Staaten, so wie der Wohlstand und der Reichthum des Volkes, nicht von dem Erercirplage, fondern von der forgfältigen und gleichmäßigen Entwickelung, Bildung und Reife aller physischen und geistigen Rrafte abhangt, beren Capital man fo wemig, als möglich, schwächen und vermindern muß. Soll aber doch das System der Conscription gelten; so muß eine aus Mitgliedern mehrerer Behörden (nicht blos aus Officieren, Actuarien und Regimentschirurgen) zusammengesetze Commission gewissenschirurgen) zusammengesetze Commission gewissens haft über die physische Tauglichkeit und über die bürgerliche Entbehrlich feit der Auszuhebens den entscheiden; es muß nie die Stellung eines Verztreters gehindert, und nie das Aussteigen des gebildesten und sich auszeichnenden Jünglings zum Officiere erschwert werden. Nur dadurch kann das Conscriptionssystem in seiner surchtbaren Schwere für das innere Staatsleben gemildert werden.

Der Dienst selbst aber sen einfach, leicht, ohne Pedanterei und Kleinlichkeitskrämerei; die Behandlung wurdevoll und edel. An körperliche Strafe werde nicht gedacht. Wer diese wirklich verhient, werbe aus der ehrenvollen Reihe der Vertheidiger des Waterlandes für immer ausgeschlossen. rucken geschehe nach Kenntniß und Verdienst, und, wo möglich, nach der Entscheidung der öffentlichen Stimme von der dienstehuenden Mannschaft selbst. Was der Krieger erhalten soll, erhalte er nicht nach ber Angabe des Minderfordernden, sondern nach zeit= gemäßen und bestimmten Ansäßen; er werde, durch Beurlaubung, dem Nahrungsstande, so oft und so viel es möglich ist, zurückgegeben. Er vergesse nie, daß er mit dem gesammten Burgerstande die große. Familie Eines und deffelben Staates bildet, und finde es nicht unter seinem unmittelbaren Berufe, bei öffentlichen Arbeiten bes Staates, gegen besondere Entschädigung, zugezogen zu werden, besonders aber die innere Sicherheit der Straßen, der Posten, der Mie werde die Wälber u. s. w. aufrecht zu halten.

hewaffnete Mache ein Mittel des Zwanges für unbescholtene Burger in der Hand der Willkubt. Austalten, in seiner Mitte errichtet, werde er fortgebildet für seine eigenthumliche Bestimmung und für die allgemeinen Zwecke der burgerlichen Gesellschaft, damit er nicht hinter den übrigen rastlos fortschreiten= ben Ständen derfelben zurückleibe. Dabei bestehe in der Mitte des Heeres der strengste unbedingte Gehorsam; denn, abgesehen von ihren Ursachen und Folgen, sind die Militarrevolutionen innerhalb der Staaten, an sich betrachtet, eine Erscheinung, welche zum Untergange bes Ganzen führen muß (denn nicht umsonst hat die Geschichte die Thaten der romischen Pratorianer, der Garden zu Bagdad und Cairo u. a. aufbehalten). — Zwischen Linientruppen und Landwehr, wo beide nicht verschmolzen sind, werde kein Eifersucht erregender Unterschied genahrt. Der Feldherr an der Spife des Ganzen sen der geistvollste, der erfahrensbe, der muthigste und der umsichtsvollste Mann des ganzen Heeres; denn ein solcher wird nie vergessen, daß er Menschen, und nicht Maschinen, leitet; ein solcher wird nie aus Mangel an Einsicht, ober aus Recheit, auch nur Einen Mann aufopfern; er wird aber durch die Masse, über die er gebietet und die ihm wegen seiner überwiegenden geistigen und sittlichen Eigenschaften unbedingt vertraut, im Augenblicke der Entscheidung viel bewirken.

In Friedenszeiten stehe der Krieger, die unmittelbaren Militarvergehen abgerechnet, unter burgerlichen Gesegen und burgerlichen Richtern, weil alle Militargerichte nicht über Militarangelegenheiten hinaus entscheiden durfen; keine bewassnete Macht durfe berathschlagen, und sich den übrigen Pflichten der Staatsbürger entziehen; wohl aber kann die Regiezung, besonders wenn sie das stehende Heer bedeuztend vermindert, die Uedungen junger Männer im Gebrauche der Wassen im Frühjahre und Herbste, doch ohne Beeinträchtigung der bürgerlichen Berusszarten, veranstalten, um auch der körperlichen Uedung und Gewandtheit des Volkes für den Fall der Noth

im Voraus sich zu versichern.

Eine der schwierigsten Fragen der Staatskunst bleibt: ob das Heer den Eid auf die Werfassung zu leisten habe? worüber in neuern' Zeiten für und wider bedeutende Stimmen sich erhoben haben. Einen Erfahrungsbeweis dafür liefern die Heere Frankreichs, welche den Gid leisteten. Was zunächst für diesen Gid zu sprechen scheint, ist, daß, wo eine Verfassung besteht, jeder Eingebohrne, schon bevor er zur Fahne schwort, der Verfassung Anerkennung und Gehorsam gelobt hat. Davon wird er, beim Ein= tritte in die bewaffnete Macht-, nicht entbunden; vielmehr besteht diese zunächst als Mittel für die Gesammtzwecke des Staates. Wo also jeder zum Militardienste berufene Inlander, bereits vor feinem Eintritte in bieselben, ber Werfassung bes Staates verpflichtet ist; da bedarf es keines beson-Allein Ausländer, bern Eides auf dieselbe. welche in die bewaffnete Macht (besonders als Officiere) eintreten, können nur durch ben Eid auf die Werfassung Mitglieder und Burger des Staates werden. Denn so wenig in verfassungsmäßigen Staaten der Fall eintreten fann, das Militar als Gegensas und Feind der Verfassung zu gebrauchen; so gewiß durfen doch auch die Krieger nie von den allgemeinen Verpflichtungen

bildung des innern Staatslebens, inwiefern vervollkommnungsfähige Wesen innerhalb des Staates
zu Einem Ganzen verbunden sind, und inwiesern
jeder rechtliche Fortschritt des innern Staatslebens
ausgehen muß von der Verfassung, Regierung und
Verwaltung, oder von dem Organismus des Staates.

Der unendliche Geist, ben wir in der Sprache · bes Staubes Gott nennen, senkte allen vernünftigsinnlichen Wesen das Streben nach Aehnlichkeit mit ihm und nach Annaherung an ihn, mithin bas Streben nach grenzenlosem Fortschritte ein. Die Philoso= phie nennt diesen Grundcharakter der Menschheit, als Gattung, die Vervollkommnungsfähigkeit ber menschlichen Natur. Sie liegt in jedem Individuum unsrer Gattung, mithin in der ganzen Mensch= beit. Sie ift in der urfprunglichen Gesesmäßigkeit unsers Wesens begründet, mithin unvertilgbar. Sie steht mit ber Freiheit des Willens in der in= nigsten Verhindung, weil nur durch Freiheit entweber der Fortschritt zum Bessern, wozu wir bestimmt sind, oder der Ruckschritt zum Schlechtern erfolgt; benn in ber sittlichen Welt gibt es kein Drittes — entweder Fortschritt, ober - Rückschritt.

Was aber für das Individuum als unveränderliches Geset der ewigen Weltordnung gilt, muß auch
für die Volker des Erdbodens, als rechtlich gestaltete Ganze sittlicher Wesen, und für die Staaten
gelten, in welchen die Völker leben. Sie sind zum
Fortschreiten in der Cultur, d. h. in allen
wesentlichen Bedingungen eines menschlichen Dasenns
be stimmt, und alle Völker, welche in diesen Bedingungen — in der Cultur des Bodens, des Gewerbssteißes, des Handels, der Wissenschaft und

Friedrich 2, in dem Versuche über die Regies rungsformen, in s. nachgel. Werken, Th. 6, S. 55 ff.

(v. Barenhorst), Betrachtungen über die Kriegs. funst, über ihre Fortschritte, ihre Widersprüche und ihre Zuverlässigkeit. 4 Bde. s. l. (Leipzig) 1797 ff. 8.

F. von der Decken, Betrachtungen über das Berhältniß des Kriegsstandes zu dem Zwecke der Staaten. Hannover, 1800. 8. (Bgl. damit Gott. Anz. 1800, N. 168.)

Ueber die Nachtheile der Militarstaaten und der stehenden Heere; s. Jac. Sigism. Becks Grunds

fațe der Gesetzebung, S. 250 ff.

Aug. Wilh. v. Leipziger, Idee einer ftehenden

Armee im Geiste der Zeit. Berl. 1808. 8.

Der Krieg. Für wahre Krieger. Leipz. 1815. 8. Ruhl von Lilienstern, die teutsche Bolks. bewassnung, in einer Sammlung der darüber in sammtlichen teutschen Staaten ergangenen Verordenungen. Berl. 1815. 8.

Schmitson, die Wehr. und Schirmanstalt.

Leipz. '1816. Fol.

(Xylander?), die Heerbildung. Munchen, 1820. 8.

#### 51.

c) Die in der Eultur, Verfassung, Regierung und Verwaltung bes Volkes gemeinschaftlich enthaltenen Bedingungen der rechtlich en Fort bild ung des innern Staatslebens (Lehre von den Reformen im Staate).

Zu den (§.6.) aufgestellten drei wesentlichen Bedingungen des innern Staatslebens gehort, nachst der Eultur des Volkes, und nachst dem Organismus des Staates (beruhend auf Verfassung, Regierung und Verwaltung), auch die rechtliche Fortbildung des innern Staatslebens, inwiesern vervollkommnungssähige Wesen innerhalb des Staates
zu Einem Ganzen verbunden sind, und inwiesern
jeder rechtliche Fortschritt des innern Staatslebens
ausgehen muß von der Verfassung, Regierung und
Verwaltung, oder von dem Organismus des Staates.

Der unendliche Geist, den wir in der Sprache · des Staubes Gott nennen, senkte allen vernünftig= sinnlichen Wesen das Streben nach Aehnlichkeit mit ihm und nach Unnaberung an ihn, mithin bas Streben nach grenzenlosem Fortschritte ein. Die Philoso= phie nennt diesen Grundcharakter der Menschheit, als Gattung, die Vervollkommnungsfähigkeit ber menschlichen Natur. Sie liegt in jedem Individuum unsrer Gattung, mithin in der ganzen Mensch= beit. Sie ist in der ursprunglichen Gesehmäßig= keit unsers Wesens begründet, mithin unvertilgbar. Sie steht mit ber Freiheit des Willens in der in= nigsten Berhindung, weil nur durch Freiheit entweber ber Fortschritt zum Bessern, wozu wir bestimmt sind, oder der Rudfchritt zum Schlech= tern erfolgt; benn in ber sittlichen Welt gibt es kein Drittes — entweder Fortschritt, oder Ruckschritt.

Was aber für das Individuum als unveränderliches Gesetz der ewigen Weltordnung gilt, muß auch
für die Volker des Erdbodens, als rechtlich gestaltete Ganze sittlicher Wesen, und für die Stäaten
gelten, in welchen die Völker leben. Sie sind zum
Fortschreiten in der Cultur, d. h. in allen
wesentlichen Bedingungen eines menschlichen Dasenns
be stimmt, und alle Völker, welche in diesen Bedingungen — in der Cultur des Bodens, des Gewerbssteißes, des Handels, der Wissenschaft und

Kunst — rastlos fortschritten, erscheinen, nach bem Zeugnisse ber Geschichte, als kräftige, lebensvolle Ganze, beren innerer Organismus nach Werfassung, Regierung und Verwaltung in sich gleichmäßig gestaltet war, und die — nach der Kraft und Starke dieses Organismus — jeden drohenden Sturm von

außen zurückwiesen oder bandigten.

Der Fortschritt des innern Volks - und Staatslebens beruht daher zuerst auf dem Fortschritte der Cultur des Volkes, und dann auf dem von dieser Cultur abhängenden zweckmäßigen Organismus bes Staates nach Verfassung, Regierung und Verwal-Wo also der Fortschritt eines Volkes in ben aufgestellten Bebingungen ber Cultur unverkennbar mahrgenommen wird; da muffen auch die Formen feiner Organisation, d. f. feine Berfaß fung, Regierung und Wermaltung, gleich mäßig fortgebildet werden - b. h. es mussen Reformen eintreten -; ober sie veralten unaufhaltbart!

#### 52.

## Die Reformen im innern Staatsleben.

Unter den Reformen im innern Staatsleben werden, nach diefen Vordersäßen, die allmähligen Fortbildungen, Veredtungen und Nachhülfen in ber Berfassung, Regierung und Verwaltung eines Staates verstanden, welche ihren letten Grund in den Fortschritten des Wolfes nach allen wesentlichen Bedingungen seiner Cultur haben. Nothwendig sind diese Reformen, sobald gewisse Unvollkommenheiten in den Formen der Verfassung, Regierung und Bermaltung so bestimmt hervortreten, daß die erhöhren geistigen Beburfnisse des Wolfes und die zu

einem festen Charafter ausgebildete (nicht von einzelnen Tonangebern einseitig aufgestellte) öffentliche Meinung mit diesen verälteten Formen im entschiedenen Gegensaße erscheinen; willtührlich sind sie, sobald kein anerkanntes Bedürfniß in der Cultur des Volkes und kein gegründetes und allgemeines Urtheil in der öffentlichen Meinung dies

selben verlangt.

Die Reformen im Staate durfen aber nicht vom Wolke, als Masse, sondern nur von der gesetzgebenden und vollziehenden Gewalt, als der vereinten hochsten Macht im Staate, ausgehen. Daraus folgt, theils daß alle Reformen, von unten bewirft und burchgesett, eigenmächtig und widerrechtlich, sind; theils daß in autofratischen Staaten, wo die gesetgebende und vollziehende Bewalt in der Person des Regenten vereinigt sind, nur von diesem die Reformen ausgehen konnen; theils daß in Staaten, wo der Regent und die Stellvertreter des Wolkes einen gemeinschaftlichen rechtlichen Theil an der gesetzgebenden Gewalt haben, den Stellvertretern bes Volfes ein Stimmrecht an den Reformen infofern zustehen muß, inwiefern sie entweder dieselben bei dem Regenten in Vorschlag und Anregung bringen konnen, oder die von dem Regenten vorgeschlagenen und beabsichtigten Reformen zu prufen und mit dem Culturzustande des Volkes, so wie mit bessen anerkannten Bedurfnissen, zu vergleichen berechtigt sind.

### 53. Fortsegung.

Ob nun gleich die Staatskunst nicht im Einzelnen für einen gegebenen (d. h. geschichtlich vorhande-

nen) Staat den Zeitpunct, mo Reformen nothig geworden sind, und die Art und Weise, wie sie ins
innere Staatsleben eintreten sollen, anzugeben vermag; so kann sie doch, gestüßt auf Erfahrung und
Geschichte, einige all gemeine Grund säße deshalb aufstellen:

Reformen werden Bedürfniß, sobald durch den sauf der Begebenheiten und durch die Veränderung der Verhältnisse gewisse Formen des innern Staats-lebens so veraltet sind, daß sie entweder von selbst theilweise oder ganz verschwanden, oder daß ihre fort-dauernde Beibehaltung mit einem allgemeinen Gestühle des Druckes derselben verbunden ist, und die gegründete und unpartheiische öffentliche Meinung für deren Abschaffung sich erklärt.

Erkennt die höchste Gewalt in solchen entscheidenden Augenblicken des innern Staatslebens das Bedürfniß der Reformen an; so erfolgen sie naturgemäß (wie nämlich in ber Matur an die Stelle eines veralteten und abgestorbenen Theiles ein neuer und lebensvoller tritt), all mablig (in unvermerkten Uebergängen aus dem Bisherigen in das Neue), und ohne innere Erschütterug (weil nur bas Veraltete, nicht auch zugleich das Brauchbare und Bewährte, umgebildet wird). (So trat vor 300 Jahren in den protestantischen Staaten die Rirchenverbesserung, gestüßt auf die Idee der religiösen und kirchlichen Freiheit, ohne Gewalt, ohne Blut und ohne innere Erschütterung des Staates ins offentliche Leben überall ein, wo sie durch keine Reaction ge= hindert ward.)

Die Reformen im innern Staatsleben konnen aber theils die gegenseitige Ausgleichung der allge-

meinen Bedingungen der Cultur des Volkes, theils

ben Organismus bes Staates betreffen.

Im innern Staatsleben werden nämlich durch Reformen die allgemeinen Bedingungen ber Cultur des Volfes ausgeglichen, wenn z. B. Sklaverei und leibrigenschaft da aufgehoben werden, mo sie noch bestehen; wenn der Landbau, nach allen seinen Zweigen, von lähmenden, aus der Vorzeit stammenden, Fesseln befreit, wenn ber Gewerbsfleiß in Hinsicht des Zunft= und Innungswesens verbessert, die Freiheit des Handels ausgesprochen, das Reich der Wissenschaft als ein Reich der geistigen Freiheit betrachtet und behandelt, und ber Rreis der Runste dem Rreise des wirklichen lebens, zur Veredlung und Verschönerung desselben, ange= nähert wird. Unvermerkt und allmählig verschwinden sodann in allen diesen Grundbedingungen der menschlichen Cultur die bis dahin lähmenden und mit dem Fortschritte des Volkes veralteten Verhältnisse.

Im innern Staatsleben kann aber auch der Organismus des Staates selbst durch Reformen zeitgemäß fortgeführt und zu neuer Kraft erhoben werden. Dies geschieht 1) in Betreff der Ber-fassung, wenn z. B. da, wo noch keine geschriebene Versassung bestand, durch eine gegebene Versassungs-urkunde das gesammte innere Staatsleben auf eine seite rechtliche Unterlage zurückgeführt, oder eine bereits bestehende Versassung, nach den eingetretenen und anerkannten Bedürfnissen, in einzelnen Theilen verändert wird (z. B. wenn statt Einer Nationalversammlung zwei Kammern eingeführt werden u. s. w.); 2) in Vetreff der Regierung, wenn eine undesschränkte-Regierungssorm in eine versassungsmäßig beschränkte, oder eine bis dahin beschränkte in eine

unbeschränkte (wie z. B. in Dänemark im Jahre 1660), oder eine Wahlmonarchie in eine erbliche (wie z. B. Ungarn im J. 1687), oder eine erbliche in eine Wahlmonarchie (wie z. B. Polen seit dem 3. 1572) übergeht; und 3) in Betreff ber Vermaltung, wenn entweder in der Organisation und gegenseitigen Stellung der hochsten Verwaltungsbehörden (der Ministerien, des Staatsrathes u. s. w.), oder in der Gestaltung der vier Hauptzweige der Verwaltung (der Gerechtigkeitspflege, der Polizei, der Finanzen und der bewaffneten Macht) völlig durchgreifende, ober nur theilweise Beranderungen erfolgen. ---Je gewöhnlicher in neuerer Zeit die Veränderungen in der Verwaltung gewesen sind; besto mehr ist bei den- ! selben weise Schonung des Bestehenden und Berucksichtigung anerkannter Bedürfnisse festzuhalten, weil; bei den Fortschritten der Wolfer in der Cultur, die ununterbrochenen und nicht als bringend nothig erkannten Veränderungen in der Verwaltung mehr Unzufriedenheit, als Zustimmung erregt haben. Denn, ungeachtet der von Mehrern behaupteten unruhigen Beweglichkeit der Wolfer, liegt doch in dem Rern' eines jeden Volkes (von welchem Individuen genau unterschieden werden muffen), ein Princip der Stätigkeit, auf welchem die eigenkliche Kraftaußerung des innern Staatslebens beruht, und welches eben so die veralteten Formen von sich stößt, wie es die unvorbereiteten und nicht ans anerkannten Beburfnissen hervorgehenden ihm" aufgedrungenen neuen Formen entweder mit Gleichgültigfeit behandelt, oder mißbilligend erträgt und, söbald es kann, zurückweiset.

Einen Reichthum von trefflichen politischen Un- fichten und Grundfagen enthalt Untillon's Ab.

handlung: über die Zeichen der Zeit in Hinsicht politischer Resormen (in s. Schrift; über die Staatswissenschaft, Berl. 1820. 8.) besonders S. XV — XXXII.

## 54. Ueber Revolutionen.

Mach diesen (§. 52. und 53.) aufgestellten Grundsähen ist es nicht möglich, Reformen mit Revolutionen zu verwechseln. Die Reformen gehen von der rechtmaßigen Gewalt im Staate aus, und haben die Fortbildung, Verjungung und Befestigung bes innern Staatslebens zum Zwecke; burch Revolutionen hingegen wird die rechtmäßige Gewalt im Staate entweder erschüttert, oder gewaltsam umgestürzt. Reformen knupfen das nothig gewordene Bessere und Meue an das Weraltete an, das bisher bestand, sie haben also eine geschichtliche Unterlage; die Revolutionen vernichten gewöhnlich die ganze bisherige Grund= lage des innern Staatslebens. Die Reformen wirken mohlthätig auf die Fortschritte der Cultur der Bolker, und auf die theilweise Umbildung des Staatsorganismus ein, weil sie mit Umsicht berathen und ausgeführt werben; im Sturme ber Revolutionen bingegen werden nicht selten wesentliche Bedingungen ber Cultur unwiederbringlich zerstört und brauchbare und unbrauchbare Bestandtheile des Staatsorganismus mit Einem Schlage vernichtet, weil die meisten Revolutionen die Gesammtheit der burgerlichen Werbaltnisse erschüttern.

So wenig nun, nach dieser wesentlichen Verschiebenheit beider, Reformen und Revolutionen mit einander zu verwechseln sind; so fest steht doch auch der Ersahrungsgrundsaß: daß den meisten, wo nicht allen, Revolutionen durch zeitgemäße Reformen hätte vorgebeugt werden können, besonders inwiesern unter denselben eine gewaltsame Umbildung der bisherigen Grundlage des innern Staatslebens und des gesammten Staatsorganismus, nach Versassung, Resgierung und Verwaltung, verstanden wird, womit, als unmittelbare Folge, in den meisten Fällen eine völlige Veränderung und Umwandelung der äußern Verhältnisse des Staates, nach seiner Wechselwirfung mit andern Staaten, in nothe mendienn Russmannen Graeten, in nothe

wendigem Zusammenhange steht.

Allein es darf nicht übersehen werden, daß in ber Geschichte ber Ausbruck Revolution, außer. ber angegebenen, auch in mehrfacher Bedeutung gebraucht wird. So redet sie von Revolutionen, wenn durch fühne Eroberer die bestehende Ordnung der Dinge in einzelnen Reichen oder Erdtheilen völlig verändert ward (z. B. bei der Bildung des persischen Raiserreiches, welchem alle bis dahin in Mittel = und Worderasien, und in Aegypten bestehende selbststandige Reiche und Staaten einverleibt murden; bei der Begründung der macedonischen Weltherrschaft durch Alexander; bei dem Untergange des romischen Westreiches in Folge ber Sturme ber Volkerwanderung; bei den Eroberungen und Zerstörungen der Dschingiskane, Tamerlane, Babur u. a.); — ferner von Thronrevolutionen, wenn, ohne wesentliche Umgestaltung des innern Staatslebens, bald durch die Geistlichkeit und den Abel, bald durch Mitwirfung des Wolkes, entweder nur Ein Regent, oder eine ganze Regentendynastie ber Herrschaft in einem Staate beraubt ward (z. B. als in Frankreich die Merovinger ben Carolingern, die Carolinger ben Capetingern,

in England die Stuarte bem Dranier und dem Hause Braunschweig, in Portugal die spanischen Konige dem Hause Braganza, in Schweben die danischen-Könige ber Onnastie Wasa weichen mußten, ober wie Christian 2 von Danemark, Gustav 4 von Schweden, Selim 3 vom Throne verdrängt, und Napoleon vom Senate Frankreichs entsest ward u. a.); - weiter von Revolutionen, wenn vormalige Provinzen oder Kolonieen vom Mutterlande sich losrissen und ihre Unabhängigkeit und Selbstständigkeit erkämpften (z. B. die Schweizer seit 1308, die Miederlander seit 1579, die Mordamerikaner seit 1776, und neuerlich Hanti, Columbia, Meriko, Peru, Chili; Brasilien, u. a.); — und endlich von Revolutionen, wenn die ganze bisherige Unterlage der Verfaffung, Regierung und Verwaltung umgewandelt ward (wie z. B. bei der Aufhebung des Lehnswesens in Frankreich am 4. Aug. 1789; bei den darauf folgenden Revolutionen in Batavien, Ligurien, Cisalpinien, — und in späterer Zeit in Spanien, Portugal, Reapel und Piemont).

So widerrechtlich, nach den Grundsäßen des Staatsrechts, eine Revolution ist, weil sie die rechtliche und vertragsmäßig bestehende Grundlage des innern Staatslebens gewaltsam erschüttert, und so unzweckmäßig, nach den Aussagen der Staatskunst, die meisten Revolutionen erscheinen, weil sie nicht selten das innere Staatsleben zerstören, statt es zu verjüngen, gewöhnlich in lang dauernde Bürgerstriege, bei dem gegenseitigen Ankampfe der entgegensgesetzen Partheien und Faction en "), übergehen,

<sup>\*)</sup> Zwischen Partheien und Factionen muß, im engern Sinne, so unterschieden werden, daß fich

und in den meisten Fallen auch das ganze bisherige: Verhältniß des Staates zum Auslande, nicht ohne: nachtheilige Ruchwirkung auf dessen innern Wohlstand und auf dessen Verbindung nach außen, verändern; so darf doch auch das Zeugniß der Geschichte nicht übergangen werden, daß weder jemals unter einem ausgezeichneten Regenten eine Revolution im Innern des Staates erfolgte (z. B. unter Rarl bem Großen, unter Heinrich 4 von Frankreich, unter Wilhelm bem Oranier und Georg 1 von England, unter Friedrich 2 von Preußen u. a.), der durch seine personlichen Eigenschaften das Ganze des Staates gleichmäßig umschloß und leitete, noch, daß irgendwo eine Revolution eintrat, wo Regent und Volf einverstanden waren. wo weise Reformen im ganzen Staatsorganismus den Fortschritten der Cultur des Wolkes entgegenkamen, wo namentlich die verschiedenen Stande im Wolke gleichmäßig behandelt wurden, wo keine drückenden Lasten in Hinsicht ber Steuern und Abgaben, keine unerschwinglichen Schulden, keine Finanzdeficits und keine willkührlichen Eingriffe in die Gerechtigkeits= pflege bestanden. Denn Ordnung und Ruhe, Cultur und Wohlstand, Treue und Anhänglichkeit an den Regenten und an die Verfassung kundigen sich, nach den Aussagen der Geschichte, überall im innern Staatsleben an, wo Verfassung, Regierung und Bermaleung - gestüßt auf die von oben ausgehen=

Partheien bilden, wo verschiedenartige Grundssitze einander sich scharf gegen über stellen (Whigssund Torps in England, Müßen und Hüte in Schwesten), Factionen aber, wo gegenstitige Gewaltschandlungen erfolgen. — Vergl. Fr. Buchholz, über politische Partheien, in s. Journale für Teutschland, 1816, Band 4. S. 112 ff.

ben Reformen — ein gleichmäßiges und harmo-

nisches Ganzes bilben.

Ein Mann, ber weber nach seiner Geburt, noch nach dem Orte, wo er nachstehende Worte sprach, zu den Revolutionairen gehoren kann, Lord Aberdeen, gab im brittischen Oberhause folgende Erflarung: "Der Grund aller Revolutionen neuerer Zeit liegt, was auch die Diener des Despotismus flügeln und heucheln mogen, in der vorsätzlichen Beleidigung der heiligen Rechte des Wolkes, Ist dann die Wuth ausgebrochen; so benußt allerdings der Eigennuß diese schrecklichen Waffen, um sich auf den Trummern des umgestürzten Staatsgebaubes einen Thron zu errichten. Rechtliches Benehmen, rechtliche Regenten halten jedes Wolf im Zaume. Sie sind es sich selbst schuldig, daß sie dem Wolke nicht zu viel auflegen, daß sie seinen Beschwerden abzuhel= fen suchen, und nicht alles hinter dem Schleier des Staatsgeheimnisses verbergen."

(Afcher), Ibeen zur naturlichen Geschichte ber politischen Revolutionen. s. l. 1802. 8.

Ueber ben Geist bes Zeitalters und bie Gemalt

ber öffentlichen Meinung. s. l. 1797. 8.

Br. Buchholz, über Staatsumwalzungen und Berfaffungeurtunden, in f. Journat für Teutsche land, 1817. Band 8., S. 47 ff.

Beinr. Gtli. Tyfdirner, Die Gefahr einer teutschen Revolution beleuchtet. Leipzig, 1822, 8. N. A. 1823.

#### 55.

Ueber Reactionen in politischer Hinsicht.

Db das menschliche Geschlecht; nach dem sechstausendjährigen Zeugen ber allgemeinen Geschichte,

zum Bessern fortschreite, ober, nach einigen gemachten Fortschritten, wieder rudwärts gehe (benn ein Stillstand zwischen Vorwarts und Ruchwarts ist nur scheinbar, und in der Geisterwelt so wenig vorhanden, wie in der Natur), ist nicht ohne Schwierigkeit zu entscheiden, besonders wenn der beschränkte Blick dabei auf einzelnen Reichen und Staaten', und auf einzelnen Zeitraumen haftet; benn unser Geschlecht, im Ganzen und Großen gefaßt, durfte doch in intellectueller, burgerlicher, religioser und sittlicher Hinsicht im 19ten christlichen Jahrhunderte hoher stehen, als die Welt des Alterthums im gefeierten Zeitalter des Perikles, der Untonine, des Ulpians, des Al Mamum, Karls des Großen und Karls des fünften! Daß aber, nach den sechstausendjährigen Forderungen der Vernunft, des alteften Burgen bes Gottlichen im Menschen, unser ganzes Geschlecht, wie das Individuum, nicht rückwarts, sondern vorwärts schreiten solle, hat selbst der bodenloseste Mysticismus und die kühnste Diplomatie 🔻 nicht wegläugnen können! Denn so lange Paulus Recht behålt, daß wir gottlichen Geschlechts sind, ist die Bewährung dieses göttlichen Ursprungs und die Unnaherung an den unendlichen Geist nur, durch Fortschritt zum Bessern möglich.

Zu diesem Fortschritte gehört aber wesentlich auch der zum Bessern sortschreitende Organismus des Staates, vermittelst zeitgemäßer Resormen (§. 52. und 53.), weil nur das Leben im Staate der einzig rechtliche äußere Zustand für Wesen unser Art ist, und der Staat, aus diesem Standpuncte bestrachtet, nicht blos als Rechtsanstalt, sondetn auch als Entwickelungs- und Fortbildungsanstalt des in

sedem Staate lebenden besondern Theiles der Mensch-

heit (Staatsr. J. 4.) erscheint.

We daher dieser Fortschritt gehindert und aufgehalten, und das bereits ins öffentliche Wölkerleben eingetretene Bessere absichtlich im freien Entwickeln zerstort; abgeschafft und vernichtet wird; da muß nothwendig Ruckschritt eintreten. Man nennt aber dieses absichtliche Hindern des Fortschritts des Bessern im öffentlichen Bolks- und Staatsleben, und bas Vernichten desselben, um an bessen Stelle bas bereits Beraltete und Untergegangene zu seßen: Reaction, und versteht unter bem Reactionssy steme das planmaßige und beharrliche, gewöhnlich gewaltsame Anwenden und Durchführen aller ber Maasregeln, wodurch das ins offentliche Wolker = und Staatsleben bereits eingetretene Bessere zerstort, und bas von diesem Bessern Verdrängte nach feinem ganzen Umfange (und oft in einer noch erweiterten Beziehung) wieder hergestellt werden soll.

Diese Reactionssystem ist, nach dem Zeugnisse ber Geschichte, so alt, als die Versuche des menschtichen Geschlechts, im Bessern fortzuschreiten. Nach
diesem Reactionssysteme sollte die Gesetzebung des
Moses bereits in der arabischen Büsse durch eine
meuterische Horde vernichtet werden; nach demselben
mußte Sokrates den Gistbecher leeren; nach demselben siel das Haupt des Johannes; nach demselben blutete der göttliche Stifter des Christenthums auf Golgatha; nach demselben wurden
seine Apostel die Märtyrer des neuen, über die
Menschheit ausgegangenen, Lichtes; nach demselben
starben Tausende, während der Christenverfolgungen,
eines gewaltsamen Todes; nach demselben wurden die

Waldenser, bei welchen zuerst die Morgenröthe des gereinigten Christenthums dammerte, verfolgt; nach demselben erlitt huß den Feuertod, und Luther starb im papstlichen Banne und in der Reichsacht. Für dieses System wirkte die Inquisition in vielen europäischen Reichen, seit die ersten hellen Gedanken im dreizehnten Jahrhunderte die dunkle Nacht des Mittelalters erleuchteten, und seit 1540 ber Jesuiterorden, nachdem die Kirchenverbesserung die große Idee der religiösen und kirchlichen Freiheit ins öffentliche Leben der Volker und Reiche des Nordens von Europa eingeführt und befestigt hatte. Opfer dieses Systems sanken Hunderttausende, wahrend des dreißigjahrigen Krieges ins Grab, bis endlich der westphalische Friede über die Grundsaße der Lamormain und Carafa siegte! -

Allein, wenn auch das Reactionssystem in religioser und kirchlicher Beziehung an sich der Staatskunst nicht fremd ist, weil die Ideen der kirchlichen Freiheit seit den Zeiten des Hussitenkrieges bis zum Abschlusse des westphälischen Friedens die Mittelpuncte der damaligen europäischen Staatskunst, bildeten; so wird doch in der Politik neuerer Zeit der Begriff des Reactionsspstems zunächst bezogen auf die Rampfe gegen die meitere Verbreitung der Idee der burgerlichen und politischen Freiheit im öffentlichen Wolks- und Staatsleben, und auf das planmaßige Bestreben, den allmähligen Fortschritt und die Reformen im innern Staatsleben gewaltsam aufzuhalten, und statt der bereits eingetretenen neuen Formen die vormals bestandenen herzustellen. Doch sollen, den Begriff ber Reaction im weitern Sinne genommen, ble absichtlichen Bestrebungen, an die Stelle der Aufflarung wo möglich wieder die Dunkelheit des MittelAbilosophie die Nebelhüllen des Mysticismus, an die Stelle der Religion, die Gott im Geiste und in der Wahrheit anbetet, den Glauben an Menschenautorität und die Beobachtung sinnloser außerer Gebräuche zu seßen, von diesem Begriffe nicht gerade ausgeschlossen werden.

Dagegen erhellt aus ber angegebenen Begriffsbestimmung von selbst, daß nicht bas Reaction hei-Ben konne, wo man von Seiten der bochsten Gewalt entweder ein Volk für Reformen noch nicht reif findet, ober wo man, aus Furcht, zu weit gehen zu mussen, selbst ben Anfang dieser Reformen vermeidet und in die Ferne verschiebt. Allerdings mag in diesem Falle manches noch stehen bleiben und fortbauern, was im Staatsorganismus bereits veraltet ist und sich überlebt hat; allerdings mag, in solchem Falle, dieses Veraltete mit dem Fortschreiten des Wolfes in allen Hauptzweigen der Cultur, und mit dem regen öffentlichen leben, so wie mit der politischen Verjungung benachbarter Staaten und Reiche vermittelst zeitgemäßer, von oben ausgehender Reformen im starken Gegensage erscheinen; allein Reaction kann es nicht genannt werden, weil die Reaction jedesmal etwas schon vorhandenes Besseres, an die Stelle eines untergegangenen und abgeschafften Veralteten, im öffentlichen Bolker = und Staatsleben voraussest, und, nach den Aussagen der Geschichte, die fortschreitenden Wölker und Staaten weit leichter die Beibehaltung und schonende Behandlung veralteter Formen ertragen, in welchen nicht selten bereits im Stillen unmerklich bedeutende Veränderungen von selbst erfolgt sind, als die planmäßige, und gewöhnlich nicht ohne Leiden-

Khaftlichkeit durchgeführte Abschaffung und Zerstörung der ins öffentliche Leben übergegangenen Werbesserungen. Denn mag biese Abschaffung und Zerstörung entweder eine bereits angenommene neue Verfassung, aber eine veränderte Regierungsform, oder die Umge-Kaltung der Hauptgegenstände der Werwaltung - die Gerechtigkeitspflege, die Polizei, das Finanzwesen, oder die Organisation der bewassneten Macht — bemeffen; so greift doch thatsachlich die Herstellung des Wormalsbestandenen so tief in alle Verhältnisse des dffentlichen Staatslebens und selbst des häuslichen burgerlichen Lebens ein, daß Tausende dadurch nicht blos in ihrer Ueberzeugung, sondern auch in ihren wohlerworbeten Rechten, in ihrem rechtmäßigen Besisthume und in ihrem Wohlstande für immer gestore und gefährdet werden. Nothwendig mussen daher, mit der Anwendung des Reactionssystems, Unzufriebenheit und Gahrungen, nicht selten Partheikampfe, und selbst widerrechtliche und leidenschaftliche Aufwallungen und Anstrebungen des gereizten Wolfsgei= stes jusammenhangen, die, weil sie nur durch gewaltsame Mittel beschwichtigt werden können, nicht selten Die Unzufriedenheit und Erbitterung steigern, welche um so gefährlicher für die Zukunft wird, je mehr sie - geschreckt durch die Gewalt -- in die Verborgenbeit sich zurückzieht.

Je stärker aber die Geschichte in unzähligen Beisspielen die mit der Unwendung des Reactionssystems verbundenen bedenklichen Folgen vergegenwärtigt, die entweder sogleich in auswogenden innern Stürmen, oder in einer all mähligen Entkräftung des ganzen innern Staatslebens, und in dem unaufpaltbaren Sinken des ganzen Staatsorganismus sich ankündigen; desto wichtiger wird es für die Staatss

kunft, mit Ruge und Besonnenheit den erreichten Culturgrad des einzelnen Wolfes und Staates zu erforschen, das in anerkannten Bedürfnissen angedeutete Bessere durch allmählige und vorsichtig geleitete Reformen einzusühren, und jede Reaction zu vermeiden, weil, so weit die Geschichte reicht, noch nie bei einem Wolke des Alterthums und der neuern Zeit, durch die Anwendung des Reactionsspstems, der innere Zustand desselben verbessert, die außere Ankundigung desselben verstärkt, und der Fortschritt des Ganzen in der Cultur und im allgemeinen Wohlstande bewirkt, vielmehr badurch nicht selten der ungeregelte gewaltsame Unkampf gegen das Reactionsfostem herbeigeführt, und das gesammte innere Staatsleben nach allen seinen Bedingungen auf Jahrhunderte bin erschüttert, oder sogar dem völligen Untergange preis gegeben worben ist.

Benj. Constant, des réactions politiques. Paris, An V. 8.

Wilh. Tgt. Krug, über die rückgängige Bewes gung unsers Zeitalters; in s. Kreuz: und Queer, zügen, S. 218 ff.

# B) Lehre von dem außern Staatsleben.

56.

Uebersicht der Bedingungen und Wethaltnisse des außern Staatslebens.

Wenn die Staatskunst, als Wissenschaft, die Darstellung des Zusammenhanges zwischen dem innern und außern Staatsleben nach den Grundsäsen des Rechts und der Klugheit enthält; so muß sie, nachst der Entwickelung der gesammten Bedingungen und Verhältnisse des innern Staatslebens,
auch die Lehre von den Bedingungen und Verhältnissen des äußern Staatslebens
umschließen, und zwar nach der Abhängigkeit, in
welcher bei jedem zweckmäßig organisirten Staate,
das äußere Staatsleben von dem innern erscheint.

Die Lehre von dem außern Staatsteben zerfallt aber in zwei Theile:

1) in die Darstellung der Grundsäse der Staatskunst für die Wechselwirkung und Verbindung des einzelnen Staates mit allen übrigen neben ihm bestehenden Staaten; und

2) in die Darstellung ber Grundsäße ber Staatskunst für die Anwendung des Zwanges nach angebrohten ober erfolgten Rechtsverlegungen.

Sobald die Staatskunst als Wissenschaft für sich, ohne Anschließung berselben an das Naturund Wölkerrecht und an das Staats = und Staa= tenrecht, behandelt wird, muß in die Lehre don dem au Bern Staatsleben vieles aufgenommen werben, mas in diesem Werke bereits im philosophisch en Wölkerrechte, besonders aber im Staaten= rechte (Staater. S. 67. — 76.) aufgestellt worden Dahin gehört zuerst die deutliche Vergegenwartigung aller aus ber Vernunft unmittelbar bervorgehenden Bedingungen (Naturr. §. 43. — 57.) ber ursprünglichen Rechte aller Wölker; sobann die Entwickelung der Grundsage von bet rechtlichen Wechselwirkung und Verbindung des einzelnen Staates mit allen übrigen neben ihm bestehenden Staaten, nach der gegenseitigen Unerkennung ihrer Selbstständigkeit und Integrität,

nach den zwischen ihnen bestehenden oder abzuschließenben Verträgen, und nach ben Grundlagen ihrer gegenseitigen Verbindungen zu gemeinschaftlichen Broecken; so wie die Darskellung der Grundsatze ·· für die rechtliche Anwendung des Zwanges zwischen ben Staaten. — Da nun in ber, auf bas vorausgegangene Staatsrecht gestüßten, Staats-: "funst: dies-micht wiederhohlt; und eben so wenig bas zwischen ben einzelnen europäischen Gtaas ten in der Wirklichkeit bestehende Werhaltniß aus der felbstständigen. Wiffenschaft bes .. practischen europäischen. Bolferrechts in die Staatskunst gezogen werden darf; so folgt, daß die Staatskunst - in der Mitte zwischen bem philosophischen Staatenrechte und dem practischen europäischen Völkerrechte — bei der lehre von dem außern Staatsleben, mit ben im Staatenrechte aufgestellten Grundsäßen des Rechts die aus der Geschichte hervorgehenden Regeln ber Weisheit und Klugheit für die Wechselwirkung der neben einander bestehenden Staaten verbinden muß, ohne in das Einzelne der Geschichte der zum europäischen "Staatenspsteme gehörenben Reiche und Staaten · selbst einzugehen, weil dies dem practischen europaischen Volkerrechte überlassen bleibt.

57.

a) Darstellung ber Grundsäße der Staatskunst für die Wechselwirkung und Werbindung des einzelnen Staates mit alben übrigen neben ihm bestehenden Staaten. Das Staatsinteresse.

Gestüßt auf die allgemeinen Grundsäße für das rechtliche Nebeneinanderbestehen aller Staaten des

Erbbodens (Staater. S. 68.); muß die Stantskunft zunächst das Staatsinteresse einzelnen Staates bei seiner Wechselwirkung und Werbindung mit atidern Staaten berücksichtigen. So wie der einzelne Mensch, außer seiner allgemeinen Bestimmung zur Palkhe und jum Rechte; seinen befanten Inech Plines kolschen Lebens lats Grundbestiger, als Gewerbe. betreibender, als Kaufmann, als Gelehrter pralsi Rinfler u. f. w.) zu verwieklichen strebt; so gibt est auch für jeden einzelnen Staat, außer der Erführnf der allgemeinen Rechtsbedingungen gegen autere Staas ten, ein besonderes Staatsinteresse, bas aus feiner geographischen Lage, als Binnen's ober Küftenfaat, 'als ackerbauenver over als gewerbereibender mis Handelsstaat, sovann aus feinen Mimatischem Boehaltnissen, aus den ursprünglichen Reichthümern feines Bobens, ans ver Größe stiner Bepolferung, aus ver erreichten Stufe ver Quitur seiner Bewohner, aus feiner ihm eigenthumlichen Berfastung; Regies kung und Verwaktung, aus seiner Hiffentlichen. Aufund digung? als itand - oder als Seemacht oversals beides zügleich, aus der Ruchlicht auf seinwammittelbaren -m enewever stärkern voer schwächern 25 Rachbürn, und wis der deutlichen Wergegentbartigungtseiner Stellung gegen das gesammes Genatenspstem feines Erdebeile hétvotgehet. So wenig in affen viesen Beziehungen vas heilige-Recht an sich verlehr werden var burf , weit diese Verletzung -- wie beit dem Individuum die Verlehring des ewig heiligen Givengeletzes .-- nie ungeuhndet: bleibt; so gehen boch auch aus viesen bei Pinderni Werhalfnissen eines Staates grivisse Richt ten det Stnatskunst hervor, die wie ohne durch ihre Unwendung das Recht in der Wechselwichung mit, andetn Staaten zu beugen - whis Rachtheil. fut

nach ben zwischen ihnen bestehenden oder abzuschlie-Benben Verträgen, und nach ben Grunblagen ihrer gegenseitigen Verbindungen zu gemeinschaftlichen Broecken; so wie die Darskellung der Grundsase · für die rechtliche Unwendung des Zwanges zwischen ben Staaten. — Da nun in der, auf das vorausgegangene Staatsrecht gestüßten, Staats-: "funst dies micht, wiederhohlt; und eben so wenig bas zwischen ben einzelnen europäischen Staar ten in her Wirklichkeit bestehende Werhaltniß aus der selbstständigen. Wissenschaft des practischen europäischen. Volkerrechts in die Staatskunst gezogen werden darf; so folgt, daß die Staatskunst - in der Mitte zwischen dem philosophischen Staatenrechte und dem practischen europäischen Volkerrechte — bei der lehre von dem außern Staatsleben, mit ben im Staatenrechte aufgestellten Grundsäßen des Rechts die aus der Geschichte hervorgehenden Regeln der Weisheit und Klugheit für die Wechselwirkung der neben einander bestehenden Staaten verbinden muß, ohne in das Einzelne der Geschichte der zum europäischen " Staatenspsteme gehörenben Reiche und Staaten · selbst einzugehen, weil dies dem practischen europåischen Wölkerrechte überlassen bleibt.

57.

4) Darstellung der Grundsäße der Staatskunst für die Wechselwirkung und Werbindung des einzelnen Staates mit allen übrigen neben ihm bestehenden Staaten Das Staatsinteresse.

Gestüßt auf die allgemeinen Grundsäße für das rechtliche Nebeneinanderbestehen. aller Staaten des

Erbbodens (Staatsr. J. 68.); muß die Stantskunft junachst das Staatsinteresse einzelnen Staares bei seiner Wechselwirkung und Werbindung mies andern Staaten berücksichtigen. Go wie der einzelnie Mensch, außer seiner allgemeinen Bestimmung zuw Pilithe und zum Rechte; Seinen befontern Zwech Pines koischen Lebens fals Grundbesitzer, att Bewerbe. betreibender, als Raufmann, als Gelehrter ; : alsi Rinffler u. f. w.) zu verwirklichen strebt; so gibt est auch für jeben sinzelnen Staat, außer ber Erfühung ber allgemeinen Rechtsbedingungen gegen antere Stand sen, ein besonderes Staatsinteresse, bas aus seiner geographischen Lage, als Binnen-sover Küstenflaat, 'als ackerbauender over als gewerbereibender new Handelsstaat ; sodann aus seinen Kinnatischem Bechülenisten, aus ben ursprünglicher Reichthümern feines Bobens, ans ver Größe staer Bepolferung, aus ver erreichten Stufe ver Quitur feiner Bewohner aus feiner ihm eigenthumlichen Berfastung; Regies küng ünd Verwähtung, aus seiner Hispiritlichen. Aufüni digungs als ! Land = ober als Seemacht obersals beides zügleich, aus der Russicht auf seinwachmittelbaren -m Bau,, und Racker state in der schwächern : 30 Rachburn, und wis ver beutlichen Wergegenwartigungtseiner Stellung gegen das gesamme Genatenspftem feines Erbeseils hétvorgehet. Go wenig in affen diesen Beziehungen vas heilige-Recht an sich verlegt verden varf, weit diese Werletzung -- wie beindom Individuum : die Verletzung des ensig heiligen Globengesetzes der nie ungeuhndet: bleibt; sogehen boch auch aus diesen bes Pondern Werhalfnissen eines Graates gewisse Richt ten der Stnatskunst hervor, die wie ohne durch ihre Unwendung das Recht in der Wechfelwichung mit, andethi Staatek zu beugen - whis Rachtheil. füt

Weil aber, nach bem Zeugnisse ber Geschichte, nicht selten einzelne Staaten ihre Verhaltnisse gegen andere blos nach dem Maasstabe bes eignen Vortheils, und nicht mit Rucksicht auf die ewigen Forderungen der Gerechtigkeit bestimmen; so ist es eine Vorschrift der Staatskunst, daß man den eignen Staat theils im Innern, theils nach seiner äußern Stellung (in Hinsicht auf Grenzen, Befestigungen, Wertheilung der Vertheidigungsmittel, und Belebung eines ethten Wolksgeistes) so organisire; daß keinem auswärtigen Staate so leicht die Lust anwandle, den einheimischen Staat anzugreifen, ober auch nur einzelne Rechte desselben zu verleßen; daß vielmehr der auswärtige Staat das Bedürfniß fühle, mit dem einheimischen Staate in freundschaftliche Verbindung zu treten, und sein besonderes Staatsinteresse mit dem unfrigen moglichst auszugleichen und zu vereinigen.

**58.** 

Eintheilung ber Mächte nach ihrem politischen Gewichte.

Das philosophische Staatsrecht, gestüst auf die Vernunftidee der Gleich heit aller selbststänstigen und unabhäugigen Staaten; kennt keine Einsteilung derselben nach ihrem politischen Gewichte. Dagegen stellt das practische und paische Wölsterecht, als eine geschichtlichspolitische Wissenschaft, wit unmittelbarer Nücksicht auf das europäische Staatenspliem, die europäischen Reiche und Staaten theilt unch ihrer politischen Wücken Reiche und Staaten theilt unch ihrer politischen Würde (als Raiserthümer, Königreiche; Großherzogthümer uns mit, m.), the its nach ihrem politischen Gewichte (z. B. Destreich, Rußland, Großbritannien, Frankreich, Preußen als

dem einheimischen Staate, für ihre eigne Sicherheit und die Erhöhung ihrer Wohlfahrt am meisten zu ere Die Aehnlichkeit des erreichten Gras warten haben. des der Cultur zweier Wolker, die Aehnlichkeit ihres innern Organismus nach Verfassung, Regierung und Werwaltung, die Aehnlichkeit ihrer innern Bedürfnisse nach ben hauptgegenstanden ihrer Beschäftigung. und die Aehnlichkeit ihrer Verhaltnisse gegen andere Machte, von welchen beide entweder zu hoffen oder zu fürchten haben, wird (als eine Urt von Wahlverwandtschaft), bei Berücksichtigung der genannten vier Hauptbedingungen, weit mehr über die naturliche und feste Freundschaft zwischen ben 'einzelnen Wolfern und Staaten entscheiben, als die Verwandtschaft ber Regentenhäuser in monarchischen Staaten, oder das augenblickliche Zusammentreffen der politischen Absichten zweier Staaten in Beziehung aufs Ausland (3. B. bei einem Eroberungsfriege, bei der Mißbilli= gung gewisser innerer Einrichtungen in einem ausmartigen Staate u. s. w.). Es gehort baber ber sichers Blick und der durch lange Uebung und Umsicht bewährte Tact des Diplomaten dazu, die auswärtigen Verbindungen mit bestimmter Bergegenwartigung aller Grundbedingungen des innern Wolftsa kebens anzuknupfen und zu leiten. Dabei gilt aber als Regel ber Staatsfunst, daß man felbst diejenigen Staaten, mit welchen man in feiner unmittelbaren Verbindung (der Nachbarschaft, oder der Vertrage) steht, sie mögen machtig ober minder machtig senny tie durch Anmaßungen, oder ungegründete Ansprüchez ober befrembende Forderungen reize und sich entfrember fondern -- außer der allgemeinen Gerechtigkeit --auch mit Würde, Achtung und Unstand gegen alle Stanten sich betrage.

Weil aber, nach dem Zeugniffe der Geschichte, nicht selten einzelne Staaten ihre Berhaltnisse gegen andere blos nach dem Maasstabe des eignen Vortheils, und nicht mit Rucksicht auf die ewigen Forderungen der Gerechtigkeit bestimmen; so ist es eine Vorschrift ber Staatskunst, daß man den eignen Staat theils im Innern, theils nach seiner angern Stellung (in hinsicht auf Grenzen, Befestigungen, Bertheilung der Vercheidigungsmittel, und Belebung eines ethten Wolksgeistes) so organisire; daß keinem auswärtigen Staate so leicht die Lust anwandle, den einheimischen Staat anzugreifen, ober auch nur einzelne Rechte desselben zu verleßen; daß vielmehr der auswärtige Staat das Bedürfniß fühle, mit bem einheimischen Staate in freundschaftliche Verbindung zu treten, und sein besonderes Staatsinteresse mit dem unfrigen moglichst auszugleichen und zu vereinigen.

58.

Eintheilung ber Mächte nach ihrem politischen Gewichte.

Das philosophische Staatsrecht, gestüst auf die Vernunftidee der Gleicht eit aller selbststänstigen und unabhäugigen Staaten, kennt keine Einstheilung derselben nach ihrem politischen Gewichte. Dagegen stellt das practische europäische Vollege en tellt das practische europäische Wissenschaft, wie unmittelbarer Nücksiche auf das europäische Staatenspliem, die europäischen Neiche und Staaten theils pach ihrer politischen Würde (als Kaiserthümer, Königreiche, Großberzogthümer uss.m.), the iks nach ihrem politischen Gewichte (z. B. Destrain, Rußland, Großbritannien, Frankreich, Preußen als

Machte bes en feit positischen Rauges), ich eits zuch ihrer Sagmer aisn etilat, nden nuchtihrer. Ublifangige keit von ErdernigeB. die janischen Inseln, went Freis Maat Evapauon. same) Saufod ing infinitelieum nichten ME -: Dier Cours frum ft, diergseich som indischen beny Staaderechte purch dem prantischet entupäischen Boltzebe asograd don , alf his wiftschaft and Menadin i. stass der Herrschaft des Meches, ganziad das Grantbrecht sich anschließty nach allen auseiner: Geschichte stumpning den Thasfachen und Regeln der Klugheit aber ein Mich stractum des practischen Völkerzochts ifig: weiß zwieß ba ste im Allyemeinem Kand nicht blos offer das europäische Stuatensystem) gilt, michts von bei Paris schen: Werschiedenheit der: politischen Wirde und ver ganz ober ihalb-fouverninen Gwalten; afteinibie Ents wickelung der Begriffe vom politisch en Gewicktep publiem davon allhängendenapio bit ifch emi Rain gk ber Stanten ift ein Wegenfinndeber Staatskunfig

Denn die die Reiche und Statten des Erdhobens in Hinsicht auf Bevölkerungszückleinstbische chenraum; nach bem Zeugniffe ber Geschichte pfetigi verschieden sind; formuß es sanch seine, allf viel Ees sahrung und Guschichtegestüste; Ednt heitung ber Reiche und Stadien: wach dieser ihreitangermUnfung vigung ichter Asechselwirkungemit andern geben. Ob! nun gleich die Größe des Flachener aums bei ben Wurdigung ber innern Staatsfrafte und ber außern Ankundigung ber einzelnen Staaten burchäus hicht permachtassigt werden dark; so ist bochobie Gefamints zahl ber Bervölkerung ---- wegen ber in ihr ouhenden physischen, intellentielten und moralischen Kraft — ber Hauptmaasstab bei ber Bestindninde des politischen Gewichts ber Staaten. Mach diesem Maasstabe gibt es aber Staaten vom ersten, zwe := den Städten vom ersten politischen Range. Zu den Städten vom ersten politischen Range gehören die, deven Gesammtbevölkerung über 10 Millionen Menschen umschließt; zu den Staaten vom zweiten politischen Mange; deren Gesammtbevölkerung zwisschen 4-10 Mill. Menschen beträgt; zu den Staaten vom der ist en politischen Range, deren Gesammtsbevölkerung zwischen I.--4 Millionen Menschen enthält; und zu den Staaten vom vierten politischen Ränge; deren Gesammtsbevölkerung unter einer Phillion Menschen Gesammtbevölkerung unter einer Phillion Menschen Gesammtbevölkerung unter einer Phillion Menschen Gesammtbevölkerung unter einer Phillion Menschen Gehammtbevölkerung unter einer

er: So gewiß Dieser Maasstab für die Swatskunst sim Abbgemeinen giltz so können boch besondere Berhaltnisse (welche aber nur in der Wirklichkrit eintreten); Beranderungen im Einzelnen barin bewirken. Es können z. B. Mächte mit einer Bevolkerung von mehr:als 40 Mill. Menschen, burch vollige Ferruttung ober Veraltung ihres in nerne Staatslebens (z. B. Spanien nach Philipps 2 Tobe), ober: auch: nach furchtbar verwüstenden Kriegen, nach thran politischen Gewichte nicht mehr zu ben Machten beseiften Ranges gehören; dagegenkönnen Mächte ves zweiten und dritten politischen Ranges, entweber Inur vonübergehend ober bleibend, zu einem höhern politischen Gewichte gelangen (z. 28. Churfachsen unter Morife, Schweben unter Bustan Avolph,: Preußen seit Friedrich 2 u.a.); so daß in der Wirklichkeit - bei der mächtigen Bewegung und Unklindigung der Staatskräfte im Innern und nach außen - jene allgemeine Eintheilung ber Möchte felten während eines langen Zeitraumes unverändert

#### 59,

## Politisch'es Gleichgewicht.

Damit aber in der Wechselwirfung und Stels lung der einzelnen Machte und Staaten gegen einanden wie die Herrschaft des Rechts beeintrachtigt; nie von ven Mächten des ersten politischen Ranges ein drückers des und die Gelbstständigkeit und Unabhängigkeit den Mächte des zweiten, dritten und vierten Ranges bes derhandes Uebergewicht versucht und durchgeführt, und jeder Bersuth einer nach diesem Uebergewichte Krebens den Macht zur Gefährdung det andern fogleich erkannt und zurückgewiesen werde, soll under allen in gegenseis tiger Wechselmirkung befindlichen Staaten das polit sische Gleichgewicht bestehen. Dasselbe grundet fich, der Ideenach, auf die von der Bernunft gebotene unbedingte Herrschaft des Rechts auf dem gans zen Erdboden (Naturr. S. 57.), welche fich im Gleich gewichte der Rechte aller neben einsndiet bestehenden Staaten (Staater, J. 68.) undin digen folk. Allein Geschichte und Erfahrung bestätigen es; daß in der wirklichen Welt. Vieses. Gleichzewicht der Rechte nicht durch Vernunftideen, sondern durch die Berwirklichung des fogenannten polis tisch en Gleich gewichts, hervorgebracht, werden Dus politische Gleich gewicht?)-beruht daher auf der, aus der tiefsten und umsichtigsten Exp forschung aller Bedingungen und Ankiendigungen: Es innern und äußern Staatslebens sämmtlicher mit eine ander in Wechselwirkung stehenden Reiche und Steich ten hervorgehenden, Steilung und Berkindung

<sup>(</sup>Ff. vi Gent), Fragmente aus ber neueften Gefchichte

ber einzelnen Mächte gegen einander, burch welche — für den Zweck der Begründung, Erhaltung und Sicherstellung des Rechts und der Wohlfahrt Aller - the ils jeder Versuch einer Hanpomacht nach oiner Weltherrschaft, voer voch nach einem Uebergewichte über andere Reiche und Staaten, fogleich erkunnt und zurückgewiesen, theils in bem Berkehre und ver Wechselwirkung aller Machte und Staaten bes ersten, zweiten zu britten ind vierten politischen Ranges vie wöllige Gleichheit ver volteischen Rechte; durch die Heiligkeit des gegenwartigen Besisstandes und der Wolkerpertrage im innern und außern Staatsteben Aller, aufrechverhalten wird. "Dieses politische Gleichgewicht ist vaher nicht blos physpher, es ist auch mbrasischer Naturg es wirker nicht blus durch die physischen Rafte ver Riesenstaaten; sondern anch durch bie irmellectuellen und sicklichen Krafte ber Bölfer und Straten überhaupt; es wieft durch vie Mashe der öffents tiehen Meinung, welche jede Ungerechtigkeit, Gewaltehad und Hinterlist inrder Wertselwickung der Staaten nießbilligt peszeigt dublich bei feiner Anskührung, wie wichtig seibst die Gtaaten bes dritten und vierten po-Utischen Manges int ver politischens Wagschate find; theirs: nach: veur Russchlage; welchen: ler Biltein pur Erhaltung vos politischens Gleichgewichtes gibt) theits (nach ihrem oft nicht gehörig geroutelisten Ge fammigewichte in venri Michtelpuncie biefes Enstemsi Wix aber durch Bündnisse und Verträgk überhaupt; und namentlich mit wertchen Mächten; dieses politie sche Bleichgesolicht sür vie Bewahrung und Anfrechthaltung der Selbstständigkeit und Unabhängigkeit des einzelnen Staates zu bewirken und zu erhalten, spie befonders, bei einem brobenden Uebergewichte ber Riesennachte, das Weigen giewich & der Macht zu

stiften, zu leiten imd geltend zu machen fen; das muß. ber Diplomat in den einfretenden einzelnen Fallen, nach unbefangeher Wurdigung after Verhältniffe, und nach ben in bei Geschichte aufbewahrten abnitichen Erscheinungen Init hellem Blicke und sichetem Lacte (hauptsächlich mit Wermeibung aller halben Maasregeln) entscheiben. Er muß die innern und außern Werhaltnisse ver Staaten berückfichtigen, Die fich verbinden wollen, und die Mittel, die sie in die politische Wasschale legen. Er muß beshalb ihre physischen und moralischen Krafte, ihre geographische lage, ihren Wolfsgelft, besonders ihr Finanfinstem, Die einflußreichen Personen in der Rabe der Regenten, die Roaft oder Schlaffheit der Regierung überhaupt, und Ben Zustand und Geift der landmacht und der Marine, so wie das muthmaßliche Interesse der Staaten an ben eingetretenen Ereignissen ber Zeit genau kennen und wurdigen.

Seinrichs 4 Plan zu einer europäischen Republik gehört nur der Idee nach hieher, zunächst aber ins practische europäische Bolkerrecht. — Doch selbst die Idee des politischen Gleichgewichts, so wie die Verwirklich ung derselben seit drei Jahrhunderten in der Mitte des europäischen Stagetensphiems ist in älterer und neuerer Zeit von Biestensphiems ist in älterer und neuerer Zeit von Biesten bei bestriften worden. So wie es nun an sich Unssinn (b. h. gegen die Verninst) ist, die Idee dessellen den wegläugnen zu wollen; so ist auch die Geschichte, namentlich der drei lesten Jahrhunderte, sehr reich an Beispielen, wo dieses Gleichgewicht in der Wirkstichkeit sestgehalten, und das verleste hergestellt ward. Ohne in der Staatskunst weiter in diesen Gegenstand eingehen zu können (welcher, nach der practischen Aussuhrung, theils der Geschichte des practischen Aussuhrung, theils der Geschichte des

europäischen Staatenspstems, theils dem practischen europäischen Völkerrechte angehört), darf man blos an die Werhinderung des spanischen Principats im 16ten Jahrhunderte, des französischen unter Ludwig 14, an die dem spanischen, dstreichischen und banrischen Erhfolgekriege jum Grunde liegenden poli= tischen Ideen, an den Sturz von Napoleons Welthereschaft, und an abnliche Erscheinungen erinnern, um sich zu überzeugen, daß wenn gleich die Idee des politischen Gleichgewichts nicht in ihrer abstracten , Wollkommenheit verwirklicht warb, man boch burch die Grundsäße der höhern Politik den beabsichtigten Bwed nach seinen Hauptbestimmungen erreichte, ja daß selbst die europäischen Mächte auf dem Wiener Congresse die Wiederherstellung des durch Napoleons Uebermacht gestürzten vormaligen "politischen Gleichgewichts beabsichtigten und dies dffentlich verfundigten.

#### 60.

Berträge. Bundnisse. Garantieen. Ge-

Für die Begründung, das Bestehen und die Vervollkommung des guten Vernehmens und des gemeinschaftlich vortheilhaften Verkehrs zwischen den einzelnen Staaten werden Verträge abgeschlossen (Naturr. J. 57. und Staater. J. 69.), woburch beide Theile gewisse Rechte gegen einander austauschen und sichern. Durch Bündnisse (Staater. J. 70.) vereinigen sie sich, nach Festsehung der dazu von beiden contrahirenden Theilen anzuwendenden Mittel, zur Verwirklichung eines bestimmten Zweckes, der entweder auf die Verbesserung und

Sicherstellung des innern Volkslebens, oder auf Ven theidigung nach außen im Falle bedrohter oder verlege ter Rechte, oder auf beides zugleich gerichtet ist. Gewährleistungen (Garantieen), können entweder einseitig oder gegenseitig senn, je nachdem entweder ein mächtiger. Stäat bem mindermächtigen, der ihm sich angeschlossen hat, seine Selbstständigkeit und Integrität und die Dauer seines innern Organismus nach Verfassung, Regierung und Verwaltung garantirt, ober zwei bem politischen Gewichte nach gleichkehende Staaten einander gegenfeitig diefe bochsten Bedingung gen alles Staatslebens, gewährleisten. Die Gesandten endlich (Raturr. g. 57.) sind die rechtlichen und dffentlich anerkannten Vertreter bes einen Bolkes bei dem andern, deren Anwesenheit die Fortbauer des guten Vernehmens zwischen zweien Staaten verburgt, und durch welche die gegenseitigen außern Berhaltnisse und Beziehungen beiber Stugten aufrecht erhals ten und fortgebildet werben.

Alles, was in dem Verkehre der wirklichen Staaten nach den verschiedenen Gattungen und Formen der Verträge und Vündnisse vorkommt, so wie die durch Verträge oder Völkersitte sestgeseten Rechte, Verhältnisse und Rangabstusungen der Gesandten, gehören nicht der Staatskunst, sonwert der dem practischen europäischen Wölkerschaftlich aufgestellt.

61.

Die politische Unterhandlungskunst.

Wenn die einzig haltbare und in ihren Folgenwohlthätige Politik nach außen in der Kunst beffeht, die Gichetheit, die Wohlfahre und: bas Intereffe ves eigenen Staates vadurch zu befordern, zu éthalten und zu erhöhen; daß man gegen die Interesfen anderer Staaben nicht verstößt , sondern sie gegensettig verknipft; soiff die politische Unterhandlungskunst bestimmt, derfe große Aufgabe zu löfen. Sie wird bles um gewissesten leisten, wenn sie die Staatskunst nie von ihrer einzig sichern Unterlage — von der Medral - wennt, weil nur aus bieser die Wolkerrechte und Wölkerpklichten (jedes Bolk als elite moralische Judividualität betrachtet)-entspringen, und weil' in ber Wechfelwirkung ber Staaten die gegenseitigen Rechte und Pflichten, wie ste entweder aus ber Weknunkt unmittetbar ober aus den bestehenden Staatsverträgen hervorgehen, i noch nie ohne folgen= reiche Ahnbung vernachlässigt und verleßt worden sind. Zugleich mussen die zum Unterhandeln :bestimmten Individuen, nächst vem anerkannten Charakter strenger Rechtlichkeit, zugleich tie dffontliche Meinung im In = und Austande für sich haben, daß sie, nach Der Bielseitigkeit ihrer geschichtlichen, statistischen und politischen Kenntnisse, und nach der Gewandtheit in ihrem Betragen gegen auswärtige Regenten und Mi= nister, das ihnen anvertrante Staatsinteresse mog= lichst wahrnehmen, vom Auslande beim Unterhan= beln nicht geräuscht und überlistet werden, und die Angelegenheit zur Zufriedenheit bei der Staaten beendigen. Hauptsächlich wird die politische. Unterhand= lungskunst darin ihre Starke zeigen, eingetretene Mißverständnisse und Spanunngen zwischen zweien Staaten: so auszugleichen, daß die Spannung nicht in völlige Abbrechung der friedlichen Verhältnisse, in Abberufung verigegenseitigen Gesandten, und in den Ausbruch eines Krieges übergeht.

Die Lehre der politischen Unterhandlungskunst gehört zunächst der Diplomatie (im vierten Theile dieses Werks) an, wo auch die dahin gehörende Literatur mitgetheilt wird.

62.

b) Darstellung der Grundsäße der Staatskunst für die Anwendung des Zwangeszwischen den Staaten nach angedrohten oder erfolgten Rechtsverleßungen.

Der Zwang zwischen ben Staaten tritt ein, um entweder einer angedrohten Rechtsverleßung zuvorzufommen (Pravention), oder eine begonnene, durch Nothwehr, in der Fortsetzung und Wollendung zu hindern, oder die rechtliche Wieder= vergeltung für die vollbrachte Rechtsverleßung zu Nach seinen Abstufungen erscheint der bewirken. Zwang zwischen ben Staaten als Retorsionen, als Repressalien, und als Krieg. — Da, nach der Vernunft, jeder rechtliche Krieg nur als Wertheidigungs=, nicht als Angriffs=, geschweige als bloßer Eroberungsfrieg erscheinen darf; so sollen auch die Mittel bei der Führung desselben, theils in Hinsicht der zu ergreifenden Maasregeln überhaupt, theils in Hinsicht der Waffenarten, in Hinsicht der Behandlung der ruhigen Einwohner des landes und ihres Eigenthums, in Hinsicht des Betragens gegen die Gefangenen, in Hinsicht der gemachten Beute, der Capitulationen, Waffenstill= stande und Vertrage mit dem Feinde, so wie in hinsicht der Behandlung des durch den Sieg besetzen Landes, und des abzuschließenden Friedens, zunächst und durchgehends rechtlich senn; zugleich aber sollen

ste, nach den aus der Geschichte hervorgehenden Rezgeln der Staatsklugheit, mit steter Verücksichtigung der Werhältnisse der im Kriege begriffenen Volker und Lander, nach der physischen und geistigen Kraft derselben, und nach ihren Verbindungen mit andern auswärtigen Staaten, angewandt werden. Der Zweck des Krieges ist aber erreicht, sobald der beleidigte Staat uicht nur zur Wiederherstellung seiner verletzten Rechte, sondern auch zum Ersaße für die aufgewandten Kriegskosten, und zur sichern Gewährleisstung seiner Selbstständigkeit und aller seiner bisher bedrohten und gefährdeten Rechte für die Zukunst, vermittelst des Friedens und der damit verbundenen Garantieen, gelangt.

Die rechtliche Seite aller zum Zwange zwischen ben einzelnen Staaten gehorenden Gegenstände, mit Einschluß der Lehre von den Bundesgenossen, von den Rechten der Meutralität, und vom rechtlichen Frieden, ist im Staatsrechte §. 71.—76. vollständig dargestellt; das aber, was nach Vertrag, Volkersitte und Herkommen barüber im europäischen Staatenspsteme besteht, ober doch wenigstens größtentheils anerkannt und befolgt wird, gehört ins practische europaische Volkerrecht. — Allein sobald die Staatskunst von diesen beiden Wissenschaften getrennt behandelt wird, muß, des Zusammenhanges wegen, vieles, was zunächst in die Kreise derselben gehört, auch in der Staatskunst aufgestellt und durchgeführt werden.

63.

Der Krieg aus bem Stanbpuncte der Staatskunst.

Wenn der Krieg, nach der Vernunft, als ein Rechtsstreit im Großen, als ein Prozeß zwischen Staaten, die keinen Richter über sich anerkennen, betrachtet werden muß "), und zwar als ein Rechtsstreit, der zunächst wegen des Friebens, b. h. wegen der rechtlichen Ausgleichung streitiggewordener Rechte, geführt werden soll; so darf. doch nie vergessen werden, daß in ihm nicht selten der Bufall, und nicht bas Recht entscheidet, woraus für die Staatskunst als Regel hervorgeht: daß man, wegen der Unsicherheit des Erfolges, nur langsam und schwer zur Eröffnung eines Krieges schreite, und in demselben nicht zu viel auf einzelne, auf vorübergehende gluckliche Ereignisse rechne, deren Folgen oft in Kurzem durch andere ganz unerwartete Vorgange (durch Veränderung des Kriegsglücks, durch das Aufstehen eines ganzen bedrohten Wolkes, durch das Auftreten neuer, bisher neutraler, Mächte auf dem Kriegsschauplaße, und durch abnliche Verhaltnisse) völlig verändert werden können. Zugleich darf sich die Staatskunst nicht durch die irrige Meinung tauschen lassen, als ob der Krieg den Wohlstand und die wahre Kraft und Stärke der Staaten befördere. Denn mogen immer, wie in jedem großen Unglucke, auch durch den Krieg ungewöhnliche Kräfte geweckt und in Thatigkeit gesetzt werden; so führt, wie jeder Ueberreiz, diese Ueberspannung allmählig zur Abspannung, selbst in den Staaten ber Sieger.

<sup>\*)</sup> Rruge Rreuge und Queerzuge, S. 66.

So schwer bas burch ben Krieg zerstörte Capital des Landbaues, des Gewerbsfleißes und des Handels wieder ersetzt werden kann; so schwer, und noch schwerer (um im Bilde zu bleiben) bas zerstörte Capital der menschlichen Rraft. Entvölkerung der Staaten überhaupt, Zerstörung eines großen Theiles des heranreifenden mannlichen Geschlechts in der Zeit seiner schönsten Bluthe und Kraft, dadurch auf Jahrzehende hin bewirkte Ungleichmäßigkeit zwischen beiben Geschlechtern, gehäufte Schulden auf Privatpersonen, einzelne Derter und ganze Reiche, nicht selten Verwüstungen ganzer Landstriche, regellose Einquartierungen und sturmische Durchzüge, Plunderungen, Brand, ansteckende verheerende Seuchen, Miederbruckung der geistigen Kraft, Werhinderung der zweckmäßigen Jugendbildung, Entsittlichung und Verwilderung von Tausenden; — das sind fast jedesmal die Folgen der Kriege. Wie konnten diese das Mark der Wölker erschütternden Uebel durch die zufälligen und porübergehenden einzelnen Vortheile des Krieges aufgewogen werden, besonders da die Geschichte zeigt, daß die im Kriege allerdings erhöhte Production und Consumtion nicht bleibend senn kann, und beide, sogleich nach dem Frieden, durch die plößliche Verminderung des Absaßes auf die gesteigerte Thatigkeit im Landbaue und Gewerbswesen lähmend einwirken! In allen diesen Beziehungen bleibt der Krieg das größte Wagstück ber Staatskunst; benn nicht umsonst stehen die furchtbaren Folgen des dreißigjahrigen und des siebenjährigen Krieges in den Jahrbüchern der Geschichte Teutschlands, und die Schuldenlast Frankreichs und Großbritanniens in den Budgets beider Reiche seit dem Jahre 1815 geschrieben!

#### 64.

Das Eroberungsrecht aus dem Stande puncte der Staatskunst.

Das sogenannte Eroberungsrecht besteht, nach der Staatskunst, in den Befugnissen, welche der Sieg in Beziehung auf ein erobertes land gewährt. Mach Grundsäßen des Rechts und der Klugheit kann die Eroberung eines landes weder zur Vertilgung, noch zur Unterjochung seiner friedlichen Bewohner, noch zur Umbildung seiner Verfassung, noch zum Aufdringen eines andern Regenten, noch zur Einverleibung des eroberten Landes in den Staat des Siegers berechtigen. Mur barbarische Horden führten Wertilgungsfriege, ober verurtheilen die Bürger des besiegten Landes zur Sklaverei und Leibeigenschaft; nur übermuthige Sieger, die an keinen Wechsel des Glucks und an kein Urrecht der Selbstständigkeit der Staaten glaubten, sturzten die rechtmäßige Verfasfung derfelben, setzten neue Herrscher auf die erschütterten Throne, oder vernichteten die Selbstständigkeit und Integrität der Völker. — Allein durch die Eroberung eines Landes tritt der Sieger, in dem von ihm besetzten Gebiete, nach allen Hoheitsrechten und in den zwei Hauptverwaltungszweigen der Finanzen und der bewaffneten Macht an die Stelle des besiegten und abwesenden Regenten. Der Sieger fann, bis zum Frieden, in dem besiegten Staate alles persönlichen Eigenthums und aller Einkunfte des Regenten sich bemächtigen; er kann alle zur Führung eines Rrieges vorhandene Vorräthe zerstören oder wegführen, damit sie nicht gegen ihn gebraucht werben; er kann alle Staatskassen für sich verwalten lassen, die vorhandene bewassnete Macht entwassnen,

und als Gefangene behandeln; er kann sogar Kriegs= steuern oder Contributionen ausschreiben, und die Bedürfnisse seiner Heere von den Staatsburgern des besiegten Landes aufbringen lassen; auch darf er jedes rechtliche Mittel anwenden, das eroberte land, bis zur Ausgleichung des großen Rechtsstreites im Frieden, zu behaupten. Er kann deshalb Behorben in seinem Ramen errichten, und diesen die Behörden des besiegten Gegners unterordnen; nie darf er aber die letten eigenmachtig ihres Eides der Treue gegen den rechtmäßigen Regenten entbinden, wenn sie ihm gleich geloben muffen, mabrend seiner Berrschaft seinen Befehlen zu gehorchen. - Im Frieden kann ber Sieger den Ersaß der Kriegskosten von dem besiegten Staate fordern, und dafür unterpfandlich, bis zur Entrichtung, gewisse Gebietstheile, oder auch feste Plage, als Gewährleistung der Erfüllung des eingegangenen Friedens, behalten. Ob er aber auch den Sieg zur völligen Abtretung eines eroberten landertheils benußen, und also die Integrität des besiegten Staates verlegen durfe; darüber haben Staatsrecht und Staatskunft keine Stimme, wenn gleich die Geschichte und das practische europäische Völkerrecht nicht arm an solchen Bedingungen sind.

Wilh. Egt. Krug, über bas Eroberungsrecht; in f. Kreuz. und Queerzügen, S. 64 ff.

J. F. Meermann, von dem Rechte der Ersoberung nach dem Staats und Volkerrechte. Erf. 1774. 8.

Rechtliche Gemerkungen über das Recht der Ersoberung und Erwerbung im Kriege, mit Rucksicht auf die neuesten Zeitereignisse s. l. 1815. 8. (Nach dem Verf. gibt es blos zwei Grunde, welche eine Eroberung rechtfertigen: Sicherstellung und Schadloshaltung. Die Erwerbung eines

eroberten Staates aber geschieht blos burch einen Bertrag mit demfelben.)

65.

Der Wolkerfriede aus bem Standpuncte ber Staatsfunft.

Der Wölkerfriede, ober die völkerrechtliche Gestaltung der Werhselwirkung und des Verkehrs zwischen den einzelnen Staaten, ist kein Traum der Einbildungskraft, sondern eine große Idee der Vernunft ('Maturr. J. 57; Staater. J. 76.), wenn gleich die Geschichte weder die Verwirklichung des ewigen Friedens, noch auch die baldige Unnäherung an dieses hohe Ziel verkundigt. — Denn jener Wölkerfriede ware nur auf dreifache Weise zu erreichen: entweder durch eine Universalmonarchie (das Grab aller Selbstständigkeit der einzelnen, besonders der mittlern und kleinern Staaten); oder durch vollige Absonderung (Jolirung) aller einzelnen Staaten von einander (schon durch die Matur für immer gehindert); oder durch eine freiwillige Uebereinkunft aller Staaten und ihrer Regierungen, ihre Rechtsstreite durch ein hochstes Wölkertribunal, mit Verzichtleistung auf alle Selbsthülfe und Gewalt, entweder als Austrägalinstanz, ober nach Mehrheit der Stimmen ber beim Wolfertribunale stimmberechtigten Machte, entscheiben So groß diese Idee ist, mit welcher die Kriege von dem Erdboden verschwänden, weil dann blos noch ein Krieg gegen den Staat gedenkbar welcher den Ausspruch des Völkertribunals nicht anerkennen wollte; so streitet doch die Erfahrung gegen ihre Verwirklichung. Denn theils werben

selbstständige Mächte andern Gleichberechtigten nie ein schiedsrichterliches Urtheil über ihre Interessen und streitigen Rechte zugestehen; theils wurde, bei ben rathselhaften Gewinden menschlicher Staatskunst, ber Fall immer noch gedenkbar bleiben, daß selbst der Ausspruch der Mehrheit der Stimmen eines Wolfertribunals entweder geradezu ungerecht, oder doch ben wesentlichen Interessen eines Volkes und Staates zuwider senn könnte. Deshalb bleibt - unbeschadet der erhabenen Vernunftidee des ewigen Friedens - bas nach Grundsäßen bes Rechts und der Staatsflugheit begrundete und sorgfältig erhaltene politische Gleichgewicht das höchste Ziel der Staatskunst für die Wechselwirkung und den gegenseitigen Verkehr der neben einander bestehenden Staaten.

Fr. v. Gent, über ben ewigen Frieden; in s. hist. Journal, 1800, Dec. S. 711 ff.

Anselm v. Feuerbach, die Weltherrschaft, bas Grab der Menschheit. Nurnb. 1814. 8.

Ende des ersten Theiles.

Leipzig, gedruckt mit Sohmschen Schriften.

## Berichtigungen.

Außer einigen minder wichtigen Druckfehlern verbessere man:

- ©. 62 3.7 s. st. 8 Tom. (flatt 9). T. 1 6 jus naturae; T. 7 jus civitatis; T. 8 jus gentium.
- C. 156 3. 16 v. s. Buchhol .
- S. 165 3. 9 v. u. Gleichgewicht &.
- 6. 208 3. 15 v. u. Couvera i netat.
- S. 256 muß nachgetragen werden: Eduard Hen ke, Handbuch des Eriminalrechts und der Eriminalpolitik. 17 Thl. Berl. 1823. 8.
- S. 323 8. 12 v. o. l. nach Berfassung (fr. und).

## Literarische Anzeige,

Unläugbar erweckt bor Standinavische Rorden burch feine, bald erhabene, bald schone und liebliche Ratur, durch seine krafte und geiftvollen Bewohner, benen in Genügsamkeit und Zufries denheit, in alter Einfalt und Lauterkeit der Sitten, noch immer ein stilles und gluckliches Leben dahinfließt, wie durch seine weis fen Berfaffungen ein fehr allgemeines Intereffe; ein Intereffe, welches durch die geschichtliche Wichtigkeit diefer Lander in altes rer und neuerer Beit noch erhobet wird. Je mehr es nun an Schriften fehlt, welche über ben mahren und neuesten Zustand ber vereinigten Konigkeiche Schweben und Norwegen, wie bes Großherzogthume Finnland, vollständige und zuverlässige Aufschluffe geben, je seltener um faffende Werke diefer Art selbft in jenen Nordischen Landern find; um so mehr balt fich die unterzeichnete Buchhandlung Berechtiget, ein in ihrem Berlage erscheinendes Wert, welches burch die Berhaltniffe bes Berfasfers, wie durch innere Einrichtung fich eignen durfte, fur die neueste Landers. Wölfers und Staatenfunde des Schwedischen, Rorwegischen, Lappischen und Finnischen Nordens ein Quellens werk zu werden, zur Förderung durch geneigte Unterzeichnung zu empfehlen. Es führt folgenden Litel:

# Reise

#### dutch

Schweben, Morwegen, Lappland, Finnland und Ingermannland

in den Jahren 1817, 1818 und 1820

von

Friedrich Wilhelm v. Schubert, der Theologie Doctor und Professor an der Königs. Preußischen Universität zu Greifswald.

In drei Banden in gr. 8. Mit Titelkupfern und einer Charte.

Das Ganze zerfällt in 36 Kapitel. Der Druck wird auf schönes weißes Druckpapier, in gr. 8. besorgt. Die Stärke der Bande kann noch nicht mit Genauigkeit bestimmt werden; doch soll der Preis des Alphabets für die Subscribenten nur auf Ehlr. Conv. Münze gestellt werden. Der Ladenpreis wird mindestens um die Hälfte erhöht sepn.

Leipzig, im Januar 1823.

3. C. Sinrichsiche Buchhandlung.

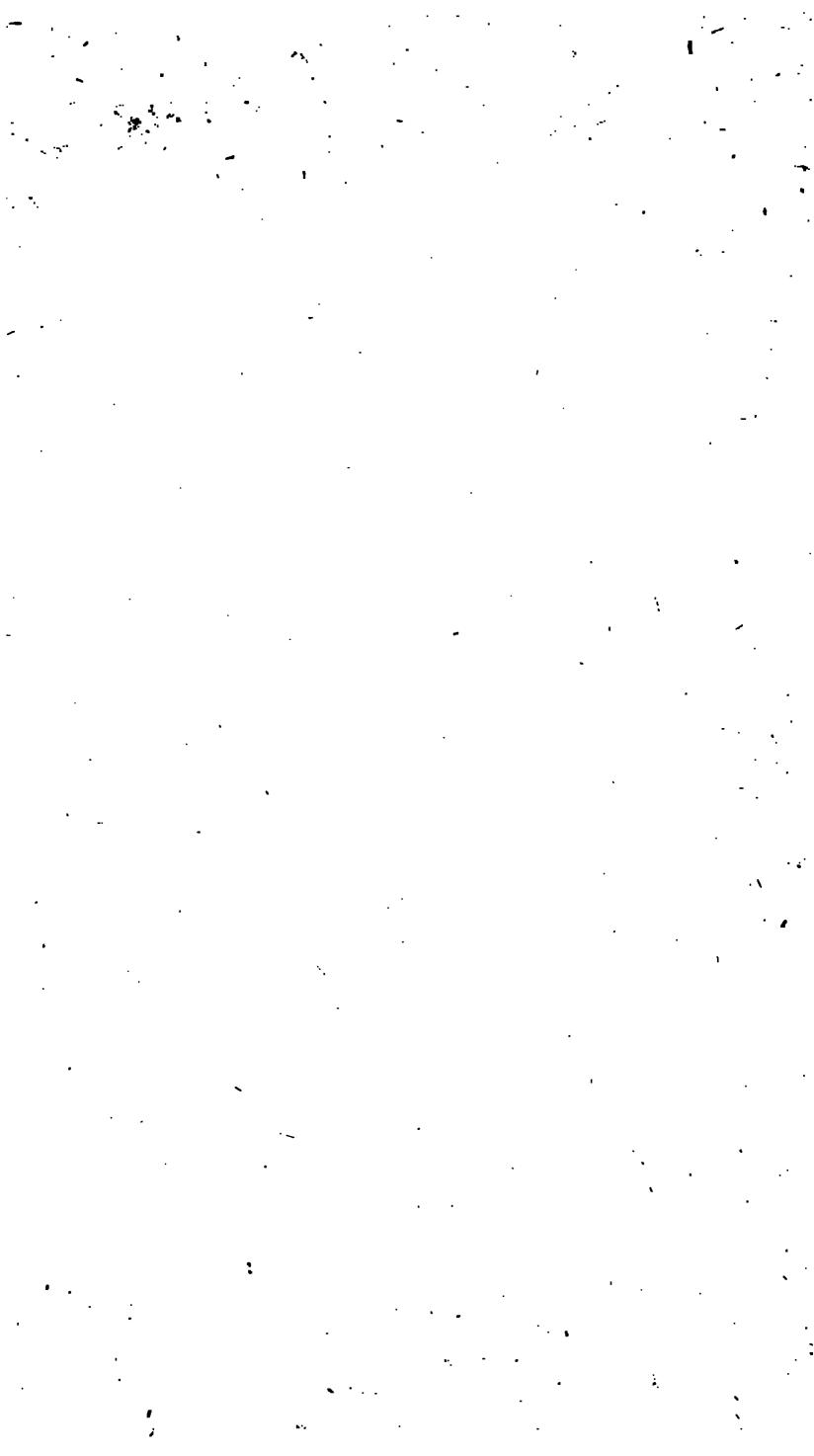

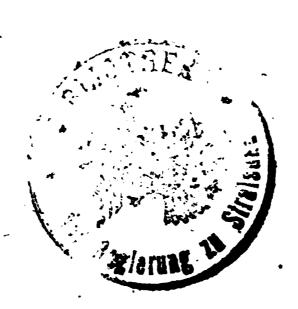

)

.







### Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

